

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



·

# Jakob Böhme's sämmtliche Werke

herausgegeben

von

R. W. Schiebler.

Dritter Banb.

Die brei Principien göttlichen Wesens.

Berlag von Johann Ambrofius Barth.



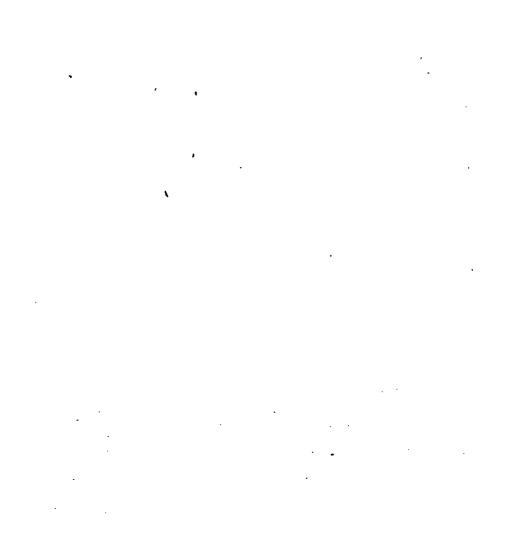

## De tribus principiis,

ober

## Beschreibung der

# drei Principien göttlichen Wesens.

#### Das ift:

Bon ber ohne Ursprung ewigen Geburt ber heiligen Dreifaltigkeit Gottes, und wie durch und aus dersfelben find geschaffen worden die Engel, sowohl die himmel, als auch die Sterne und Elementa, samt allem kreaturlichen Wesen, und Alles, was

ba lebet und schwebet.

Bornehmlich von bem Menschen, woraus er geschaffen worben und zu waserlei Enbe, und bann, wie
er aus seiner parabeisischen herrlichteit gefallen
in die zornige Grimmigkeit und in seinem ersten Unfange zum Lobe erstorben, und wie dem wieder geholfen worden.

Und dann auch, was der Born Gottes (Gunde, Tod, Teufel und Holle) sei; wie derfelbige in ewiger Ruhe und großer Freude gestanden; auch wie Alles in dieser Beit seinen Anfang genommen, wie es sich jest treibet, und endlich wieder werden wird.

Containing the state of the sta

Gefchrieben nach gottlicher Erleuchtung im Sahr 1619.

• • • 

## Borrebe

bes

Autoris an ben driftlichen, gottliebenben Lefer.

Es fann ein Mensch von Mutterleibe an im gangen Lauf seiner Beit in biefer Welt nichts vornehmen, bas ihm nutlicher und nothis ger fei als biefes, bag er fich felbft recht lerne ertennen; 1) Bas er fei? 2) Woraus ober von wem? 3) Wozu er geschaffen worden? und 4) Bas fein Umt fei? In folder ernftlichen Betrachtung wird er anfanglich befinden, wie er famt allen Geschopfen, die ba find, Alles von Gott hertomme. Er wird auch in allen Gefchopfen finben 2) wieger die allerebelfte Rreatur unter allen Geschopfen fei. Darque er benn mobl tann befinden 3) wie Gott gegen ihn gefinnet fei , bieweil er ihn gum herrn uber alle Rreaturen biefer Belt gemacht und ihn über alle Rreaturen mit Sinn, Bernunft und Berftande begabet, pornehmlich mit ber Sprache, bag er Alles, mas tonet ober fich reget, beweget, webet und machfet, unterscheiben und von Rebes Tugend, Treiben und Berfommen richten fann, und bas Alles unter feine Banbe gethan, bag er burch feine Sinne und Bernunft folches Alles kann bandigen und nach feinem Willen brauchen und treiben, wie es ihm gefällt.

2. Ja noch mehr hohere und größere Erkenntniß hat ihm Gott gegeben, daß er kann allen Dingen in's Herz sehen, was für Essenz, Kraft und Eigenschaft sie haben, es sei gleich in Kreaturen, in Ersteinen, Steinen, Baumen, Krautern, in allen bewegenden und unbeswegenden Dingen, sowohl auch in Sternen und Elementen, daß er weiß, weß Wesens und Kraft sie sind, und wie in derselben Kraft

. III.

alle natürliche Sinnlichkeit, Bachfen, Debern und lebend Wefen flebet.

- 3. Ueber bies Alles hat Gett ihm ben Berftand und bie höchste Sinnlichkeit gegeben, bas er kann Gott seinen Schöpfer erkennen, was, wie und wer er sei, auch wo er sei? weraus er geschaffen worden und hergekommen sei (verftebe: ber Mensch)? und wie er bes ewigen, ungeschaffenen und unendlichen Gottes Bild, Wesen, Eigenthum und Aind sei; wie er aus Gottes Besen geschaffen worden, in dem Gott sein Wesen und Sigenthum hat, in dem er mit seinem Geist lebet und regieret, durch welchen Gott seine Geschäfte verrichtet, ihn auch herzlich liebet als sein eigen herz und Wesen, um welches willen er diese Welt samt allen Areaturen geschaffen, welche meistentheils ohne des Menschen Bernunft und Regiment nicht leben könnten in solcher Qualifizirung.
- 4. In Diefer hoben Betrachtung flebet bie gottliche Beisheit felber, und hat weber Babl noch Ente, und wird barin erfannt bie gottliche Liebe gegen ben Menfchen, baf ber Menfc ertennt, mas Sott fein Schopfer fei, mas er von ihm will gethan und gelaffen baben, und ift bem Menfchen bas Allernutlichke, bas er je in biefer Welt grunden und fuchen mag. Denn er lernet bierinnen ten= nen fich felbft, mos fur Materie und Befen er fei, auch wovon feine Sinnlichkeit und Berftand berruhre, und wie er aus Gottes Befen fei geschaffen. Als eine Mutter ihr Rind aus Wem eigenen Befen gebieret und bef pfleget und ibm all ihr Gut gum Gigene thum verlaffet und jum Befiger machet; alfo thut Gott mit bem Menfchen, feinem Rinbe, auch. Er bat ibn gefchaffen und pfleget fein, und bat ibn jum Erben aller feiner Guter gemacht. der Betrachtung machft bie gottliche Ertenntnif und bie Liebe gegen Sott im Denfchen, als zwifden ben Rinbern und Eltern, bag ber Menich Gott, feinen Bater, liebet, bieweil er ertennet, bag er fein Bater ift, in dem er lebet, webet und ift, der sein pfleget und ihn nahret. Denn fo fpricht Chriftus, unfer Bruber, welcher uns jum Deil vom Bater geboren und in biefe Belt gefandt ift: bas ift bas ewige Leben, baf fie bich, baf bu allein mabrer Gott bift, und ben bu gesandt haft, Jesum Chriftum, recht erkennen, Joh. 17, 3.
- 5. So wir benn nun uns felbst erkennen, wie wie zu Gottes Bilbe, Befen und Eigenthum aus Gottes eigenem Befen erschaffen

find: so ift's ja billig, baf wir in feinem Geborsam leben und ibm folgen, bieweil er uns fuhret als ein Batet feine Rinber, und haben auch die Berheifung, fo wir ihm folgen, baf wir follen bas Licht bes ewigen Erbens haben, Joh. 8, 12. Dhne welches Betrachten wir alle blind find und teine mabre Ertenntnif Gottes haben, fonbern laufen dahin wie bas bumme Bieb, und feben uns felbft und bie Schöpfung Gottes an wie eine Ruh ein neu Scheunthor, feben uns miber Gott und feinen Billen, und leben alfo in ber Biberftrebung jum Berberben bes Leibes und ber Seele und ber ebeln Gefchopfe Gottes. In welche graufame, erschreckliche Kinffernif wir gerathen, fo wir une felbft nicht wollen lernen tennen, mas wir finb, weß Wefens, meß Burde? ob wir emig, ober mit bem Leibe verganglich find? ober ob wir auch von unferm Thun und Befen muffen Rechenschaft geben, bieweil wir zu Berren aller Gefchopfe und Rreaturen find gemacht, und baffelbe Alles in unferer Gemalt baben und treiben.

- 6. Dieweil wir benn unwiderstreblich sehen, wissen und befinben, baß Gott von allem unsern Thun will Rechenschaft haben, wie wir mit seinen Geschöpfen haushalten, Luk. 16, 2, und so wir von ihm und seinen Geboten fallen, er uns schrecklich darum straset (wie wir benn bessen schreckliche Erempel haben von der Welt her, bei Juden, Heiden und Christen; vornehmlich das Erempel der Sündsluth, sowohl an Sodom und Gomorrha, auch an Pharao und Israels Hause in der Wüste, und hernach immerdar die auf Dato): so ist's ja das Allernothigste, daß wir Weisheit lernen und lernen und selber erkennen, welche große Untugend wir an uns haben, wie greuliche Wölfe unter uns sind, zu widerstreben Gott und seinem Willen.
- 7. Denn es kann sich kein Mensch entschuldigen seiner Unwissenheit, sintemal Gottes Wille ist in unser Gemuth geschrieben, daß wir wohl wissen, was wir thun sollen. Es überzeugen uns auch alle Kreaturen; dazu haben wir Gottes Geset und Gebot, daß also leine Entschuldigung ist als unser schläftige, faule Rachlässigkeit, und werden als saule, unnuse Knechte im Weinberg des herrn erfunden.
- 8. Endlich ift uns ja jum allerhöchsten Roth, bag wir uns lernen kennen, weil ber Teufel bei uns in biefer Welt wohnet, welcher ift Gottes und unfer Feind, ber uns täglich verführet und

betreugt, von Gott, unfrem Bater, abzufallen, wie er unfern ersten Eltern gethan hat, bamit er sein Reich mehre und uns um unfer ewiges Heil bringe, wie geschrieben stehet 1 Petr. 5, 8: Euer Wibersacher, ber Teufel, gehet umher als ein brullender Lowe, suchend welche er verschlinge.

- 9. Weil wir benn je in so gar schrecklicher Gefahr in bieser Welt schweben, baß wir auf allen Seiten mit Feinden umgeben sind und gar unsicher zu wandeln haben in unserer Pilgramschaft, dazu ben ärzsten Feind in uns tragen, den wir verdecken und nicht wolsten kennen lernen (welcher doch der allerschädlichste Gast ist, der uns in Gottes Jorn stürzet; ja er ist selber der Jorn Gottes, der uns stürzet in das ewige Jornseuer, in die ewig unerlöschliche Pein): so ist's gar nothig, daß wir denselben Feind wohl kennen lernen, was er sei, wer er sei und wie er sei, wie er in uns komme, was sein Recht und Sigenthum in uns sei, sowohl des Teusels Recht und Jugang in uns; wie derselbe mit unsrem eignen Feinde, der in uns wohnet, befreundet ist; wie sie einander günstig und hold sind; wie sie beide Gottes Feinde sind und uns immer nachstellen, uns zu verderben und zu ermorden.
- 10. Ferner ist uns zu betrachten und uns selbst kennen zu ternen hochnothig aus ben großen Ursachen, weil wir sehen und wissen, daß wir um unsers eigenen Feindes willen (der Gottes und unser Feind ist, der in uns wohnet, ja der halbe Mensch selbst ist) mussen steren und verwesen; und so berselbe die Oberhand krieget und Primas wird, stürzet er uns in Abgrund zu allen Teuseln, bei denen ewig zu wohnen in ewiger, unerlöschlicher Qual und Pein, in ewiger Finsternis. Ja er stürzet uns in ein Haus des Wusses, in die ewige Vergessung alles Guten, in den Widerwillen Gottes, daß und Gott und alle Kreaturen ewig anseinden.
- 11. Noch viel hohere Ursache haben wir, und selbst kennen zu lernen, wie wir sind im Guten und Bosen, indem wir die Verheis gung bes ewigen Lebens haben, baß, so wir unsern eigenen Feind samt bem Teufel überwinden, wir sollen Gottes Kinder sein und in seinem Reiche bei ihm und in ihm, bei seinen heiligen Engeln, in ewiger Freude, Klarheit, Herrlichkeit und Wohlthun, in Hulbe und Sanftmuth, ohne einige Verührung des Bosen, auch ohne einige Erkenntnis des Bosen, in Gott ewig leben. Dazu haben wir die Verheisung, baß,

so wir unfren elgenen Seind haben überwunden und in bie Erde verscharret, wir in einem neuen Leibe, in welchem keine Qual sein wird, am jungften Tage wiederum sollen hervorgeben und mit Gott ewig leben in vollfommener Liebe, Freunde, Wonne und Seligkeit.

- 12. Auch so haben wir die Erkenntnis und Wissenschaft, das wie wir in uns haben die vernünftige Seele, welche in Gottes Liebe ist und unsterdich; und so sie von ihrem Segensat nicht überwunden wird, sondern kampfet wider ihren Feind als ein geistlicher Ritter, daß ihr Gott will beistehen mit seinem heiligen Seiste, will ste erleuchten und kräftig machen, zu siegen wider alle ihre Feinde, will für sie streiten und in Ueberwindung des Bosen sie als einen treuen Ritter glorisizien und kronen mit der schönsten himmelskrone. 2 Timoth. 4, 7. 8. Apok. 2, 10.
- 13. Diemeil ber Menich benn nun weiß, bag er auch ein zweifa= der Menfch ift, im Guten und Bofen habhaft, und bag biefes Mues fein Gigenthum ift und er felbft berfelbe einige Menfch ift, ber ba ift gut und bofe, und baf er von beiben bie Belohnung ju gewarten hat; daß, wo er allhie in biefem Leben hinwirbet, auch gleich feine Seele hinfahret, wenn er firbet; und bag er in feiner Arbeit, die er allhie macht, in Kraft wird am jungften Tage auffteben und barinnen emig leben, auch barinnen glorifigirt merden, und bag baffelbe feine ewige Speife und Qual fein wird: fo ift ihm ja hochnothig, bag er fich felbft lerne ertennen, wie er beschaffen fei; wovon ihm ber gute und bofe Trieb tomme, und mas boch bas Gute und Bofe in ihm eigen felbst fei; auch wovon es herruhre; was boch eigentlich ber Ursprung alles Guten und alles Bofen feis wovon oder wodurch boch bas Bofe fet in Teufeln und Menfchen, sowohl in alle Kreatur kommen. Sintemal der Teufel ein heiliger Engel gewesen und ber Mensch auch gut erschaffen worden ift; sich auch folche Unluft in allen Rreaturen findet, daß fich Mues beißet, fchlaget, ftoget, quetschet und feindet, und also ein Biderwille in allen Rreaturen ift, und alfo ein jeglicher Rorper mit ihm felbft uneins ift, wie nicht allein zu sehen in lebendigen Kreaturen, sondern auch in Sternen, Elementen, Erben, Steinen, Metallen, Laub, Gras und Solz. In allen ift Gift und Bosheit; befindet fich auch, bag es alfo fein muß: fonft mare tein Leben noch Beweglichteit,

auch ware weber Farbe, Zugend, Dides ober Dunnes, ober einiger= lei Empfindniß; fonbern es mare Alles ein Richts.

- 14. In solcher hohen Betrachtung findet man, daß dieß Alles von und aus Gott felber herkomme, und daß es seines eigenen Wesfens sei, das er selber ist, und er selber aus sich also geschaffen habe; und gehöret das Bose zur Bildung und Beweglichkeit, und das Gute zur Liebe, und das Strenge oder Widerwillige zur Freude. Sofern die Kreatur im Lichte Gottes ist, so machet das Jornige oder Wisberwillige die aufsteigende ewige Freude; so aber das Licht Gottes ertischet, machet es die ewige aufsteigende peinliche Qual und das höllische Feuer.
- 15. Dieß Alles wie es fei, will ich allbie brei gottliche Principia befdreiben, barinnen benn Alles erflaret mirb, mas Gott fei, mas bie Ratur fei und mas Rreaturen find; mas Gottes Liebe und Sanftmuth ift; was Gottes Ballen und Bille ift; mas ber Teufel und Born Gottes ift: in Summa, mas Freud und Leid ift, und wie Alles feinen Unfang nehme und ewig mabre. Huch wollen wir barftellen ben rechten Unterscheib zwischen ben emigen und rers ganglichen Rreaturen, fonberlich vom Menichen und feiner Geele, mas fie fei und wie bie eine emige Rreatur fei; mas ber Simmel fei, barinnen Gott und bie beiligen Engel und Menfchen mohnen; und mas bie Bolle fei, barinnen bie Teufel wohnen; und wie Alles im Urfund alfo geschaffen und worben fei; in Gumma, mas bas Befen aller Befen fei. Diemeil mich bie Liebe Gottes mit biefer Erkenntnif hat begnabet, will ich mir foldes fur ein Demorial ober Gebachtniß aufschreiben, weil wir in biefer Belt alfo in großer Befahr zwifchen Simmel und Solle leben und uns ftets muffen mit bem Teufel fragen, ob ich vielleicht mochte auch burch Schwachheit in Gottes Born fallen, baburch mir bas Licht meiner Erfenntniß mochte entzogen werben, bamit ich folches mochte zu einer Erinnes rung und Bieberaufrichtung haben.
- 16. Denn Gott will, daß allen Menschen geholfen werde, und will nicht den Tob bes Sunders, sondern daß er sich wieder bekehre, zu ihm wende und in ihm ewig lebe; zu welchem Ende er seine eigen Herz, das ist seinen Sohn, hat lassen Mensch werden, daß wir und sollten an ihn halten und in ihm wieder aufstehen und neugeboren werden von unfren Gunden und Widerwillen.

- 17. Darum ift bem Menschen in biefer Welt, allbieweit er in biesem elenden, verberbten Fleischhause lebet in so großer Gefatz, nicht nühlicher als das, daß er sich selber lerne recht kennen. Und so er sich nun recht kennet, so kennet er auch Gott, seinen Schoppfer, samt allen Reeaturen; auch (so erkennet er) wie Gott gegen ihn gesinnet sei. Und ist mir diese Erkenntnis die allerliebste, so ich jemalen erfunden habe.
- 18. Db fich's aber nun gutruge, bag biefe Schriften mochten gelefen werben, und vielleicht bie fobomitifche Belt und berfelben Maftfaue barüber fommen und in meinem Luftgarten mublen, melde nichts konnen miffen ober verfteben als laftern und hochmuthig ausschaliren, fennen also weber fich felber noch Gott, vielweniger feine Rinder: fo will ich boch benfelben nichts geschrieben haben und beschließe mein Buch mit einer festen Mauer und Riegel vor folchen Idioten und milben Teufestalbern, welche doch nur in bes Teufels Mordgrube figen bis über die Ohren und fennen fich nicht, thun eben bas, mas ber Teufel, ihr Lehrmeifter, thut, und bleiben Rinber bes grimmigen Borns Gottes. Will aber ben Kindern Gottes bierinnen tlar genug geschrieben haben; die Belt und Teufel mogen muthen und toben bis in Abgrund: benn ihr Stundenglas ift aufgesehet, ba Jeber wird erndten, mas er gefaet hat, und wird Manchen bas hollische Feuer, beffen er allhie feinen Glauben bat, fur feinen ftolgen, verächtlichen Sochmuth wohl tigeln.
- 19. Auch so ist mir bieses nicht wohl zu unterlassen aufzuschreiben, bieweil Gott von Zebes Gaben will Rechenschaft fobern,
  wie er bie hat angeleget; benn er will sein überantwortet Pfund
  mit Bucher sobern und bem geben, ber viel gewonnen hat. Well
  ich ihm aber auf biesmal nicht mehr kann thun, lasse ich seinen
  Willen walten, und schreibe nach meiner Erkenntnis immer fort.
- 20. Anlangend bie Kinder Gottes, werden die mein Schreiben wohl vermerken, was das sei; benn es hat gar ein trefslich Zeug= niß; es kann mit allen Kreaturen, ja mit allen Dingen erwiesen werden, vornehmlich am Menschen, welcher ist Gottes Bild und Gleichniß. Aber den Kindern der Bosheit bleibt's verborgen, und ist ein festes Siegel davor. Wiewohl der Teufel den Braten möchte riechen und das Sturmwetter erregen vom Aufgang gegen Mitternacht, da denn im geimmen Baum eine Lille wächset mit einer

Burgel, fo breit ber Baum mit seinen Aesten reicht, und seinen Geruch bis in bas Paradies Gottes bringet.

21. Es wird eine Beit tommen, die ift wunderlich: weil fie aber in ber nacht anfähet, werden's ihrer Biele nicht sehen, wegen bes Schlases und ber großen Dunkelheit; jedoch wird ben Kindern die Sonne mitten in ber Nacht scheinen. Thue ben Leser hiemit ber sanften Liebe Gottes empsehlen.

# Das 1. Kapitel.

## Wom erften Principio gottlichen Befens.

1. So wir nun von Sott wollen reben, was er sei und wo er sei: so mussen wir ja sagen, baß er selber bas Wesen aller Wesen sei. Denn von ihm ist Alles erboren, geschaffen und herkommen, und nehmen alle Dinge ihren ersten Ansang aus Gott. Solches bezeuget auch die heilige Schrift, die da saget, daß von ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge, Rom. 11, 36; item: Der Himsel und aller Himmel Himmel mogen dich nicht versorgen, 1 Kon. 8, 27; item: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank, Apost. Gesch. 7, 49; und im Baterunser stehet: Dein isk das Reich und die Kraft (verstehe: alle Kraft) und die Macht und die Herrlichseit von Ewigseit zu Ewigseit. Matth. 6, 13.

2. Daß aber nun ein Unterscheib sei, daß bas Bose nicht Gott heiße und sei: bas wird im ersten Principio verstanden; denn da ist der ernstliche Quell der Grimmigkeit, nach welcher sich Gatteinen zornigen, grimmigen, elfrigen Gott nennet. Denn in der Grimmigkeit bestehet des Lebens und aller Beweglichkeit Urkund. So aber derselbe ernstliche, angstliche Quell der Grimmigkeit mit dem Lichte Gottes wird angezundet, so ist's nicht mehr Grimmigkeit, son-

bern bie angstliche Grimmigkeit wird in Freude verwandelt.

3. Da nun Gott diese Welt samt Allem hat erschaffen, hat er keine andere Materie gehabt, daraus er's machte, als sein eigen Welen aus sich selbst. Nun ist Gott ein Geist, der unbegreislich tst, der weder Anfang noch Ende hat, und seine Größe und Tiefe ist Alles. Ein Geist aber thut nichts, denn daß er aufsteige, walle, sich bewege und sich selbst immer gedäre; und hat vornehmlich dreiserlei Gestalt in seiner Geburt in sich, als 1) Bitter, 2) Herbe und 3) Hisig; und ist diese dreierlei Gestalt doch keine die erste, andere oder dritte, sondern es sind alle drei nur eine, und gedieret eine jede die andere und britte. Denn zwischen Herbe und Bitter gedieret sich das Feuer, und die Grimme des Feuers ist die Vitterkeit oder

ber Stachel felber; und ift bie herbigfeit ber Stock, biefer beiben Bater, und wird boch auch von ihnen geboren, benn ein Beift ift wie ein Wille ober Sinn, ber auffteiget und fich felbft in feinem

Muffteigen fuchet, infigiret ober gebieret.

4. Nun kann man dieses mit Menschenzungen nicht reden und zum Verstand bringen; benn Gott hat keinen Anfang. Ich will aber also sehen, als hatte er einen Anfang, damit das werbe verstanten, was im ersten Principio sei; damit man auch verstehe den Unterscheid des ersten und andern Principii, was Gott oder Geist sei, Es ist in Gott wohl kein Unterscheid; allein wenn man forschet, wovon Boses oder Gutes komme, muß man's wissen, was da sei der erste und urkundliche Duell des Jorns, und dann auch der Liebe, weil sie beide aus Einem Urkunde sind, aus Einer Muteter, und sind Ein Ding. So muß man auf kreaturliche Art reden, als nahme es einen Anfang, auf daß es zur Erkenntniß gebracht werde.

5. Denn man kann nicht sagen, daß in Gott sei Feuer, Bitter ober Herbe, vielweniger Luft, Wasser ober Erde; allein man siehet, daß es baraus worden ist. Man kann auch nicht sagen, daß in Gott sei Tod ober höllisch Feuer, ober Traurigkeit; allein man weiß, daß es baraus ist worden. Denn Gott hat keine Teufel aus sich gemacht, sondern Engel, in seiner Freude zu leben, zu seiner Freude. Man siehet aber, daß sie Teufel sind worden und dazu Gottes Feinde. So muß man forschen den Quell der Ursachen, was prima materia ist zur Bosheit, und dasselbe in Urkund Gottes sowohl, als in Kreaturen. Denn das ist im Urkund Alles Ein Ding, es ist Alles aus Gott, aus seinem Wesen nach der Dreiheit gemacht, wie er ist einig im Wesen und breifältig in Personen.

6. Siebe, es sind vornehmlich brei Dinge im Urkund, baraus sind worden alle Dinge, Geist und Leben, Weben und Begreiflichsteit, als: Sulphur, Mercurius und Sal. Da wirst du sagen, es sei in der Natur und nicht in Gott. Ja, recht also: die Natur aber hat ihren Grund in Gott, verstehe nach dem ersten Principio bes Baters; denn Gott nennet sich auch einen zornigen, eifrigen Gott. Es ist nicht der Verstand, daß sich Gott erzürne in sich selbst; sondern im Geist der Kreatur, welche sich entzundet. Alsdann brennet Gott in seinem ersten Principio allba innen, und der Geist der

Rreatur leibet Dein, nicht Gott.

7. Run hat Sulphur, Mercurius und Sal solchen Verstand, freaturlich zu reden. Sul ist die Seele oder der aufgegangene Geist, oder in Gleichniß Gott. Phur ist prima materia, daraus der Geist ist erboren, sonderlich die Herbigkeit. Mercurius hat in sich viererlei Gestälte, als: Herbe, Bitter, Feuer, Wasser. Sal ist das Kind, das diese vier gebaren, und ist herbe, strenge und eine Ursache der Begreissichkeit.

8. Run verftebe recht, mas ich bich befchelbe! Berbe, Bitter,

Kener find im: Urkunde im erften Principio; der Wafferquell wird in ihnen erboren, und heißet Gott nach dem erften Principio nicht Gott, sondern Grimmigkeit, Zarnigkeit, ernflicher Quell, davon sich has Bose urkundet, das Wehethun, Zittern und Brennen.

9. Das ist nun atso wie vorgemetdet. Die herbigkeit ist prima motoria, ist strenge, ganz ernstlich zusammenziehend, das ist Sal. In der strengen Anziehung wird die Bieterkeitz, denn im frengen Anziehen scharfet sich der Geist, daß er ganz angstlich wird. Rimm ein Crempel im Menschen: so er erzurnet wird, wie sein Geist an sich zeucht, davon er dieter zitternd wird, und so nicht bald widerstanden und gelöschet wird, wird sich das Feuer des Borns im ihm entzünden:, daß er in Bosheit brennet; allba dann im Geiste und Gemathe alsbald eine Substanz und ganz Wesen wird, sich par rachen.

10. Also ist's im Urkunde der Gebarung der Natur auch zu vergleichen. Zedoch muß man's verständlicher setzen. Siehe, was Mercurius sei? Es ist Herbe, Bitter, Feuer und Schwesel-Wasser, das allerschrecklichste Wesen. Zedoch sollst du allbie keine Materia oder begreisich Ding verstehen, sendern alles Geist und den Quelk der urkundlichen Natur. Herbe ist das erste Wesen, das zeucht aus sich; meit's aber eine harte und kalte Kraft ist, so ist der Seist ganz stachliche und scharfe. Nun kann der Stachel und die Scharse das Anziehen nicht erdulden, sondern reget sich und wehret sich, und ist ein Widerwille, ein Feind der Herbiskeit; und von dem Regen wird die erste Beweglichkeit, das ist die britte Gestalt.

11. Run zeucht die Herbigkeit immer harter an sich, daß sie also hart und strenge wird, daß die Krast so hart wird gleich dem hartesten Steinen, welches die Bitterkeit, das ist der Herbe eigner Stachel, nicht erdulden kann, und wird allba innen große Aengste lichkeit, gleich dem Schwefelgeist; und der Stachel der Bitterkeit sticht und reibet sich so hart, daß in der Aengstlichkeit ein schielenden Blich wird, welcher schrecklich auffahrt und die Derbigkeit zerbricht. Weil er aber nicht Ruhe sindet und von unten immer mehr also geboren wird, so wird er wie ein drehend Rad, welches sich angste lich und erschrecklich brehet, mit dem schiedenden Plieg gleich einer Unstanzigkeit, und der Blich in ein stachlicht Feuer verwandelt wird, welches doch nicht brennend Feuer ift, sondern gleich dem Feuer in einem Stein.

12. Weil aber allba keine Ruhe ift und bas brebende Rab also geschwind gehet wie ein schneller Gedanke, benn ber Stachel treibt's so geschwind: so entzündet sich ber Stachel also hart, daß ber Blig, welcher zwischen ber Herbigkeit und Bitterkeit geboren wird, schrecklich seuernd wird und ausgehet gleich einem schrecklichen Feuer, davon die ganze Materia erschrickt und zurücksällt, gleich wie todt oder überwunden, und zeucht nicht mehr so streng an sich, son-

bern giebt fich auseinander und wird bunn. Denn bet Reuerblis ift nun Primas morben, und biefelbe Materia, welche im Urfund alfo berb und ffreng mar, ift nun wie erfforben und ohnmachtig, und ber Reuerblit holet feine Starte nummehr barinnen; benn es ift feine Mutter. Und die Bitterfeit fabret im Blis aus ber Derbigfeit mit auf und entgundet ben Blig; benn fie ift bes Bliges ober Feuers Bater. Und fehet bas brebenbe Rab nunmehr im Reuerblis, und bie Berbigfeit bleibet übermunden und ohnmachtig. Das ift nun ber Baffer-Beift, und vergleichet fich bie Materia ber Berbigfeit nunmehr bem Schwefelgeift, gang bunn, rauh, angftlich übermunben und ber Stachel barinnen gitternb, und im Blig trodnet und fcarfet er fich. Weit er aber ju burr im Blig wird, wird er immer fcredlicher und feuriger, bavon bie Berbigfeit immer fehrer überwunden wird, und ber Baffer = Beift immer großer. Alfo labet er fich nun immer im Baffer-Beift und bringet bem Feuerblig immer mehr Materia, bavon er fich febrer entgunbet; benn bas ift bes

Biges und Feuergeiftes Soly, alfo gu vergleichen.

13. Run verftebe recht, wie bieg Dercurius fei. Das Bort Der ift erftlich bie ftrenge Berbigfeit; benn im Bort auf ber Bunge verftebeft bu es, bag es aus ber Berbigfeit fnarret, und verfteheft auch, wie ber bittere Stachel barinnen fei. Denn bas Wort Der ift herb und gitternb, und formet fich ein jebes Wort von feiner Rraft, mas die Rraft thut ober leidet. Das Wort Eu verfieheft bu, bag es fei bes Stachels Reibung ober Unruhe, ber mit ber Berbigtelt nicht gufrieben ift, fonbern fich erhebet und auffteiget; benn bie Golbe bringet mit Rraft vom Bergen gum Munbe aus: alfo gefchiehet es auch in ber Rraft primae materiae im Geift. Weil aber bie Spibe Gu alfo einen farten Rachbruck hat vom Bergen und boch auch balb von ber Gpibe Ri gefangen wirb, und in diefetbe ber gange Berftand vermanbelt wirb; fo bedeutet und ift es bas bittere und fachlichte Rab in ber Gebarung, bag fich brebet und angitet fo gefchwind ale ein Gebante. Die Gpibe Us ift ber gefchwinde Feuerblit, bag fich bie Materia im gefchwinden Dreben gwifden ber Berbigfeit und Bitterfeit im gefchwinden Rabe entgun= bet. Da verftebet man im Borte gar eigentlich, wie bie Berbig= teit erschricket und bie Rraft im Wort wieber gurud auf's Derg fintet und ohnmachtig wirb, gang bunn. Der Stachel aber mit bem brebenben Rabe bleibet im Blig und fahret im Dunbe burch bie Babne aus, ba benn ber Beift gifchet gleich einem angegundeten Beuer, und fich jurud im Bort wieber ftarfet.

14. Diese vier Gestalten sind im Urfund ber Ratur, bavon bie Beweglichkeit entstehet und auch bas Leben im Saamen in allen Kreaturen sich urfundet, und ist feine Begreislichkeit im Urskund, sondern solche Kraft und Geist. Denn es ist ein giftig, seindig Wesen, und also muß es fein; sonst ware keine Bewegliche

teit; sonbern alles ein Richts, und ift ber Bornquell ber erfte Ur-

15. Nicht verstehe ich hiemit ganzlich ben Mercurium in dem britten Principio bieser geschaffenen Welt, den man in Apotheten braucht, ob er gleichwohl auch diese Kvaft hat und diese Wesens ist; sondern ich rede im ersten Principio vom Urkund des Wesens aller Wesen, von Gott und der ewigen unanfänglichen Natur, daraus die Natur dieser Welt ist erboren. Wiewohl in beiden im Urkund keine Abtrennung ist, als nur das äußerste und britte Principium. Das siderische und elementische Reich ist aus dem ersten Principio erboren durch's Wort und Geist Gottes, aus dem ewigen Vater, aus dem h. himmel.

## Das 2. Kapitel.

Wom ersten und andren Principio, was Gott und die gottliche Natur sei, darinnen weitere Erklärung des Sulphuris und Mercurii wird beschrieben.

1. Dieweil zu biesem Berftanbe ein gottlich Licht gehoret, und ohne basselbe alles keine Begreislichkeit vom gottlichen Wesen ift, will ich die hohen Geheimnisse etwas auf freaturliche Art vorbilden, damit der Leser in die Tiefe komme. Denn das gottliche Wesen kann nicht alles mit der Zunge geredet werden; allein Spiraoulum vitas, der Seelen-Geist, welcher im Lichte Gottes siehet, begreist es allein. Denn eine sede Kreatur siehet und erkennet nichts weiter und tiefer als in ihrer Mutter, daraus sie urkundlich worden ist.

2. Die Seele, welche aus Gottes erstem Principio ihren Umkund hat, und von Gott in Menschen, in das dritte Principium ist eingeblasen worden, in die siderische und elementische Geburt, siehet wieder in das erste Principium Gottes, daraus und in dem sie ist und des Wesens und Eigenthum sie ist; und ist nichts Wunderliches, denn sie siehet nur sich selbst, in ihrem Aussteigen der Gesburt: so siehet sie die ganze Tiefe Gottes des Vaters im ersten Principio.

3. Denn solches wissen und sehen auch die Teufel; benn sie find auch aus dem ersten Principio Sottes, welches ist die Quelle

ber urfundlichsten Natur Gottes. Gie winichten auch, baf fie es nicht feben und fublen durften; allein fie find felbst Schuld, bag ihnen bas andere Principium verschloffen ift, welches beifet und ift Gott, einig im Wefen und breifaltig in personlichem Unterscheid, wie

bernach recht foll vermelbet werben.

4. Die Seele bes Menschen aber, welche mit bem h. Geiste Gottes erleuchtet wird (welcher im andern Principio vom Bater und Sohne ausgehet in dem h. Himmel, das ist in der rechten göttlichen Natur, welche Gott heißt, verstehe: der h. Geist, die siehet auch im Lichte Gottes in dasselbe andere Principium der h. göttlichen Geburt, in das himmlische Wesen; aber der siderische Geist, mit welchem die Seele umfangen ist, sowohl auch der elementische, welcher das Quellen und den Tried des Geblütes hat, sehen keiner weiter als in ihre Mutter, daraus sie sind und darin sie leben.

5. Darum, ob ich gleich eitet himmel und Alles von der klaren Gottheit redete und schriebe, so ware es doch dem Leser stumm, welcher nicht die Erkenntnis und Gaben hat. Ich will aber also schreiben auf göttliche und kreatürliche Art, ob ich Manchen möchte lüsternd machen, den hohen Dingen nachzusinnen; und da er befindet, daß er solches nicht thun kann, daß er vielleicht in seiner kust möchte suchen und anktopfen und Gott um seinen h. Geist ditten, daß ihm die Thur des andern Principis möchte aufgethan werden. Denn Christus heißet uns ditten, suchen und anktopfen, so soll uns aufgethan werden; denn er spricht: Alles, was ihr den Vater werdet ditten in meinem Namen, das wird er euch geben. Bittet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; klopfet an, so wird euch aufgethan. Matth. 7, 7.

6. Weil mir benn durch Suchen und Anklopfen ist meine Erkenntnis worden, schreibe ich es zu einem Memorial, ob ich Einen möchte lüsternd machen nachzusuchen, damit mein Pfund möchte wuchern und nicht in der Erde verborgen liegen. Aber den Borhins Klugen, welche Alles und doch auch nichts begreifen und wissen, denen habe ich nichts geschrieben — denn sie sind vorhinsatt und reich —; sondern den Einfältigen wie ich bin, damit ich mich möchte mit

meines Gleichen ergogen.

7. Weiter vom Sulphur, Mercurius und Sal und göttlichen Wesen. Das Wort Sul bedeutet und ist die Seele eines Dinges, denn es ist im Wort Sulphur das Del oder das Licht, welches aus der Splbe Phur erboren wird; und ist eines Dinges Schöne oder Wohlthun seine Liebe oder Liebstes. In einer Kreatur ist es das Licht, davon die Kreatur siehet, und stehen darinnen die Vernunft und Sinnen, und ist der Geist, der aus der Splbe Phur erboren wird. Das Wort oder Splbe Phur ist prima materia und halt im britten Principio in sich den Macrocosmum, davon das elementische Reich oder Wesen wird. Aber im ersten

Principio ift es bas Wefen ber innersten Geburt, aus welchem Gott ber Bater seinen Sohn von Ewigkeit gebieret, und aus welchem ber h. Geist ausgehet (verstehe aus bem Sul und aus bem Phur). In dem Menschen ist es auch das Licht, welches aus dem siderischen Geist erdoren wird im andern Centro des Microcosmi; aber in dem Spiraculo oder Seelen-Geiste, in dem innern Centro, ist's das Licht Gottes, welches allein dieselbe Seele hat, so in Gottes Liebe ist, denn es wird allein vom h. Geist angegündet und ausgeblasen.

- 8. Nun merket die Tiefe ber Geburt Gottes! In Gott ift tein Sulphur, ist aber von ihm erboren und ist in ihm solche Kraft; benn die Spibe Phur ist die innerste Kraft, der urkundliche Quell des Jorns, der Grimmigkeit, oder der Beweglichkeit, wie im 1. Kapitel gemeldet, und hat in ihr viererlei Gestalt, als 1) Herbe, 2) Bitter, 3) Feuer und 4) Wasser. Herbe zeucht an sich, ist rauh, kalt und scharf, und machet Alles hart, derb und angstelich. Und basselbe Anziehen ist ein bitterer Stachel, ganz erschrecklich, und in derselben Aengstlichkeit entstehet das erste Aussteigen. Weil's aber nicht von seinem Sedo höher kann, sondern von unten immer also geboren wird, geräth es in ein drehend Rad, gleich einem geschwinden Gedanken, in großer Aengstlichkeit, in welchem es in einen schielenden Blitz geräth, gleich als wurden Stein und Stahl mit einander also mächtig gerieben.
- 9. Denn bie Berbigfeit ift alfo bart gleich einem Steine, und bie Bitterfeit muthet und tobet gleich einem brechenben Rade in ber Berbigkeit, welche die Berbigkeit gerbricht und bas Feuer aufschlaget, daß Alles in einen fchrecklichen Feuerschrack gerath und auffahret und Die Berbigkeit gerfprenget: bavon bie finftere Berbigkeit erschrickt unb gurud unter fich fintet und wie unmachtig wird, ober gleich mare fie ertaubet und ertobtet, und fich ausbehnet, bunn wird und fich überwunden giebt. Wenn aber ber grimme Keuerschrack wieber gurud in die Berbigkeit blidet und fich barinnen infigiret, und findet bie Berbigkeit alfo bunn und übermunden, erfchrickt er viel febrer; benn es ift wie man Baffer in ein Feuer goffe, bavon ein Schrack wird. Weil aber ber Schrack nun in ber bunnen, übermunbenen Berbigkeit geschiehet, so krieget er einen andern Quell, und wird aus ber Grimmigkeit ein Schrack großer Freuden, und fahret in ber Grimmigkeit auf wie bein angezundetes Licht. Denn ber Schrack wird augenblicklich weiß, hell und licht; benn alfo geschiehet bes Lichtes Anzundung. Go bald und augenblicklich bas Licht, bas ift ber neue Feuerschrad, fich mit ber Berbigkeit infigiret, fo entjundet ' fich die Berbigkeit, erschrickt vor dem großen Lichte, welches augenblicklich in fie kommet, als ob fie vom Tode aufwachte, und wird fanft, lebendig und freudenreich, verlieret alsbald ihre finstere, barte und talte Rraft und fleiget freudenreich auf und freuet fich im Lichte;

auch mare weber Farbe, Tugend, Dides ober Dunnes, ober emigertei Empfindniß fondern es mare Alles ein Richts.

- 14. In solcher hohen Betrachtung findet man, daß dieß Alles von und aus Gott selber herkomme, und daß es seines eigenen Wessens sei, das er selber ist, und er selber aus sich also geschaffen habe; und gehöret das Bose zur Bildung und Beweglichkeit, und das Sute zur Liebe, und das Strenge oder Widerwillige zur Freude. Sofern die Kreatur im Lichte Gottes ist, so machet das Zornige oder Wisberwillige die aufsteigende ewige Freude; so aber das Licht Gottes ertischet, machet es die ewige aufsteigende peinliche Qual und das höltische Feuer.
- 15. Dieß Alles wie es fei, will ich allhie bret gottliche Principia befchreiben, barinnen benn Alles erflaret wirb, mas Gott fei, mas bie Natur fei und mas Rreaturen find; mas Gottes Liebe und Sanftmuth ift; mas Gottes Ballen und Bille ift; mas ber Teufel und Born Gottes ift: in Summa, mas Freud und Leib ift, und wie Alles feinen Unfang nehme und ewig mabre. Much wollen wir barftellen ben rechten Unterscheib zwischen ben ewigen und rers ganglichen Rreaturen, fonderlich vom Menichen und feiner Geele, was fie fei und wie bie eine ewige Rreatur fei; was ber Simmel fei, barinnen Gott und bie beiligen Engel und Menfchen mohnen; und mas die Solle fei, barinnen die Teufel mobnen; und wie Mues im Urfund alfo geschaffen und worden fei; in Summa, mas bas Befen aller Befen fei. Dieweil mich bie Liebe Gottes mit biefer Erkenntnig hat begnabet, will ich mir foldes fur ein Memorial ober Gebachtnig aufschreiben, weil wir in biefer Belt alfo in großer Gefahr zwischen Simmel und Solle leben und uns ftets muffen mit bem Teufel fragen, ob ich vielleicht mochte auch burch Schwachheit in Gottes Born fallen, baburch mir bas Licht meiner Erkenntniß mochte entzogen werben, bamit ich folches mochte zu einer Erinnes rung und Bieberaufrichtung haben.
- 16. Denn Gott will, daß allen Menschen geholsen werbe, und will nicht ben Tob des Gunders, sondern daß er sich wieder bekehre, zu ihm wende und in ihm ewig lebe; zu welchem Ende er sein eigen Herz, das ist seinen Sohn, hat lassen Mensch werden, daß wir und sollten an ihn halten und in ihm wieder aufstehen und neugeboren werben von unfren Gunden und Widerwillen.

- 17. Darum ist bem Menschen in bieser West, aubseweit er in biesem elenden, verderbten Fleischhause lebet in so großer Gefate, nicht nühlicher als das, daß er sich selber lerne recht tennen. Und so er sich nun recht tennet, so tennet er auch Gott, seinen Schopfer, samt allen Areaturen; auch (so erkennet er) wie Gott gegen ihn gesinnet sei. Und ist mir diese Erkenntnis die allerliebste, so ich jemalen erfunden habe.
- 18. Db fich's aber nun gutruge, bag biefe Schriften mochten gelefen werben, und vielleicht bie fodomitifche Belt und berfelben Maftfaue bauber tommen und in meinem Luftgarten mublen, welche nichts konnen miffen ober verfteben als laftern und hochmuthig ausschaliren, fennen also weber fich felber noch Bott, vielweniger feine Rinder: fo will ich boch benfelben nichts gefchrieben haben und be-Schließe mein Buch mit einer festen Mauer und Riegel vor folden Idioten und wilden Teufestalbern, welche boch nur in bes Teufels Mordgrube figen bis über bie Ohren und kennen fich nicht, thun eben das, mas ber Teufel, ihr Lehrmeifter, thut, und bleiben Rinder bes grimmigen Borns Gottes. Will aber ben Kinbern Gottes bierinnen flar genug geschrieben haben; bie Welt und Teufel mogen muthen und toben bis in Abgrund: benn ihr Stundenglas ift aufgefetet, ba Jeber wird ernbten, was er gefaet hat, und wird Danchen bas hollische Feuer, beffen er allhie feinen Glauben bat, fur feinen ftolgen, verächtlichen Sochmuth wohl tigeln.
- 19. Auch so ist mir bieses nicht wohl zu unterlassen aufzuschreiben, dieweil Gott von Jedes Gaben will Rechenschaft fodern,
  wie er die hat angeleget; benn er will sein überantwortet Pfund
  mit Bucher fodern und bem geben, der viel gewonnen hat. Well
  ich ihm aber auf dießmal nicht mehr kann thun, lasse ich seinen
  Willen walten, und schreibe nach meiner Erkenntnis immer fort.
- 20. Anlangend die Kinder Gottes, werden die mein Schreiben wohl vermerken, was das sei; denn es hat gar ein trefflich Zeugniß; es kann mit allen Kreaturen, ja mit allen Dingen erwiesen werden, vornehmlich am Menschen, welcher ist Gottes Bild und Gleichniß. Aber den Kindern der Bosheit bleibt's verborgen, und ist ein festes Siegel davor. Wiewohl der Teufel den Braten mochte riechen und das Sturmwetter erregen vom Aufgang gegen Mitternacht, da denn im grimmen Baum eine Lilie wächset mit einer

Burgel, so breit ber Baum mit seinen Aesten reicht, und seinen Geruch bis in bas Parabies Gottes bringet.

21. Es wird eine Beit kommen, die ist wunderlich: weil sie aber in der Racht anfahet, werden's ihrer Biele nicht sehen, wegen bes Schlases und ber großen Dunkelheit; jedoch wird den Kindern die Sonne mitten in der Nacht scheinen. Thue den Leser hiemit ber sansten Liebe Gottes empsehlen.

# Das 1. Kapitel.

## Bom erften Principio gottlichen Befens.

1. So wir nun von Sott wollen reben, was er sei und wo er sei: so mussen wir ja sagen, baß er selber bas Wesen aller Wesen sei. Denn von ihm ist Alles erboren, geschaffen und herkommen, und nehmen alle Dinge ihren ersten Ansang aus Gott. Solches bezeuget auch die heilige Schrift, die da saget, daß von ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge, Rom. 11, 36; item: Der himsel und aller himmel himmel mogen dich nicht versorgen, 1 Kon. 8, 27; item: Der himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Kußbank, Apost. Gesch. 7, 49; und im Baterunser stehet: Dein isk das Reich und die Kraft (verstehe: alle Kraft) und die Macht und die herrlichseit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Matth. 6, 13.

2. Daß aber nun ein Unterscheid sei, daß bas Bose nicht Gott heiße und sei: bas wird im ersten Principio verstanden; denn da ist der ernstliche Quell der Grimmigkeit, nach welcher sich Gott einen zornigen, grimmigen, eifrigen Gott nennet. Denn in der Grimmigkeit bestehet des Lebens und aller Beweglichkeit Urkund. So aber derselbe ernstliche, angstliche Quell der Grimmigkeit mit dem Lichte Gottes wird angezündet, so ist's nicht mehr Grimmigkeit, son-

bern bie angstliche Grimmigkeit wird in Freude verwandelt.

3. Da nun Gott biese Welt samt Allem hat erschaffen, hat er keine andere Materie gehabt, baraus er's machte, als sein eigen Wesen aus sich selbst. Nun ist Gott ein Geist, der undegreislich ist, der weder Anfang noch Ende hat, und seine Größe und Tiefe ist Alles. Ein Geist aber thut nichts, denn daß er aufsteige, walle, sich bewege und sich selbst immer gedare; und hat vornehmlich dreis erlei Gestalt in seiner Geburt in sich, als 1) Bitter, 2) Herbe und 3) Higg; und ist diese breierlei Gestalt doch keine die erste, andere oder dritte, sondern es sind alle drei nur eine, und gedieret eine jede die andere und britte. Denn zwischen Herbe und Bitter gebieret sich das Feuer, und die Grimme des Feuers ist die Witterkeit oder

ber Stachel felber; und ift die herbigkeit ber Stock, biefer beiben Bater, und wird boch auch von ihnen geboren, benn ein Geift ift wie ein Wille ober Sinn, ber aufsteiget und fich felbst in feinem

Muffteigen fuchet, infigiret ober gebieret.

4. Nun kann man dieses mit Menschenzungen nicht reben und zum Verstand bringen; benn Gott hat keinen Unfang. Ich will aber also seinen hatte er einen Unfang, damit das werbe verstanten, was im ersten Principio sei; damit man auch verstehe den Unterscheid des ersten und andern Principii, was Gott oder Geist sei, Es ist in Gott wohl kein Unterscheid; allein wenn man forschet, wovon Boses oder Gutes komme, muß man's wissen, was da sei der erste und urkundliche Quell des Jorns, und dann auch der Liebe, weil sie beide aus Einem Urkunde sind, aus Einer Muteter, und sind Ein Ding. So muß man auf kreatürliche Art reden, als nahme es einen Anfang, auf daß es zur Erkenntniß gebracht werde.

5. Denn man kann nicht sagen, daß in Gott sei Feuer, Bitter ober Herbe, vielweniger Luft, Wasser ober Erbe; allein man siehet, daß es baraus worden ist. Man kann auch nicht sagen, daß in Gott sei Tod ober höllisch Feuer, ober Traurigkeit; allein man weiß, daß es baraus ist worden. Denn Gott hat keine Teufel aus sich gemacht, sondern Engel, in seiner Freude zu leben, zu seiner Freude. Man siehet aber, daß sie Teufel sind worden und dazu Gottes Feinde. So muß man forschen den Quell der Ursachen, was prima materia ist zur Bosheit, und dasselbe in Urkund Gottes sowohl, als in Kreaturen. Denn das ist im Urkund Alles Ein Ding, es ist Alles aus Gott, aus seinem Wesen nach der Dreiheit gemacht, wie er ist einig im Wesen und breifältig in Personen.

6. Siehe, es sind vornehmlich brei Dinge im Urkund, baraus sind worden alle Dinge, Geist und Leben, Weben und Begreiflichskeit, als: Sulphur, Mercurius und Sal. Da wirst du sagen, es sei in ber Natur und nicht in Gott. Ja, recht also: die Natur aber hat ihren Grund in Gott, verstehe nach dem ersten Principio des Baters; denn Gott nennet sich auch einen zornigen, eifrigen Gott. Es ist nicht der Verstand, daß sich Gott erzürne in sich selbst; sondern im Geist der Kreatur, welche sich entzündet. Alsbann brennet Gott in seinem ersten Principio allba innen, und der Geist der

Rregtur leibet Dein, nicht Gott.

7. Nun hat Sulphur, Mercurius und Sal solchen Berstand, freaturlich zu reben. Sul ist die Seele oder ber aufgegangene Geist, oder in Gleichnis Gott. Phur ist prima materia, baraus ber Geist ist erboren, sonderlich die Herbigkeit. Mercurius hat in sich viererlei Gestälte, als: Herbe, Bitter, Feuer, Wasser. Sal ift das Kind, bas diese vier gebären, und ist herbe, strenge und eine Utsache der Begreissichkeit.

8. Run verftebe recht, mas ich bich befcheibe! Berbe, Bitter,

Feuer find im Urfunde im erften Principio; der Wafferquell wird in ihnen erboren, und heißet Gott nach dem erften Principio nicht Gott, sondern Grimmigkeit, Zarnigkeit, ernstlicher Quell, davon sich has Bbse urfundet, das Webethun, Littern und Brennen.

- 9. Das ist nun atso wie vorgemelbet. Die herbigkeit ist prima matoria, ist strenge, ganz ernstlich zusammenziehend, das ist Sal. In der strengen Anziehung wird die Bietetleitz denn im ftrengen Anziehen schaffet sich der Geist, daß er ganz angstlich wird. Nimm ein Crempel im Menschen: so er erzurnet wird, wie sein Geist an sich zeucht, davon er dieter zitternd wird, und so nacht bald widerstanden und gelöschet wird, wird sich das Feuer des Jorns in ihm entzünden:, daß er in Bosheit brennet; allba dann im Geiste und Gemathe alsbald eine Substanz und ganz Wesen wird, sich patein.
- 10. Also ist's im Urkunde der Gebärung der Natur auch zu vergleichen. Zedoch muß man's verständlicher seinen. Siebe, was Mercurius sei? Es ist herde, Bitter, Feuer und Schwesel-Wasser, das allerschrecklichte Wesen. Jedoch sollst du allbie keine Materia oder begreisich Ding verstehen, sendern alles Seist und den Quest der urfundlichen Natur. herde ist das erste Wesen, das zeuch aus sich; weit's aber eine harte und kalte Krast ist, so ist der Seist ganz stachlicht und scharf. Nun kann der Stachel und die Schärfe das Anziehen nicht erdulden, sondern reget sich und wehret sich, und ist ein Widerwille, ein Feind der Herbiskeit; und von dem Regen wird die erste Beweglichkeit, das ist die britte Gestalt.
- 11. Run zeucht die Herbigkeit immer harter an sich, daß sie also hart und strenge wird, daß die Kraft so hart wird gleich dem hartesten Steinen, welches die Bitterkeit, das ist der Herbe eigner Stachel, nicht erdulden kann, und wird allba innen große Aengstalichkeit, gleich dem Schwefelgeist; und der Stachel der Bitterkeit sticht und reibet sich so hart, daß in der Aengsklichkeit ein schielenden Blich wird, welcher schrecklich auffahrt und die Perdigkeit zerbricht. Weil er aber nicht Ruhe sindet und von unten immer mehr also geboren wird, so wird er wie ein drehend Rad, welches sich angstelich und erschrecklich brehet, mit dem schielenden Plieg gleich einer Unstanzigkeit, und der Blich in ein stachlicht Feuer verwandelt wird, welches doch nicht brennend Feuer ist, sondern gleich dem Feuer in einem Stein.
- 12. Weil aber allba teine Ruhe ift und bas brehende Rab also geschwind gehet wie ein schneller Gedanke, benn ber Stachel treibt's so geschwind: so entzündet sich der Stachel also hart, daß ber Blit, welcher zwischen der Herbigkeit und Bitterkeit geboren wird, schrecklich feuernd wird und aufgehet gleich einem schrecklichen Feuer, davon die ganze Materia erschrickt und zurücksällt, gleich wie tods oder überwunden, und zeucht nicht mehr so streng an sich, son-

bern giebt fich auseinander und wird bunn, Denn ber Reuerblis ift nun Primas morben, und biefelbe Materia, welche im Urfund alfo berb und ftreng mar, ift nun wie erftorben und ohnmachtig, und ber Feuerblit holet feine Starte nunmehr barinnen; benn es ift feine Mutter. Und bie Bitterfeit fabret im Blis aus ber Berbigfeit mit auf und entgindet ben Blig; benn fie ift bes Bliges ober Feuers Bater. Und fehet bas brebenbe Rad nunmehr im Reuerblis, und Die Berbigkeit bleibet übermunden und ohnmachtig. Das ift nun ber Baffer-Beift, und vergleichet fich bie Materia ber Berbigfeit nunmehr bem Schwefelgeift, gang bunn, rauh, angftlich übermunben und ber Stachel barinnen gitternb, und im Blig trodnet und fcharfet er fich. Beit er aber ju burr im Blis wird, wird er immer fcredlicher und feuriger, bavon bie Berbigfeit immer fehrer uberwunden wirb, und ber Baffer = Beift immer großer. Alfo labet er fich nun immer im Baffer-Geift und bringet bem Feuerblig immer mehr Materia, bavon er fich febrer entjundet; benn bas ift bes

Biges und Feuergeiftes Soly, alfo ju vergleichen.

13. Dun verftehe recht, wie bieg Mercurius fei. Das Bort Der ift erftlich bie ftrenge Berbigfeit; benn im Bort auf ber Bunge verfteheft bu es, bag es aus ber Berbigfeit fnarret, und verftebelt auch, wie ber bittere Stachel barinnen fei. Denn bas Bort Mer ift herb und gitternb, und formet fich ein jebes Bort von feiner Rraft, mas die Rraft thut ober leibet. Das Bort Gu verfteheft bu, bag es fei bes Stachels Reibung ober Unrube, ber mit ber Berbigkeit nicht gufrieben ift, fonbern fich erhebet und auffteiget; benn bie Gothe bringet mit Rraft vom Bergen gum Munde aus: alfo gefchiehet es auch in ber Rraft primae materiae im Geift. Beil aber bie Gulbe Eu also einen farten Rachbruck bat vom Dergen und boch auch bald von ber Gpibe Ri gefangen wirb, und in biefelbe ber gange Berffand vermanbelt wirb: fo bebeutet und ift es bas bittere und fachlichte Rab in ber Gebarung, bag fich brebet und angstet fo geschwind als ein Gebante. Die Gpibe us ift ber gefdwinde Feuerblis, baß fich bie Materia im gefdwinden Dreben zwischen ber Berbigfeit und Bitterfeit im geschwinden Rabe entgun= bet. Da verftebet man im Borte gar eigentlich, wie bie Berbig= feit erfdricket und bie Rraft im Bort wieder gurud auf's Berg fintet und ohnmachtig wird, gang bunn. Der Stachel aber mit bem brebenben Rabe bleibet im Blig und fabret im Munde burch bie Bahne aus, ba benn ber Beift gifchet gleich einem angegundeten Feuer, und fich gurud im Bort wieber ftarfet.

14. Diese vier Gestalten sind im Urkund ber Ratur, bavon bie Beweglichkeit entstehet und auch bas Leben im Saamen in allen Rreaturen sich urkundet, und ist feine Begreiflichkeit im Urskund, sondern solche Rraft und Geift. Denn es ift ein giftig, feindig Wesen, und also muß es sein; sonft ware keine Beweglich-

teit; fonbern alles ein Richts, und ift ber Bornquell ber erfte Ur-

15. Nicht verstehe ich hiemit ganzlich ben Mercurium in bem britten Principio bieser geschaffenen Welt, ben man in Apotheten braucht, ob er gleichwohl auch diese Kvaft hat und diese Wesens ist; sondern ich rede im ersten Principio vom Urkund des Wesens aller Wesen, von Gott und der ewigen unanfänglichen Natur, daraus die Natur dieser Welt ist erboren. Wiewohl in beiden im Urkund keine Abtrennung ist, als nur das äußerste und britte Prinzipium. Das siderische und elementische Reich ist aus dem ersten Principio erboren durch's Wort und Geist Gottes, aus dem ewigen Vater, aus dem h. himmel.

# Das 2. Kapitel.

Wom ersten und andren Principio, was Gott und die gottliche Natur sei, darinnen weitere Erklärung des Sulphuris und Mercurii wird beschrieben.

1. Dieweil zu biesem Verftande ein gottlich Licht gehoret, und ohne basselbe alles keine Begreislichkeit vom gottlichen Wesen ift, will ich die hohen Geheimnisse etwas auf kreaturliche Art vorbitden, damit der Leser in die Tiefe komme. Denn das gottliche Wesen kann nicht alles mit der Junge geredet werden; allein Spiraoulum vitae, der Seelen-Geist, welcher im Lichte Gottes siehet, begreist es allein. Denn eine jede Areatur siehet und erkennet nichts weiter und tiefer als in ihrer Mutter, daraus sie urkundlich worden ist.

2. Die Seele, welche aus Gottes erstem Principio ihren Urkund hat, und von Gott in Menschen, in das dritte Principium ist eingeblasen worden, in die siderische und elementische Geburt, siehet wieder in das erste Principium Gottes, daraus und in dem sie ist und des Wesens und Eigenthum sie ist; und ist nichts Wunderliches, denn sie siehet nur sich selbst, in ihrem Aussteigen der Geburt: so siehet sie die ganze Tiefe Gottes des Baters im ersten Principio.

3. Denn solches wissen und sehen auch die Teufel; benn sie sind auch aus dem ersten Principio Sottes, welches ist die Quelle

ber urfundlichsten natur Gottes. Sie winschten auch, baf fie es nicht seben und fublen durften; allein sie find selbst Schutd, bag ihnen bas andere Principium verschlossen ift, welches beifet und ift Gott, einig im Wesen und breifaltig in personlichem Unterscheid, wie bernach recht soll vermelbet werben.

4. Die Geele bes Menschen aber, welche mit bem h. Geiste Gottes erleuchtet wird (welcher im andern Principio vom Bater und Sohne ausgehet in dem h. Himmel, das ist in der rechten gottlichen Natur, welche Gott heißt, verstehe: ber h. Geist), die siehet auch im Lichte Gottes in dasselbe andere Principium der h. gottlichen Geburt, in das himmlische Wesen; aber der siderische Geist, mit welchem die Seele umfangen ist, sowohl auch der elementische, welcher das Quellen und den Tried des Geblütes bat, seben keiner

weiter als in ihre Mutter, baraus fie find und barin fie leben.

5. Darum, ob ich gleich eitet himmel und Alles von der klaren Gottheit redete und schriebe, so ware es doch dem Leser stumm, welcher nicht die Erkenntnis und Gaben hat. Ich will aber also schreiben auf göttliche und kreatürliche Art, ob ich Manchen möchte lüsternd machen, den hohen Dingen nachzusinnen; und da er befindet, daß er solches nicht thun kann, daß er vielleicht in seiner Lust möchte suchen und anklopfen und Gott um seinen h. Geist ditten, daß ihm die Thur des andern Principit möchte aufgethan werden. Denn Christus heißet uns bitten, suchen und anklopfen, so soll uns aufgethan werden; denn er spricht: Alles, was ihr den Vater werdet bitten in meinem Namen, das wird er euch geben. Bittet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; klopfet an, so wird euch aufgethan. Matth. 7, 7.

6. Weil mir benn burch Suchen und Anklopfen ift meine Erkenntnis worden, schreibe ich es zu einem Memorial, ob ich Einen möchte lusternd machen nachzusuchen, damit mein Pfund möchte wuchern und nicht in der Erde verborgen liegen. Aber den Borhin-Klugen, welche Alles und doch auch nichts begreifen und wissen, denen habe ich nichts geschrieben — benn sie sind vorhinsatt und reich —; sondern den Einfältigen wie ich bin, damit ich mich möchte mit

meines Gleichen ergoben.

7. Weiter vom Sulphur, Mercurius und Sal und göttlichen Wefen. Das Wort Sul bebeutet und ist die Seele eines Dinges, benn es ist im Wort Sulphur das Del oder das Licht, welches aus der Splbe Phur erboren wird; und ist eines Dinges Schöne oder Wohlthun seine Liebe oder Liebstes. In einer Kreatur ist es das Licht, davon die Kreatur siehet, und stehen darinnen die Vernunft und Sinnen, und ist der Geist, der aus der Splbe Phur erboren wird. Das Wort oder Splbe Phur ist prima materia und halt im britten Principio in sich den Macrocosmum, davon das elementische Reich oder Wesen wird. Aber im ersten

Principio ift es bas Wefen ber innersten Geburt, aus weichem Sott ber Bater seinen Sohn von Ewigkeit gebieret, und aus welchem ber h. Geist ausgehet (verstebe aus bem Sul und aus bem Phur). In bem Menschen ist es auch bas Licht, welches aus bem siberischen Geist erboren wird im andern Centro bes Microcosmi; aber in dem Spiraculo oder Seelen-Geiste, in dem innern Centro, ist's das Licht Gottes, welches allein dieselbe Seele hat, so in Gottes Liebe ist, benn es wird allein vom h. Geist angegundet und ausgeblasen.

- 8. Nun merket bie Tiefe ber Geburt Gottes! In Sott ift tein Sulphur, ift aber von ihm erboren und ist in ihm solche Kraft; benn bie Sylbe Phur ist bie innerste Kraft, ber urkundliche Quell bes Jorns, ber Grimmigkeit, ober ber Beweglichkeit, wie im 1. Kapitel gemelbet, und hat in ihr viererlei Gestalt, als 1) Herbe, 2) Bitter, 3) Feuer und 4) Wasser. Herbe zeucht an sich, ist rauh, kalt und scharf, und machet Alles hart, berb und angstelich. Und basselbe Anziehen ist ein bitterer Stachel, ganz erschrecklich, und in berselben Aengstlichkeit entstehet das erste Aussteigen. Weil's aber nicht von seinem Sede höher kann, sondern von unten immer also geboren wird, geräth es in ein brehend Rad, gleich einem geschwinden Gebanken, in großer Aengstlichkeit, in welchem es in einen schiedenden Blitz geräth, gleich als würden Stein und Stahl mit einander also mächtig gerieben.
- 9. Denn bie Berbigkeit ift alfo bart gleich einem Steine, und bie Bitterfeit muthet und tobet gleich einem brechenden Rade in ber Berbigfeit, welche bie Berbigfeit gerbricht und bas Feuer aufschlaget, daß Alles in einen fcrecklichen Feuerschrack gerath und auffahret und Die Berbigkeit gersprenget: bavon Die finstere Berbigkeit erschrickt und gurud unter fich fintet und wie unmachtig wirb, ober gleich mare fie ertaubet und ertobtet, und fich ausbehnet, bunn wird und fich überwunden giebt. Wenn aber ber grimme Keuerschrack wieder gurud in bie Berbigfeit blidet und fich barinnen infigiret, und finbet Die Berbigfeit alfo bunn und übermunden, erschrickt er viel febrer; benn es ift wie man Baffer in ein Feuer goffe, bavon ein Schrack Weil aber ber Schrack nun in ber dunnen, übermundenen herbigkeit geschiehet, so krieget er einen andern Quell, und wird aus ber Grimmigfeit ein Schrack großer Freuben, und fahret in ber Grimmigkeit auf wie bein angegunbetes Licht. Denn ber Schrack wird augenblicklich weiß, hell und licht; benn alfo geschiehet bes Lichtes Anzundung. So bald und augenblicklich bas Licht, bas ift ber neue Feuerschrad, fich mit ber Berbigfeit infigiret, fo entgunbet ' fich die Berbigkeit, erschrickt vor dem großen Lichte, welches augenblidlich in fie kommet, als ob fie vom Tode aufwachte, und wird fanft, lebendig und freudenreich, verlieret alsbald ihre finstere, barte und talte Rraft und fleiget freubenreich auf und freuet fich im Lichte;

und ihr Stachet, welcher ift bie Bitterfeit, ber triumphiret in bem

brebenben Rabe vor großer Freude.

10. hie merke! Es wird der Feuerschrack in der harten Aengstlichkeit im Schweselgeist angezündet; alsdann fahret der Schrack triumphirend auf, und der angstliche, herbe oder Schweselgeist wird vom Lichte dunn und suß. Denn gleichwie vom Feuerschrack in der überwundenen Herbigkeit das Licht oder der Blis hell wird und sein grimmig Recht verlieret: also verliert die herbigkeit vom insizirenden Lichte ihr Necht, und wird vom weißen Lichte dunn und suß. Denn im Urkund war die herbigkeit ganz sinster und angstlich, wegen ihres harten Anziehens; nun ist sie ganz licht, darum verlieret sie ihre eigene Qualität und wird aus der grimmen Herbigkeit eine Essentia, die ist scharf; und das Licht machet die Schärfe ganz süß.

#### Die Probe Gottes:

11. Nun siehe, wenn die Bitterkeit ober ber bittere Stachel, welcher im Urkunde also bitter, wuthend und reißend war, als er in der Herbigkeit seinen Urkund nahm, dieses helle Licht in sich krieget und kostet nun die Sußigkeit in der Herbigkeit seiner Mutter: so ist er nun so freudenreich und mag sich nicht mehr also erheben, sondern zittert und freuet sich in seiner Mutter, die ihn gebieret, und triumphiret wie ein freudenreich Rad in der Geburt. Und in diesem Triumphiren krieget die Geburt die fünste Gestalt, und gehet auf der fünste Quell, nämlich die holdselige Liebe. Wenn der bittere Geist das suße Wasser kostet, so freuet er sich in seiner Mutter, ladet und stärket sich, und machet seine Mutter in großen Freueden rege: da gehet im sußen Wasser-Seiste auf gar ein sußer, holdsseliger Quell; denn der Feuergeist, welcher ist die Wurzel des Lichts, der im Ansang war ein grimmiger Schrack, der steiget nun gar lieblich und freudenreich auf.

12. Da ist nichts benn eitel Liebekosen, Liebhaben; hier herzet ber Brautigam seine liebe Braut, und ist nichts andres, als wenn im herben Tode das Liebe-Leben geboren wird; und in einer Kreatur ist des Lebens Geburt also. Bon diesem Regen, Bewegen oder Drehen der Bitterkeit in der Essentia der Herbigkeit des Wasserscheit des Gestles frieget die Geburt die sechste Gestalt, nämlich den Ton; und heißet diese sechste Gestalt billig Mercurius, denn er nimmt seine Gestalt, Kraft und Anfang in der ängstlichen Herbigkeit durch das Wüthen der Bitterkeit. Denn er nimmt im Aussteigen mit die Krast seiner Mutter, das ist die Essentia der süßen Herbigkeit, und bringet die in Feuerblit, davon sich das Licht entzündet. Allda gehet an die Probirung, daß eine Kraft die andre siehet und im Feuerblit eine die andre sühlet durch das Aussteigen, und vom Resgen eine die andre höret, und in der Essentia eine die andre sichtes und durch den lieblichen, holdseligen Quell, der von des Lichtes

Sußigkeit aus ber Effentia bes fußen und herben Geiftes (welcher nunmehr ber Waffergeist ift) aufgehet, reucht; und wird aus dieser sechserlei Gestalt in ber Gebarung nun ein sechsfaches selbstitandiges Wesen, welches unzertrennlich ist, da je eines das andere gebieret und keines ohne das andere ist oder sein kann, und ware auch außer dieser Geburt und Wesen nichts. Denn die sechserlei Gestalten haben nun eine jede aller sechserlei Krafte Essentam in sich und gleich Ein Ding und nicht mehr; allein jede Gestalt hat nun ihre

eigene Urt. Denn merte mohl alfo:

13. Dbgleich nun in ber Berbigkeit ift worben Bitterkeit, Feuer, Ton, Baffer, und aus dem Bafferquell die Liebe ober bas Dleum, baraus bas Licht aufgehet und icheinend wird; fo behalt boch bie Berbigkeit ihre erfte Gigenschaft, sowohl die Bitterkeit ihre Gigen= schaft, bas Feuer seine Eigenschaft, ber Ton ober Regen seine Gigenschaft, und die Ueberwindung in der erften berben Mengftlichkeit (welches ift die Burudwendung unter bich, oder ber Baffergeift) feine Eigenschaft, und ber vom Lichte angegundete, im herben, bittern und nunmehr fußen Bafferquell aufgehende Quell ber holbfeligen Liebe feine Eigenschaft. Und ift boch kein abtrennlich Wefen aus einander, sondern alles in einander gang Gin Befen, und jede Gestalt ober Geburt nimmt ihre eigene Gestalt, Rraft, Wirkung, Aufsteigen von allen Gestalten. Und behalt die ganze Geburt alles zusammen nun vornehmlich viererlei Geftalt in ihrer Geburt, als bas Aufsteigen, Absteigen, und bann burch bas brebenbe Rad in ber herben Effentia, bie quericht ausgehen ju beiben Seiten, gleich einem H, oder wie ich mochte fagen, es gingen aus dem Puntte aus gegen Aufgang, Abend, Mitternacht und Mittag. Denn von bem Regen, Bewegen und Auffteben ber Bitterkeit im Feuerblig entftehet eine H Geburt; benn bas Feuer fleiget über fich und bas Baffer unter fich, und die Effentia ber Berbigkeit quericht.

# Das 3. Kapitel.

Won der unendlichen und unzählbar vielfältisgen Ausbreitung oder Gebärung der ewigen Natur.

### Die Porte ber großen Tiefe.

1. Leser, verstehe mein Schreiben recht! Wir haben nicht Macht, zu reben von ber, Geburt Gottes, benn bieselbe hat von Ewigkeit III.

feinen Anfang jemals gehabt; allein bas haben wir Macht zu reben von Gott unseem Bater, was und wie er fei, und wie bie ewige Gebarung fei.

2. Db's uns nun wohl nicht gut ift, bas wir die ftrenge, ernste und urfundlichste Geburt wissen muffen (in welche Biffensichaft und Erkenntnis, auch Fühlung und Begreislichkeit, uns unsere ersten Ettern durch's Teufels Insigitung und Betrug gebracht haben): so thut uns doch nun diese Biffenschaft boch von Rothen, damit wir den Teufel (welcher in der allerstrengsten Gedurt lebet) und unsern eigenen Feind, den uns unsere ersten Ettern etwecket und angeerbet haben (den wir in uns tragen und der wir nun sel-

ber finb), lernen fennen.

3. Db ich nun wohl fchreibe, als nahme es alfo einen Unfang in ber emigen Geburt, fo ift es boch nicht; fonbern alfo gebieret fich bie emige Matur ohne Unfang. Mein Schreiben foll nicht freaturlich, gleich ber Geburt eines Menfchen (welcher ift Gottes Gleich= nis), verftanden werden, ob's nun mobl im emigen Befen alfo ift, aber ohne Unfang und Enbe. Und gelanget mein Schreiben allein ju bem Enbe, bag fich ein Denich foll felber lernen fennen, mas er fet, mas er im Unfang fei gemefen, wie gar ein herrlicher, beiliger und emiger Menich, ber bie Porte ber ftrengen Geburt in Emigfeit nie erfannt batte, fo er fich nicht barnach batte laffen geluften burch bes Teufels Infigiren, und nicht hatte von berfelben Frucht geffen, bavon er nicht follte: baburch er ein folder nochter und bloger Menfch ward mit Thieres = Geftalt und bas himmlifche Rleid ber gottlichen Rraft verlor, und nun in bem infigirten Galniter in's Teufels Reich lebet und ber infigirten Speife iffet. Tout uns nun Roth, bag wir und lernen fennen, mas wir find und mie mir moch= ten aus ber ernftlichen und ftrengen Geburt erlofet merben, und mies ber neugeboren in einem neuen Menschen leben (welcher abnlich ift bem erften Menfchen vor bem Sall) in Chrifto unferm Die= bergebarer.

4. Denn wenn ich gleich lange von unferm erften Fall rebe und schreibe, und bann auch von der Wiebergeburt in Chrifto, und komme nicht auf den Zweck und Grund, was der Fall sei gewesen und womit wir verderbt sind worden; was die Kraft sei, davor Gott einen Etel habe, und wie das geschehen wider Gottes Berbot und Willen. Was verstehe ich bavon? Nichts. Wie soll ich denn dem entslieben, das ich nicht kenne? Dber wie soll ich mich zur neuen Geburt schieden und mich darein ergeben, so ich nicht weiß, wie oder

mo, ober momit?

5. Ift boch die Belt erfullet mit Buchern und Reden vom Fall und ber neuen Biedergeburt. Es ift aber in ber Theologen Buchern meistentheils nur die historia beschrieben, baß es einmal geschehen sei, und bag wir sollen wieder neugeboren werden in Christo. Was verstehe ich aber davon? Nichts als die Historiam, daß es

einmal geschehen sei und wieder geschehe und geschehen soll.

6. Unsere Theologi legen sich mit Handen und Fußen bawisber, ja mit ganzem Vermögen, mit Verfolgung und Schmaben, daß man nicht soll forschen vom tiefen Grunde, was Gott sei. Man soll nicht in der Gottheit grubeln und forschen. So ich soll teutsch davon reden, was ist's aber? Ein Koth und Unstath ist es, daß man den Teufel verdedet und die insigirte Bosheit des Teufels im Mensichen zudedet, daß man beides, den Teufel, den Jorn Gottes und die unartige, bose Bestia im Mensichen, nicht kenne.

7. Es ist eben bas: ber Teufel reucht ben Braten; barum wehret er, baß sein Reich nicht erkannt werde, baß er Großsurst bleibe, — sonst möchte ber Mensch vor ihm fliehen. Wo ist ihm aber nöthiger zu wehren, als an der Lucke, da der Feind möchte einbrechen? Er verbecket der Theologen Herz, Sinn und Gemuth, führet sie in Geiz, Hoffart und Unzucht, daß sie sich selbst vor dem Lichte Gottes entsehen, fürchten und erschrecken: darum decken sie zu, denn sie sind nackend und mißgönnen auch dem Sehenden bas

Licht. Das heißet recht bem Teufel gehofiret.

8. Uber es tommt eine Beit, ba bie Morgenrothe bes Tages anbricht, ba die bofe Bestia, bas bofe Rind, foll bloß fteben und in großen Schanden; benn bas Urtheil ber Sure bes großen Thieres gehet an. Darum machet auf, ihr Rinder Gottes, und fliehet, bag ihr nicht bas Mahlzeichen bes großen und bofen Thiers, an euere Stirnen gefetet, mit vor's helle Licht bringet: ihr werbet beg fonft große Schande und Spott haben! Es ift nunmehro Beit, vom Schlaf aufzuwachen; benn ber Brautigam ruftet fich, feine Braut gu holen. Er fommt aber mit einem hellscheinenden Lichte. Dels cher wird Del in feiner Lampe haben, beffen Lampe wird angeguns bet werben, und ber wird Gast fein; die aber nicht Del haben, beren Lampen werben finfter bleiben und fie schlafend, und behalten bas Mahlzeichen bes Thieres, bis die Sonne aufgehet: bann werden fie greulich erschrecken und in emiger Schande fteben, benn bas Urtheil wird erequiret. Die Kinder Gottes werden's merken; aber bie Schlafenden schlafen bis zum Tage.

#### Meiter von ber Geburt.

9. Die Geburt ber erifgen Natur ist gleichwie im Menschen bie Sinne, ba sich ein Sinn von etwas gebieret und nachmals in's Unendliche ausbreitet; ober wie sich die Wurzel des Baumes gebieret, und hernach daraus der Stamm und viel Zweige und Arste, auch von der einigen Wurzel viel Wurzeln und viel Zweige und Aeste, und kommt Alles von der ersten einigen Wurzel her. Also auch nierke, wie vorn gemeldet: indem die Natur in sechserlei Gesstalt stehet, so gebieret nun eine jede Gestalt wieder aus sich eine

Geffalt nach ihrer Qualitat Urt, die hat nun aller Geffalten Qua-

litat und Urt in fich.

10. Aber merke! Die erfte Gestalt unter ben sechsen gebieret nur einen Quell nach ihres gleichen, nach besselben Quellgeistes gleichen, und nicht nach ber ersten Mutter der Herbigkeit, gleichwie ein Aft im Baume einen andern Zweig aus sich gebieret. Denn in jedem Quellgeiste ift nur ein Centrum, barinnen der Feuerquell aufgehet, und aus bem Feuerblis bas Licht, und sind in jedem Quell

ber erften fechferlei Geftalten.

11. Aber merke die Tiefe im Gleichniß! Ich setze also: Der herbe Quell im Urkunde ist die Mutter, daraus die andern fünf Quelle, als Bitterkeit, Feuer, Liebe, Ton, Wasser, sind erboren. Nun die sind Glieder in ihrer Geburt, und ohne dieselben ware sie auch nichts, als ein ängstlich, finster Thal, da keine Beweglichkeit wäre, auch kein Licht oder Leben. Nun aber das Leben durch Anzundung des Lichts in ihr ist erboren, so erfreuet sie sich in ihrer eigenen Qualität, und arbeitet in ihrer eigenen herben Qualität wieder zur Geburt; und gehet wieder in ihrer eigenen Qualität ein Leben auf, da sich dann wieder ein Centrum ausschleuft, und wied das Leben wieder in sechserlei Gestalt aus ihr erboren; aber nun nicht mehr in solcher Aengstlichkeit wie im Urkund, sondern in großer Kreude.

12. Denn der Quell der großen Aengstlichkeit, der im Urkund vor dem Lichte in der Herbigkeit war, davon der bittere Stachel war erboren, ist nun in dem sansten Quell der Liebe im Lichte aus dem Bassergeiste verwandelt, und ist aus der Bitterkeit und Stachel nun der Quell und Aufsteigen der Freude im Lichte worden. So ist der Feuerblit nunmehr des Lichtes Bater, und das Licht scheint in ihm und ist nun die einige Ursache der bewegenden Geburt. Und die Liebe-Geburt, welche im Urkund war der angstliche Quell, ist nun Sul oder das Oleum, der freundliche Quell, der durch alle Quelle bringet, daran oder daraus sich das Licht

angunbet.

13. Und der Ton oder Schall im brehenden Rabe ift nun der Berkundiger oder Ansager in allen Quellen, daß das liebe Kind geboren sei. Denn er kommt mit seinem Schall vor alle Thuren und in alle Essentien, daß also in seinem Auswecken alle Kräfterege sind und im Lichte einander sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken. Denn die ganze Geburt wähnet sich in der herben Essentia als in ihrer ersten Mutter; weil sie aber nur also dunn, demüsthig, sund freudenreich ist worden, so stehet die ganze Geburt in großer Freude, Liebe, Demuth und Sanstmuth, und ist nichts denn ein eitel Liebekosten, Freundlichsein, Wohlriechen, Gernehören, Sanstsfühlen, und das keine Zunge reben noch sprechen kann. Wie wollte da nicht Freude und Liebe sein, wo mitten im Tode das

ewige Leben geboren wirb, ba feine Furcht einiges Enbes ift, noch fein fann!

14. Alfo ift in ber Berbigkeit wieder eine neue Geburt; perftebe, ba bie Berbigkeit in berfelben Geburt Primas ift, und ba bas Feuer nicht nach bem bittern Stachel ober vom Aufgang ber Mengftlichkeit angegundet wird, fondern Die erhebliche Freude ift nun bas Centrum und Ungundung bes Lichts; und bie Berbigkeit hat nun in ihrer eigenen Qualitat bas Gul, Del und Licht bes Baters. Darum wird bie Beburt aus bem Uft bes erften Baums nun gang nach bemfelben herben Quell qualifigirt, und ift bas Reuer barin ein herbes Leuer, und die Bitterfeit barin eine berbe Bitterfeit, und ber Ton ein herber Ton, und die Liebe eine herbe Liebe; aber alles in eitel Bolltommenheit und in gar herglicher Liebe und Freude.

15. Und also gebieret auch ber erfte bittere Stachel ober bie erfte Bitterkeit (nachdem nun bas Licht angezundet und bie erfte Geburt in Bollkommenheit ftehet) wieder aus ihrer eigenen Qualis tat eine Effentiam, barinnen ein Centrum ift, ba auch ein neuer Quell in einem Feuer ober Leben aufgebet mit aller Qualitaten Art und Gigenschaft; und ift boch in biefem neuen Ausgange bie Bitterfeit in allen Geftalten Primas, ale: eine bittere Bitterfeit, eine bittere Berbigkeit, ein bitterer Baffergeift, ein bitterer Ton, ein bitter Feuer, eine bittere Liebe; aber alles vollkommlich im Auffteigen großer Kreuben.

16. Und bas Keuer gebieret auch nun ein Keuer nach aller Qualitaten Gigenschaft: in bem berben Beifte ift's berbe, im bittern bitter; in ber Liebe ift es gar ein inbrunftig Ungunden ber Liebe, gar ein hitig Ungunden und macht gar treffliche Begierbe; im Ton ift es gar ein hellflingenbes Feuer, barin Alles gar bell und eigentlich wird entschieden, da ter Ton in allen Qualitaten alles wie mundlich und zungenlich anmeldet, mas in allen Quellgeiftern ift, mas fur Freude, Kraft, Wefen und Eigenschaft. Und im Baf-

fer ift es ein trocken Feuer.

17. Bornehmlich merte von ber Liebe = Musbreitung : bas ift ber allerfanftefte, holdfeligste Quell. Benn bie Liebe-Geburt wieder eine gange Geburt mit allen Quellen der urfundlichsten Effentien aus fich gebieret, daß alfo in berfelben neuen Geburt in allen Quelten bie Liebe Primas ift, bag ein Centrum aufgehet, fo wird bie . erfte Effentia, als bie Berbigkeit, gang begierlich, gang fanft, gang licht, und behnet fich aus zur Speife aller Quellgeifter mit herzli= cher Begierbe nach allen, als eine Liebe Mutter ihren Kindern thut.

18. Und die Bitterfeit beißt allhier recht Freude; benn fie ift bas Aufsteigen und Bewegen. Was allhier für Freude fei, ift bazu fein Gleichnig, ale ob ein Menich urploglich aus ber Sollenpein erlofet und in's gottliche Freudenlicht verfetet murbe.

19. Also that auch ber Ton, wo die Liebe Primas ist: ber

bringet gar freudenreiche Botschaft in alle Gestälte der Gebutt; sowohl das Feuer in der Liebe, wie obgemeldet, gundet die Liebe recht an in allen Quellgeistern; und die Liebe in ihrer eigenen Effentia der Liebe, wenn die Liebe in der Liebe Primas ist, das ist der allersanftmuthigste, demuthigste, holdseligste Quell, der in allen Quellen aufgehet und die himmlische Geburt consirmiret und bestätig

get, baß es ein beilig, gottlich Befen fei.

20. Dun ift auf bes Baffergeiftes Geftalt ju merten. Wenn ber feines gleichen gebieret, bag er in feiner Biebergeburt Primas ift und ein Centrum in ihm erwedet wird, welches er boch nicht in feiner eigenen Effentia thut, fonbern bie andern Quellgeifter in ihm: ber halt ftille als eine fanfte Mutter, und laffet bie anbern ihren Gaamen in fich faen und bas Centrum ermeden, bag bas Feuer aufgehet, bavon bas Leben rege wird. In bem ift bas Feuer nicht ein bigig, brennend Feuer, sondern falt, linde, fanft und fuß; und die Bitterfeit ift auch nicht bitter, fondern falt, linde und treib= lich ober quellend, bavon bie Bilbung in ber himmlischen Pomp aufgebet, bas ein fichtlich Befen ift. Denn auch ber Ton in biefer Beburt gang fanft ausgehet, alles gleichwie faglich ober begreiflich, ober, in Gleichniß, wie ein Wort, bas ju einer Gubffang ober gu einem begreiflichen Befen wirb. Denn in diefer Biebergeburt, welche im Baffergeifte (bas ift in ber rechten Mutter ber Bieber= geburt aller Quellgeifter) gefchiehet, wird alles gleich wie begreiflich ober fubstantialifch; wiewohl man allhier feine Begreiflichkeit verftes fteben foll, fondern Beift.

# Das 4. Kapitel.

## Von ber rechten ewigen Natur,

das ist,

von der unzählbaren oder unendlichen Gebärung ber Geburt des ewigen Befens, welches ift das Befen aller Befen, daraus erstanden, geboren und endlich erschaffen ift diese Belt, mit den Sternen und Elementen, und alles, was fich

beweget, webet und lebet.

Die offenbare Porte ber großen Tiefe.

<sup>1.</sup> Allhier muß ich bem Stolzen und Borbin-Rlugen, welcher boch nur in ber Finfternig verteufet ift und nichts vom Geifte

Sottes weiß ober verstehet, begegnen, undichn samt bem begierlichen gottliebenden Lefer troften und ein kleines Thurlein weisen zum himmlischen Wesen, wie er boch biese Schriften erkennen mag, ehe

ich jum Rapitel Schreite.

2. Ich weiß wohl, benn mein Geift und Gemuth faget mir's, baß sich Mancher wird argern an der Einfalt und Niedrigkeit bes Autoris, indem er von so hohen Dingen will schreiben; wird Mancher benken, er habe deß keine Macht und handle gang sundlich hierinnen, und laufe wider Gott und seinen Willen, daß ein Mensch wolle reben und sagen, was Gott sei.

- 3. Denn klaglich ift's, bag wir nach bem elenben, schrecklichen Kall Uba uns immer laffen ben Teufel affen und narren, als maren wir nicht Gottes Rinder und feines eigenen Befens. Er bilbet uns immer, wie er Mutter Seven gethan, bie monftrofifche Geftalt ein, baran fie fich vergaffete und wurde burch ihre Imagination ein unverftanbiges Rind biefer Welt, gang nadend und bloß. Alfo auch thut er une noch immerbar, will une in andre Bilbnif führen, bag wir uns follen vor Gottes Licht und Rraft fchamen, wie Abam und Beva im Paradies fich schämeten, indem fie fich binter bie Baume (bas ift, hinter bie monftrofifche Geftalt) verftecten. Als ber Berr im Centro ihrer Lebensgeburt erfchien und fagte: Bo bift bu, Ubam? fprach er: ich bin nackend und furchte mich. Genef. 3, 9. 10. Das mar anders nichts als, fein Glaube und Erkennt= niß bes heiligen Gottes mar erloschen; benn er fab an feine monftrofische Gestalt, welche er ihm durch feine Imagination und Luft burch bes Teufels Borbilben und falfches Ueberreben, ju effen von bem britten Principio, in welchem bie Berbrechlichkeit ftebet, hatte augerichtet.
- 4. Diemeil er nun fah und aus Gottes Befehl mußte, bag, fo er afe vom Baume ber Erkenntnig Gutes und Bofes, er mußte fterben und zerbrechen, bilbete er ihm immer ein, er mare nicht mehr Gottes Rind, aus Gottes eigenem Befen, aus bem erften Principio erschaffen; vermeinete, er ware nun nur blog ein Rind Diefer Welt, Diemeil er feine Berbrechlichkeit fah und bargu bas monstrosische Bild, so er an ihm trug, ihm auch die paradiesische Bibe, Luft und Kreude einfiel, indem fein Geift und Bolltommenbeit aus bem Parabies (bas ift aus bem andern Principio Gottes, in welchem bas Licht ober Berg Gottes von Emigfeit in Emigfeit wird geboren, ba ber heilige Beift vom Bater und Sohne ausgehet) marb getrieben, und er nicht mehr blog lebete vom Borte Gottes, bas ift, von und in ber heiligen Gebarung Gottes; sonbern af und trant, bas ift, feine Lebensgeburt ftund nunmehr in bem britten Principio, ale in bem Sternen = und Elementen = Reich: er mußte nun von deffelben (Principii ober Reichs) Rraft und Frucht effen und leben. Da vermeinete er, nun ift's aus in mir; bas eble Bilb

Gottes ift zerbrochen, in welchem ihm ber Teufel immer seine Berbrechlichkeit und Sterblichkeit zeigte, und er auch selber anders nichts sehen konnte, sintemal er aus bem Paradies war ausgegangen, bas ift, aus ber unzerbrechlichen beiligen Gebärung Gottes, in welcher er Gottes heiliges Bildnif und Kind war, in welcher ihn Gott schuf, ewig zu bleiben. Und so ihn nicht die barmherzige Liebe Gottes hatte im Centro seiner Lebensgeburt wieder erblicket und gertröstet, so hatte er vermeinet, er ware von ber ewigen gottlichen Geburt abgetrennet, er ware nicht mehr in Gott und Gott nicht mehr in ihm, er ware nicht mehr seines Wesens.

5. Aber die holdfelige Liebe, das ift, ber eingeborne Sohn bes Baters (ober, wie ich's segen mochte zum Berstande, der sanfte Duell, da das ewige Licht Gottes geboren wird) ging auf und grunete wieder in Abam im Centro seiner Lebensgeburt, in der funften Gestalt seiner Geburt. Da erkannte Abam, daß er nicht ware abzebrochen aus der gottlichen Wurzel, sondern ware noch Gottes Kind, und reuete ihn seiner ersten bosen Lust. Darauf ihm der herr zeigete den Schlangentreter, welcher seine monstrossische Geburt sollte gertreten, und er sollte in besselben Schlangentreters der monstrossischen Gestalt Gestalt, Form, Macht und Kraft wieder neugeboren und mit Gewalt wieder in's Paradies, in die heilige Geburt gesetet werden und wieder essen von dem Verdo Domini und ewig leben, über und wieder alle Porten des Grimms, in welchen der Teufel lebet ze,, davon an seinem Orte soll weiter gemeldet werden.

6. Lieber Leser, merke und bedenke bieses ja wohl; lag bich teine Einfalt irren! Der Autor ist nichts mehr als andere; er weiß und kann auch nichts mehr; er hat auch keine größere Macht als alle Kinder Gottes; allein siehe dich doch an: warum benkst du boch irdisch von dir? Warum laffest du dich den Teufel affen, als watest du nicht Gottes Kind, aus seinem eigenen Wesen? Laffest bich die Welt narren, als warest du nur ein figurlich Gleichnis, und

nicht aus Gott geboren.

7. Die monstrossische Gestalt ist nicht Gott, ober seines Befens; allein der verborgene Mensch, welcher ist die Seele (sofern die Liebe im Lichte Gottes in deinem Centro ausgehet), ist Gottes eigen Wesen, da der heilige Geist ausgehet, darinnen das andre Principium Gottes stehet. Wie wolltest du denn nicht Macht haben, zu reden von Gott, der dein Vater ist, des Wesens du selber bist? Schaue an, ist doch diese Welt Gottes; und so Gottes Licht in dir ist, so ist sie auch dein, wie geschrieben stehet: Alles hat der Vater dem Sohne gegeben, und der Sohn hat dir's gegeben. Joh. 16, 15. Der Vater ist die ewige Kraft, und der Sohn ist sein Bater und Sohne. So nun der heilige Geist vom Vater und Sohne ausgehet, und des Baters ewige Kraft ist in dir, und des Sohnes

ewiges Licht scheinet in bir: was laffest bu bich benn narren? Weißt bu nicht, was St. Paulus saget', Phil. 3, 20: Unser Wandel ift im Himmel, von dannen wir warten bes Heilandes Jesu Christi, — ber uns aus dieser monstrosischen Geburt und Bildnif, in Zerbreschung bes dritten Principii dieser Welt, führen will in die paradiessische Geburt, zu essen vom Verbo Domini.

- 8. Was laffest du dich den Antichrist narren mit seinen Gefesen und Schwähen? Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da wirst du ihn nicht finden! Suche ihn in beinem Herzen, im Centro beiner Lebensgeburt: Da wirst du ihn sinden, wie Bater Abam und Mutter Heva thaten.
- 9. Denn ftehet geschrieben: Ihr muffet von Reuem geboren werben, bas Baffer und Geift: sonft werbet ihr bas Reich Gottes nicht feben. Joh. 3, 5. Diefe Geburt muß in bir geschehen; bas Berg ober Sohn Gottes muß in beines Lebens Geburt aufgehen: alebann ift ber Beiland Chriftus bein getreuer hirte und bu bift in ihm und er in dir, und Alles, was er und fein Bater hat, ift bein, und Niemand wird bich aus seinen Sanben reißen; fondern wie der Sohn (bas ift bes Baters Berg) einig ift, also ift auch bein neuer Mensch im Bater und Sohne einig, Gine Rraft, Gin Licht, Gin Leben, Gin ewig Paradies, Gine ewige himmlifche Geburt, Gin Bater, Sohn, heiliger Beift und bu fein Rind. Slehet boch ber Sohn wohl, mas ber Bater im Sause machet: fo es nun ber Sohn auch lernet, mas Diffallen hat ber Bater am Sohne? Wird fich nicht ber Bater freuen über feinen Sohn, daß er fo wohl gerathen ift? Barum wollte benn ber himmlifche Bater Berbruß nehmen von feinen Rindern in biefer Welt, bie ihm anhangen und nach ihm fragen, ihn gern wollten kennen, fein Bert treiben und feinen Billen thun? Beifet uns boch ber Wiedergebarer zu ihm kommen; und wer zu ihm kommt, ben will er nicht hinausftoffen. Mollte benn Jemand mehren bem Geift ber Beiffagung, welche ift Gottes? Sehet boch an die Apostel Christi: wer lehret sie anders als Gott? der in ihnen war und sie in Gott.
- 10. D lieben Kinder Gottes in Christo, fliehet ja vor dem Antichrist, der sich über die Breite der Erde gesetzet hat, der euch ein Bildnis vormahlet, wie die Schlange Mutter Heven that, und euer Bildnis Gottes weit von Gott mahlet. Denket noch, wie geschrieben stehet: Das Wort ist dir nahe, ja in deinem Herzen und Lippen, Deut. 30, 14. und Gott selber ist das Wort, das in deinem Perzen und Lippen und Lippen ist.
- 11. Der Untichrift aber hat nie nichts gesuchet, als feine Boltuft in bem britten Principio, in diefem Fleisch-hause, zu vollbringen. Darum hat er die Menschen genarret mit Gefegen, welche

weber im Paradies Gottes noch im Centro ber Lebens - Geburt gefunden werden, auch nicht in die Natur gepflanget find.

- 12. Liebes Kind, benke ihm nach: wie machtig und kraftig mit Wundern und Thaten ging der Geift Gottes im Worte und Werke bei der Apostel Zeit, und hernach, ehe der Antichrist und Geist der eigenen Hoffart mit seinen Gesesen und siderischen Weisheit hers vorbrach und sich unter weltlichen und fleischlichen Arm setze, nur darum, daß er seine eigene Wollust und Ehre suchte! Da mußten die theuren Worte Christi (welcher doch dem Menschen kein Gesetz gab, als nur das Gesetz der Natur und das Gesetz der Liebe, welche ist seinen Herz bien beim Dertel sein, dem Antichrist oder Widerchrift, Kürst in dem dritten Principio, ein Deckel sein; das mußte nun die Stimme bei Wose aus dem Busche sein, und überredete sich der Mensch der Hoffart selber, er hatte göttliche Gewalt auf Erden, und wuste nicht in seiner Blindheit, daß sich der heilige Geist nicht binzben ließe.
- 13. Sonbern ba je ein Mensch will selig werben, muß er nach bem Zeugniß Tesu Christi neugeboren werben durch's Wasser im Centro der Lebensgeburt, und durch den heiligen Geist, welcher im Centro im Lichte Gottes aufgehet; zu welchem Ende Gott der Bater durch seinen Sohn die heilige Tause gedoten, daß wir also ein Geseh und scharfes Denkmat haben, wie ein unverständiges Kind ein äußerliches Zeichen, und der innerliche Mensch die Kraft und Neugedurt im Centro der Lebensgeburt empfähet, und allba aufgehet die Confirmation, so das Licht Gottes in Adam bracht, als Gott der Bater mit seinem Lichte oder Herzen im Centro der fünsten Gestatt der Lebensgeburt in Adam andrach oder aufging. Also auch in der Tause des Kindes, also auch im Bußsertigen und wiederkommenden Menschen in Christo zum Bater.
- 14. Das lette Abendmal Christi mit seinen Jungern ift eben bieses; es ist eben ein solcher Bund wie die Kindertause. Was bei dem unmundigen Kinde geschiehet in der Tause, das geschieht am armen, wiederkommenden und vom Schlaf des Antichrists auswachenden Sunder zu Christo, und durch Christum zum Bater auch, wie an seinem Orte soll ausgeführet werden.
- 15. Darum hab' ich bich wollen warnen und zuvor weisen, bag bu nicht sehest in diesen hohen Dingen auf Fleisch und Blut, ober auf weltliche Weisheit der hohen Schulen; sondern benke, daß diese Wissenschaft von Gott selber in ersten und letten, ja in allen Menschen gepflanzet ist und fehlet nur daran, daß du mit dem verstornen Sohne wieder zum Bater kommest, so wird er dich zum lieben Kinde annehmen und dir ein neu Kleid der ebeln Jungfrauen Sophiae anziehen, und einen Siegelring (Mysterii Magni) an deine Hand des Gemuths steden; und in demselben Kleide (der neuen

Wiebergeburt) haft bu Mein Macht, von ber emigen Geburt Got-

tes zu reben.

16. Wenn bu es aber nicht erlanget haft und willst viel von Gott schwagen: so bift bu ein Dieb und Morber, und geheft nicht gur Thur in Schaafstall Chrifti, sondern bu fleigest anderemo mit bem Antichrift und Dieben in Schaafstall und willst nur morden, rauben, beine eigene Ehre und Bolluft fuchen und bift ferne vom Reiche Gottes. Deine Runft ber boben Schulen hilft bir nichts; bein Ginfigen in groß Unsehen burch Menfchengunft ift bein Gift; bu figeft auf bem Stuhl ber Pestileng und bift blog ein Diener bes Untichrifts. Du feieft benn neugeboren und lehreft aus bem beiligen Beifte, fo ift bein Git Gott gar lieb und angenehm, und beine Schaflein werben beine Stimme boren, und bu wirft fie weiden und jum Erghirten Jesu Christo fuhren: Gott will fie von beinen Sanden fodern. Darum bente, mas bu lehreft und von Gott redest ohne Erkenntniß seines heiligen Geiftes, bag bu nicht ein Lugner erfunden merbeft.

17. Die ewige Gebarung ift eine unanfangliche Beburt unb hat weder Bahl noch Ende, und seine Tiefe ift unergrundlich, und bas Band bes Lebens ungertrennlich. Der fiberifche und elementische Beift tann's nicht ichauen, viel weniger faffen; allein er fublet es und ichauet ben Glang im Gemuthe, welches ift ber Geele Magen, barauf fie fahret in bem erften Principio, in ihrem eignen Gig in ber Gebarung bes Baters; benn beffelben Befens ift fie, gang rob ohne Leib, und hat doch bes Leibes Form in ihrer eigenen geiftli= chen Geftalt: Die erkennet und fiehet im Lichte Gottes bes Baters, welches ift fein Glang ober Sohn, sofern sie im Lichte Gottes wies bergeboren ift, in bie emige Beburt, in ber fie lebet und emig bleibet.

18. Menfch, verftehe recht! Gott ber Bater hat ben Menfchen (welches Leiblichkeit im Unfang aus bem Element ober Burgel ber vier Clemente, bavon fie ausgeben, welches ift bas funfte Wefen, ben vieren verborgen, baraus bas finftere Geftiebe vor ben Beiten ber Erde ward, welches Urkund ber Wafferquell ift, und baraus biefe Welt mit Sternen und Elementen famt bem himmel bes

britten Principii marb erschaffen) gemacht.

19. Die Seele aber ift bloß aus bes Baters urkundlichster Gebarung (welche ift vor bes Lebens Licht, welches ift in ben vier Mengftlichkeiten, aus welchen fich bas Licht Gottes anzundet, allba ber Rame Gottes urkundet) durch den mallenden Geift, welcher ift ber heilige Beift, ber vom Bater aus des Baters Licht ausgehet, in ben Menschen geblasen worden: barum ift die Seele Gottes eigen Befen.

20. Und fo fie fich jurud in bie Mengftlichkeit ber vier Gefalten bes Urfundes erhebet, und will fcredlich in Feuers-Urfund aus Soffart (weil fie fich machtig weiß) qualifiziren; fo wird fie ein Teufel; benn ber Teufel hat auch feinen Urfund mit feinen Legionen, und hat's alfo aus hoffart, im Feuer bes Grimmes gu leben, verberbet und ift ein Teufel blieben.

21. So aber die Seele ihre Imagination für sich in's Licht erhebet, in die Sanftmuthigkeit und Demuthigkeit, und nicht ihre stark Feuersmacht braucht im Qualifiziren, wie Lucifer that: so wird sie vom Verbo Domini gespeiset, und holet ihre Kraft, Leben und Starke im Verbo Domini, welches ist das Herz Gottes; und ihr eigner, urkundlich grimmiger Quell der ewigen Lebensgeburt wird Paradies, hochlieblich, freundlich, demuthig, sanft, darin das Lachen und Quell des ewigen Lobgesangs aufgehet. Und in dieser Imagination ist sie ein Engel und Gottes Kind, und siehet die ewige Gekärung des unausschiehen Bandes: und von diesem hat sie Macht zu reden, denn es ist ihr eigen Wesen; aber von der unendlichen

Gebarung nicht, benn es ift fein Unfang noch Enbe.

22. So sie sich aber unterstehet, von der Raumlichkeit ober Abmestickeit zu reden: so wird sie lügenhaft und wird turdiret. Denn sie leuget die unmestiche Gottheit an, wie der Antichrist thut, der die Gottheit will allein über dem gestirnten himmel haben, damit er Gott auf Erden bleibe, reitend auf dem großen Thier, welches doch nahend von Dato muß in urkündlichsten Schwefelpfuhl gehen, in König Lucifers Reich; denn die Zeit der Offenbarung und Ausspeiung des Thieres kommet, davon den Kindern der Hoffnung in der Liebe mag hierin genugsam verstanden sein. Aber den Dieznern des Antichrists ist eine Mauer und Siegel davor, dis über sie der Jorn der Hurerei vollendet und Babel, die Hure des großen Thieres, bezahlet wird, und sie ihres gewesenen Reiches Krone schändet, und den Blinden die Augen aufgethan werden: dann siet sie als eine Schandhure, die Jedermann zur Verdammnis urtheilet.

#### Die hohe tiefe Porte ber S. Dreifaltigteit. Den Rindern Gottes.

23. So bu beinen Sinn und Gemuth erhebest und fahrest auf der Seele Wagen, wie obgemeldet, und schauest dich samt allen Areaturen an und benkest, wie doch beine Lebensgedurt sei in die entstanden und deines Leibes Licht, daß du kannst von einem Glast die Sonne sehen und dann auch ohne Sonnenschein durch deine Imagination in eine große Weite, da deines Leibes Augen nicht hinreichen, und denkest dann, was doch mag die Ursache sein, daß du vernünftiger bist als andere Areaturen, — sintemal du kannst alle Dinge erforschen, was in allen Dingen ist, — und sinnest weiter, wovon sich die Elemente, Feuer und Luft urkunden, wie das Feuer im Wasser sei und im Wasser sich gebäre: so wirst du darauf kommen, was Gott und die ewige Geburt sei, bist du aber aus Gott geboren.

- 24. Denn bu fiebest, fublest und empfinbest, bag biefe Dinge alle muffen noch eine hobere Burgel haben, baraus fie alfo werben, welche nicht vor Augen ift, sondern verborgen; sonderlich so bu ben gestirnten himmel ansieheft, ber alfo mahret und fich nicht veranbert, mußt bu ja finnen, wo er fei bertommen, und bag er alfo ftebet und nicht gerbricht, ober weber über ober unter fich finket, wiewohl tein Dben und Unten ift. Go bu nun finneft, mas bas alles halt und woraus es worden fei: fo findest bu die emige Beburt, die keinen Unfang bat, und findest ben Urkund bes erften Principii, als namlich bas ewige unauflosliche Band; und in anbern siehest bu die Scheidung, daß aus dem erften ift worden die materialische Belt mit ben Sternen und Elementen, welche in fich bat bas außerfte und bas britte Principium. Denn bu findeft in bem elementischen Reiche in allen Dingen eine Ursache, warum ober wie sich's also konne gebaren und treiben. Du findest aber nicht. bie erfte Urfache, woraus es also worden sei; barum find es zwei unterschiedliche Principia: benn im Sichtlichen findest bu die Berbrechlichkeit und erkundest, daß es einen Unfang habe, bieweil es ein Ende nimmt.
- 25. Jum Ortten findest bu in allen Dingen eine herrliche Kraft, welches jedes Dinges Leben, Wachsen und Aufsteigen ist, und empfindest darinnen seine Schöne und sanftes Wohlthun, bavon es sich reget. Nun siehe an ein Kraut oder Holz, und betrachte, was sein Leben, davon es wächset: so findest du im Urkund Herbe, Bitter, Feuer und Wasser. Nun, ob du gleich diese vier Dinge entscheicht und thust sie wieder zusammen, wirst du doch kein Wachsen sehen und empfinden, sondern bliebe todt, so es von seiner selbsteigenen Mutter, die es ansänglich gebieret, getrennet würde; viel weniger wirst du den lieblichen Geruch barein bringen, auch nicht seine Farben.
- 26. Also siehest bu, baß allba ist eine ewige Wurzel, bie bas giebt. Und ob du konntest Farben und Gewächs darein bringen, so kannst du boch den Ruch und Kraft nicht darein bringen, und findest, daß im Urkund des Ruchs und Geschmacks muß ein ander Principium sein, das der Stock nicht selber ist; denn dies Principium urkundet sich vom Lichte der Natur.
- 27. Nun siehe weiter an bas menschliche Leben! Du siehest, greisest und erkennest durch bein Anschauen nicht mehr als Fleisch und Blut; barmit bist du andern Thieren gleich. Zum andern sindest du das Element Luft und Feuer, das in dir qualisiziret, und das ist nun ein thierisch Leben; denn ein jedes Thier hat das in sich, davon es Lust hat, sich zu füllen und wieder zu gebären, wie alle Kräuter Laub und Gras. Du sindest aber, das in diesem als len kein rechter Werstand ist; denn obgleich das Gestirn darinnen

qualifigiret und ihm Ginne giebt, fo find's boch nur Ginne fich gu

nabren und mehren, gleich allen Thieren.

28. Denn bie Sterne find felber ftumm und haben feine Er= fenntniß noch Rublung. Allein ihr fammtlich Bewirke machet im Baffer ein Quellen burch einander, und in ber Tinctur bes Beblute ein Muffteigen, Geben, Gublen, Boren und Schmeden. Run bente, wovon tommt aber die Tinctur, barinnen bas eble Leben auf= gebet, bag aus Berbe, Bitter und Feuer Gufe wird? Go wirft bu ja feine andere Urfache finden als bas Licht. Wovon fommt aber bas Licht, bag es in einem finftern Rorper fcheinet? Billft bu fagen: vom Glaft ber Conne? Bas Scheinet benn in ber Dacht und leitet bir beine Ginne und Berftand; bag bu auch mit juge= brudten Mugen fieheft und weißt, mas du thuft? Da wirft bu fagen: Das eble Gemuth fuhret mich. Ja, recht alfo; wo hat aber bas Gemuth feinen Urfund? Go fageft bu: Die Ginne machen bas Gemuth beweglich. Ift auch recht. Bovon fommen aber biefe alle beibe ? Das ift ihre Geburt ober Bertommen ? Barum ift's nicht auch in Thieren?

29. Mein lieber Lefer, kannft bu, hie schleuß auf und fiebe in Leib, bu wirst's nicht finden. Guche nun gleich in ber Tiefe, suche in Steinen, suche in Elementen, suche in allen Kreaturen, in Rrautern, Baumen, in Metallen; suche gleich im himmel und auf

Erben: bu finbeft's nicht.

30. Run fagest du: Wo muß ich benn suchen und finden? Lieber Leser, ich kann dir keinen Schlussel dazu leihen; allein ich will dir weisen, wo du ihn findest: der lieget im Evangelisten Johanne, Kap. 3, 5. und heißet: Ihr musset von Neuem geboren werden durch das Wasser und heiligen Geist. Derselbe Geist ist der Schlussel. Wenn du den kriegest, so nimm ihn und gehe vor das erste Principium, daraus diese Welt ist erschaffen samt allen Kreaturen, und schleuß auf die Erste Wurzel, daraus solche sichtliche und empfindliche Dinge sind worden.

31. So wirst bu sagen: Das ist allein Gott und ber ist ein Geist, und hat alle Dinge aus Nichts geschaffen. Ja, recht also; Er ist ein Geist, und vor unsern Augen ist er wie ein Nichts. So wir ihn nicht an ber Schöpfung kenneten, wußten wir nichts von ihm; ware er nicht von Ewigkeit gewesen, so ware auch nichts

worben.

32. Was, meinest bu aber, sei vor ben Zeiten ber Welt gewesen, baraus Erbe und Steine sind worden, sowohl die Sterne
und Elemente? Das ist gewesen die Murzel besselben, daraus es
geworden ist. Was ist aber die Murzel dieser Dinge? Schaue an,
was sindest du in diesen Dingen? Anders nichts als Feuer, Bitter,
Herbe; und das sind doch nur Ein Ding und aus diesem werden
geboren alle Dinge. Nun ist's aber vor den Zeiten der Welt nur

ein Geift gewesen, und findest in biesen breien Gestalten noch nicht Gott. Die pure Gottheit ist ein Licht, bas unbegreislich ift, baju

auch unempfindlich, auch allmächtig und alleraftig.

33. Wo findet man denn Gott? Nun thue auf dein edel Ges' muth und siehe, forsche weiter! Dieweil denn Gott allein gut ist, wovon kommt das Bose? Dieweil er allein das Leben und Licht ist, und die heilige Kraft, wie es denn unwidersprechlich wahr ist: wovon kommt denn der Zorn Gottes, der Teufel und sein Wille, sowohl das höllische Feuer; wovon urständet sich's? Dieweil vor den Zeiten der Welt nichts war, als allein Gott, und der war und ist ein Geist und bleibet in Ewigkeit: wovon ist denn die erste Masterie zur Bosheit worden? Denn es muß ja ein Wille im Geiste Gottes gewesen sein, den Zornquell zu gebären. Also richtet die Vernunft.

34. Nun faget aber bie Schrift 2 Petr. 2, 4., Ep. Jub. 6., ber Teufel sei ein heiliger Engel gewesen; und ferner Psalm 5, 5. und 45, 8.: Du bist nicht ein Gott, ber bas Bose will; und im Ezechiel Kap. 33, 11.: So mahr Ich lebe, Ich will nicht ben Tob bes Sunders! Welches Gottes ernste Strafe beim Teufel und allen Sundern ausweiset, daß er ihn nicht will.

35. Was hat benn ben Teufel bewogen, zornig und bose zu werben? Was ift bie erste Materia in ihm, bieweil er aus bem urkundlichsten ewigen Geiste geschaffen ist? Ober woraus ist ber Hollen Urkund, barin ber Teufel soll ewig bleiben, wenn nun biese

Belt mit Sternen, Clementen, Erben und Steinen am Enbe vers gehen wird?

36. Allhier, lieber Leser, thue beine Augen bes Gemuthes auf und wisse, daß keine andere Qual ihn qualen wird als seine eigene Qual in ihm; benn das ift seine Holle, baraus er gemacht ober geschaffen ist; und bas Licht Gottes ist seine ewige Schande. Darum ist er Gottes Feind, daß er nicht mehr im Lichte Gottes ift.

37. Nun kannst du hier nicht weiter etwas aufbringen, daß Gott gebrauchet hatte irgend eine Materie, daraus er den Teusel hat geschaffen. Sonst wurde sich der Teusel rechtsertigen, Gott hatte ihn bose, oder aus boser Materia gemacht. Denn er hat ihn aus nichts geschaffen, nur bloß aus seinem eigenen Wesen, sowohl als die andern Engel, wie geschrieben stehet: Bon ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge, und, Sein ist allein das Reich, Kraft, Macht und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit; und ist Alles in ihm vermöge der H. Schrift. Und so das nicht ware, so wurde dem Teusel, sowohl dem Menschen nicht Sunde zugerechnet; so sie nicht beide ewig und in Gott waren und aus Gott selber.

38. Denn keinem Biehe wird Sunde zugerechnet, bas aus einer Materia ift geschaffen; benn sein Geist erreichet nicht bas erfte Principium, sondern urkundet sich in bem britten, im elementischen

bringet gar freudenreiche Botschaft in alle Gestälte der Seburt; sowohl das Feuer in der Liebe, wie obgemeldet, zundet die Liebe recht an in allen Quellgeistern; und die Liebe in ihrer eigenen Esentia der Liebe, wenn die Liebe in der Liebe Primas ist, das ist der allersanstmuthigste, bemuthigste, holdseligste Quell, der in allen Quellen aufgehet und die himmlische Geburt consirmiret und bestätig

get, baß es ein beilig, gottlich Befen fei.

20. Dun ift auf bes Baffergeiftes Geftalt ju merten. Benn ber feines gleichen gebieret, bag er in feiner Biebergeburt Primas ift und ein Centrum in ihm erwedet wirb, welches er boch nicht in feiner eigenen Effentia thut, fonbern bie anbern Quellgeifter in ihm: ber halt ftille als eine fanfte Mutter, und laffet bie andern ihren Saamen in fich faen und bas Centrum ermeden, bag bas Feuer aufgehet, bavon bas Leben rege wird. In bem ift bas Feuer nicht ein bigig, brennend Feuer, sondern falt, linde, fanft und fuß; und die Bitterfeit ift auch nicht bitter, fondern falt, linde und treib= lich ober quellend, bavon die Bilbung in ber himmlischen Pomp aufgebet, bas ein fichtlich Wefen ift. Denn auch ber Ton in Diefer Geburt gang fanft ausgehet, alles gleichwie faflich ober begreiflich, ober, in Gleichniß, wie ein Bort, bas zu einer Substanz ober gu einem begreiflichen Befen wird. Denn in biefer Wiedergeburt, welche im Baffergeifte (bas ift in ber rechten Mutter ber Bieber= geburt aller Quellgeifter) gefchiehet, wird alles gleich wie begreiflich ober fubstantialifch; wiewohl man allhier feine Begreiflichkeit verftes fteben foll, fondern Beift.

## Das 4. Kapitel.

### Bon ber rechten ewigen Natur,

bas ift,

von ber unzählbaren ober unendlichen Gebarung ber Geburt bes ewigen Befens, welches ift bas Befen aller Befen, baraus erstanden, geboren und endlich erschaffen ift biefe Belt, mit ben Sternen und Elementen, und alles, was sich

beweget, webet und lebet.

Die offenbare Porte ber großen Tiefe.

<sup>1.</sup> Allhier muß ich bem Stolzen und Borhin-Rlugen, welcher boch nur in ber Finfterniß verteufet ift und nichts vom Geifte

Sottes weiß ober verftehet, begegnen, und ihn famt bem begierlichen gottliebenben Lefer troften und ein kleines Thurlein weifen jum himmlifchen Wefen, wie er boch biefe Schriften erkennen mag, ehe

ich zum Rapitel Schreite.

2. Ich weiß wohl, benn mein Geist und Gemuth saget mir's, baß sich Mancher wird argern an der Einfalt und Niedrigkeit bes Autoris, indem er von so hohen Dingen will schreiben; wird Mancher denken, er habe deß keine Macht und handle ganz sundlich hierinnen, und laufe wider Gott und seinen Willen, daß ein Mensch wolle reden und sagen, was Gott sei.

- 3. Denn flaglich ift's, bag wir nach bem elenben, ichrecklichen Kall Aba uns immer laffen ben Teufel affen und narren, als maren mir nicht Gottes Rinder und feines eigenen Befens. Er bilbet uns immer, wie er Mutter Seven gethan, die monftrofische Geftalt ein, baran fie fich vergaffete und murbe burch ihre Imagination ein unverständiges Rind biefer Welt, gang nadend und bloß. auch thut er une noch immerbar, will une in anbre Bilbnif führen, bag wir uns follen vor Bottes Licht und Rraft fchamen, wie Abam und Beva im Paradies fich schämeten, indem fie fich binter bie Baume (bas ift, hinter bie monftrofifche Gestalt) versteckten. Als ber Berr im Centro ihrer Lebensgeburt erfchien und fagte : Bo bift bu, Abam? fprach er: ich bin nackend und furchte mich. Benef. 3, 9. 10. Das mar andere nichts ale, fein Glaube und Erkenntniß bes heiligen Gottes mar erloschen; benn er fah an feine monftrofische Gestalt, welche er ihm burch feine Smagination und Lust burch bes Teufels Borbilden und falfches Ueberreden, zu effen von bem britten Principio, in welchem die Berbrechlichkeit ftebet, hatte augerichtet.
- 4. Dieweil er nun fah und aus Gottes Befehl mußte, bag, fo er afe vom Baume ber Erkenntnig Gutes und Bofes, er mußte fterben und gerbrechen, bildete er ihm immer ein, er mare nicht mehr Gottes Rind, aus Gottes eigenem Befen, aus bem erften Principio erschaffen; vermeinete, er ware nun nur blog ein Rind biefer Welt, diemeil er feine Berbrechlichkeit fah und bargu bas monstrosifche Bild, fo er an ihm trug, ihm auch die paradiefische Dige, Luft und Kreube einfiel, indem fein Beift und Bolltommenbeit aus bem Parabies (bas ift aus bem anbern Principio Gottes, in welchem bas Licht ober Berg Gottes von Emigfeit in Emigfeit wird geboren, ba ber heilige Geift vom Bater und Sohne ausgehet) marb getrieben, und er nicht mehr bloß lebete vom Borte Gottes, das ift, von und in der heiligen Gebarung Gottes; fondern ag und trant, bas ift, feine Lebensgeburt ftund nunmehr in bem britten Principio, ale in bem Sternen = und Elementen = Reich; er mußte nun von beffelben (Principii ober Reichs) Rraft und Frucht effen und leben. Da vermeinete er, nun ift's aus in mir; das eble Bild

bringet gar freudenreiche Botschaft in alle Gestälte ber Geburt; sowohl das Feuer in der Liebe, wie obgemeldet, zundet die Liebe recht an in allen Quellgeistern; und die Liebe in ihrer eigenen Esentia der Liebe, wenn die Liebe in der Liebe Primas ift, das ift ber allersanftmuthigste, demuthigste, holdseligste Quell, der in allen Quellen aufgehet und die himmlische Geburt consirmiret und bestätis

get, baß es ein beilig, gottlich Befen fei.

20. Run ift auf bes Baffergeiftes Geffalt ju merten. Wenn ber feines gleichen gebieret, bag er in feiner Wiedergeburt Primas ift und ein Centrum in ihm erwecket wird, welches er boch nicht in feiner eigenen Effentia thut, fonbern bie anbern Quellgeifter in ihm: ber balt ftille als eine fanfte Mutter, und laffet bie anbern ihren Saamen in fich faen und bas Centrum erwecken, bag bas Feuer aufgehet, bavon bas Leben rege wird. In bem ift bas Feuer nicht ein bigig, brennend Feuer, sondern falt, linde, fanft und fuß; und die Bitterfeit ift auch nicht bitter, fondern falt, linde und treib= lich ober quellend, bavon die Bildung in ber himmlischen Pomp aufgehet, bas ein fichtlich Wefen ift. Denn auch ber Ion in biefer Geburt gang fanft ausgehet, alles gleichwie faglich ober begreiflich, ober, in Gleichniß, wie ein Bort, bas ju einer Gubftang ober gu einem begreiflichen Befen wird. Denn in Diefer Biebergeburt, welche im Baffergeifte (bas ift in ber rechten Mutter ber Bieber= geburt aller Quellgeifter) geschiehet, wird alles gleich wie begreiflich ober fubstantialifch; wiewohl man allhier feine Begreiflichkeit verftes fteben foll, fonbern Beift.

# Das 4. Kapitel.

## Von der rechten ewigen Natur,

bas ift,

von ber unzählbaren oder unendlichen Gebärung ber Geburt bes ewigen Befens, welches ift bas Befen aller Befen, daraus erstanden, geboren und endlich erschaffen ift diese Belt, mit den Sternen und Elementen, und alles, was sich

beweget, webet und lebet.

Die offenbare Porte ber großen Tiefe.

<sup>1.</sup> Allhier muß ich bem Stolgen und Borbin-Rlugen, welcher boch nur in ber Finfternig verteufet ift und nichts vom Geifte

Sottes weiß ober verstehet, begegnen, und ihn samt bem begierlichen gottliebenden Leser troften und ein kleines Thurlein weisen zum himmlischen Wesen, wie er boch biese Schriften erkennen mag, ehe ich zum Kapitel schreite.

2. Ich weiß wohl, benn mein Geist und Gemuth saget mir's, baß sich Mancher wird argern an ber Einfalt und Niedrigkeit bes Autoris, indem er von so hohen Dingen will schreiben; wird Mancher benken, er habe deß keine Macht und handle ganz sundlich hierinnen, und laufe wider Gott und seinen Willen, daß ein Mensch

wolle reben und fagen, mas Gott fei.

3. Denn flaglich ift's, bag wir nach bem elenben, fchredlichen Fall Aba uns immer laffen ben Teufel affen und narren, als mas ren wir nicht Gottes Rinder und feines eigenen Befens. Er bilbet uns immer, wie er Mutter Seven gethan, die monftrofifche Geftalt ein, baran fie fich vergaffete und wurde burch ihre Imagination ein unverständiges Rind biefer Welt, gang nadent und blog. Ulfo auch thut er une noch immerbar, will une in andre Bilbnig führen, bag wir uns follen vor Gottes Licht und Rraft fchamen, wie Abam und Beva im Paradies fich schameten, indem fie fich binter bie Baume (bas ift, hinter bie monftrosische Gestalt) versteckten. Als ber Berr im Centro ihrer Lebensgeburt erfcbien und fagte: Mo bift bu, Abam? fprach er: ich bin nackend und furchte mich. Genef. 3, 9. 10. Das war anbere nichts ale, fein Glaube und Erfenntniß bes heiligen Gottes mar erloschen; benn er fah an feine monftrofifche Geftalt, welche er ihm burch feine Imagination und Luft burch bes Teufels Borbilden und falfches Ueberreben, ju effen von bem britten Principio, in welchem die Berbrechlichkeit ftebet, hatte augerichtet.

4. Dieweil er nun fab und aus Gottes Befehl mußte, daß, fo er afe vom Baume ber Erkenntnig Gutes und Bofes, er mußte fterben und gerbrechen, bilbete er ihm immer ein, er mare nicht mehr Gottes Rind, aus Gottes eigenem Wefen, aus bem erften Principio erfchaffen; vermeinete, er ware nun nur blog ein Rinb Dieser Welt, diemeil er feine Berbrechlichkeit fab und bargu bas monstrosische Bilb, fo er an ihm trug, ihm auch bie paradiesische Wibe, Luft und Freude einfiel, indem fein Geift und Bolltommenbeit aus bem Parabies (bas ift aus bem anbern Principio Gottes, in welchem bas Licht ober Berg Gottes von Emigfeit in Emigfeit wird geboren, ba ber heilige Beift vom Bater und Sohne ausgehet) mard getrieben, und er nicht mehr bloß lebete vom Worte Gottes, bas ift, von und in ber beiligen Gebarung Gottes; sondern ag und trant, bas ift, feine Lebensgeburt ftund nunmehr in bem britten Principio, als in bem Sternen = und Elementen = Reich: er mußte nun von beffelben (Principii ober Reichs) Rraft und Frucht effen und leben. Da vermeinete er, nun ift's aus in mir; bas eble Bild Sottes ist zerbrochen, in welchem ihm ber Teufel immer seine Zerbrechlichkeit und Sterblichkeit zeigte, und er auch selber anders nichts sehen konnte, sintemal er aus dem Paradies war ausgegangen, das ist, aus der unzerbrechlichen heiligen Gebärung Gottes, in welcher er Gottes heiliges Bildniß und Kind war, in welcher ihn Gott schuf, ewig zu bleiben. Und so ihn nicht die barmherzige Liebe Gottes hatte im Centro seiner Lebensgeburt wieder erblicket und getröstet, so hatte er vermeinet, er ware von der ewigen gottlichen Geburt abgetrennet, er ware nicht mehr in Gott und Gott nicht mehr

in ihm, er mare nicht mehr feines Befens.

5. Aber die holdselige Liebe, das ift, der eingeborne Sohn bes Baters (oder, wie ich's segen mochte zum Berstande, der sanfte Quell, da das ewige Licht Gottes geboren wird) ging auf und grunete wieder in Abam im Centro seiner Lebensgeburt, in der funften Gestalt seiner Geburt. Da erkannte Abam, daß er nicht ware abzebrochen aus der göttlichen Burzel, sondern ware noch Gottes Kind, und reuete ihn seiner ersten bosen Lust. Darauf ihm der Hertzeigete den Schlangentreter, welcher seine monstrossische Geburt sollte zertreten, und er sollte in besselben Schlangentreters der monstrossischen Wecken Bestalt Gestalt, Form, Macht und Kraft wieder neugeboren und mit Gewalt wieder in's Paradies, in die heilige Geburt gesetzt werden und wieder effen von dem Verbo Domini und ewig leben, über und wieder alle Porten des Grimms, in welchen der Teufel lebet ze, davon an seinem Orte soll weiter gemeldet werden.

6. Lieber Leser, merke und bebenke bieses ja wohl; lag bich keine Einfalt irren! Der Autor ist nichts mehr als andere; er weiß und kann auch nichts mehr; er hat auch keine größere Macht als alle Kinder Gottes; allein siehe dich doch an: warum denkst du boch irbisch von dir? Warum lassest du dich den Teusel affen, als warest du nicht Gottes Kind, aus seinem eigenen Wesen? Lassest dich die Welt narren, als warest du nur ein siguitlich Gleichnis, und

nicht aus Gott geboren.

7. Die monstrosische Sestalt ift nicht Gott, ober seines Bessens; allein der verborgene Mensch, welcher ist die Seele (sofern die Liebe im Lichte Gottes in deinem Centro ausgehet), ist Gottes eigen Wesen, da der heilige Geist ausgehet, darinnen das andre Principium Gottes stehet. Wie wolltest du denn nicht Macht haben, zu reden von Gott, der dein Vater ist, des Wesens du selber bist? Schaue an, ist doch diese Welt Gottes; und so Gottes Licht in dir ist, so ist sie auch dein, wie geschrieben stehet: Alles hat der Vater dem Sohne gegeben, und der Sohn hat dir's gegeben. Joh. 16, 15. Der Vater ist die ewige Kraft, und der Sohn ist sein Hater und Sohne. So nun der heilige Geist vom Vater und Sohne ausgehet, und des Baters ewige Kraft ist in dir, und des Sohnes

ewiges Licht scheinet in bir: was laffest bu bich benn narren? Weißt bu nicht, was St. Paulus saget', Phil. 3, 20: Unser Wandel ift im Himmel, von bannen wir warten bes Heilandes Jesu Christi, — ber uns aus dieser monstrosischen Geburt und Bildniß, in Zerbreschung bes britten Principil bieser Welt, suhren will in die paradiessische Geburt, zu essen vom Verbo Domini.

- 8. Was laffest bu bich den Antichrist narren mit feinen Gesfehen und Schwähen? Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da wirst du ihn nicht finden! Suche ihn in beinem Herzen, im Centro deiner Lebensgeburt: Da wirst du ihn sinden, wie Bater Abam und Mutter Heva thaten.
- 9. Denn ftehet geschrieben: Ihr musset von Reuem geboren werben, bas Wasser und Geist: sonst werbet ihr bas Reich Gottes nicht sehen. Joh. 3, 5. Diese Geburt muß in dir geschehen; bas Berg ober Sohn Gottes muß in beines Lebens Geburt aufgehen: alebann ift ber Beiland Chriftus bein getreuer hirte und du bist in ihm und er in dir, und Alles, was er und sein Bater hat, ift bein, und Niemand wird bich aus feinen Sanden reißen; fondern wie ber Cohn (bas ift bes Batere Berg) einig ift, alfo ift auch bein neuer Menfch'im Bater und Sohne einig, Gine Rraft, Gin Licht, Gin Leben, Gin ewig Paradies, Gine emige himmlifche Geburt, Gin Bater, Sohn, heiliger Beift und bu fein Rind. Siehet boch ber Sohn wohl, mas der Bater im Saufe machet: fo es nun ber Sohn auch lernet, mas Diffallen hat ber Bater am Sohne? Wird fich nicht ber Bater freuen über feinen Sohn, daß er fo wohl gerathen ift? Barum wollte benn ber himmlifche Bater Berbrug nehmen von feinen Rinbern in Diefer Belt, bie ihm anhangen und nach ihm fragen, ihn gern wollten kennen, fein Bert treiben und feinen Billen thun? Beifet une boch ber Wiedergebarer zu ihm kommen; und wer zu ihm kommt, ben will er nicht hinausstoßen. Wollte benn Jemand mehren bem Geift ber Beiffagung, welche ift Gottes? Sehet doch an die Apostel Christi: mer lehret sie anders als Gott? der in ihnen war und fie in Gott.
- 10. D lieben Kinder Gottes in Christo, fliehet ja vor dem Antichrift, der sich über die Breite der Erde gesetzet hat, der euch ein Bildnis vormahlet, wie die Schlange Mutter Heven that, und euer Bildnis Gottes weit von Gott mahlet. Denket noch, wie geschrieben stehet: Das Wort ist dir nahe, ja in deinem Herzen und Lippen, Deut. 30, 14. und Gott selber ist das Wort, das in deinem Perzen und Lippen und Lippen ist.
- 11. Der Untidrift aber hat nie nichts gesuchet, als feine Bolluft in bem britten Principio, in biefem Fleisch-Saufe, zu vollbringen. Darum hat er die Menschen genarret mit Gefegen, welche

weber im Paradies Gottes noch im Centro ber Lebens : Geburt gefunden werben , auch nicht in die Natur gepflanget find.

- 12. Liebes Kind, benke ihm nach: wie machtig und kraftig mit Wundern und Thaten ging der Geift Gottes im Worte und Werke bei der Apostel Zeit, und hernach, ehe der Antichrift und Geist der eigenen Hoffart mit seinen Gesegen und siderischen Weisheit hers vordrach und sich unter weltlichen und fleischtlichen Arm seite, nur darum, daß er seine eigene Wollust und Shre suchte! Da mußten die theuren Worte Christi (welcher doch dem Menschen kein Geseg gab, als nur das Geseg der Natur und das Geses der Liebe, welche ist seine Bortz ihm, dem Antichrist oder Widerchrift, Fürst in dem dritten Principio, ein Deckel sein; das mußte nun die Stimme bei Mose aus dem Busche sein, und überredete sie der Mensch der Hoffart selber, er hatte göttliche Gewalt auf Erden, und wuste nicht in seiner Blindheit, daß sich der heilige Geist nicht binzben ließe.
- 13. Sonbern ba je ein Mensch will selig werben, muß er nach bem Zeugniß Tesu Christi neugeboren werben burch's Wasser im Centro der Lebensgeburt, und durch den heiligen Geist, welcher im Centro im Lichte Gottes ausgehet; zu welchem Ende Gott der Vater durch seinen Sohn die heilige Taufe geboten, daß wir also ein Geset und scharfes Denkmal haben, wie ein unverständiges Kind ein außerliches Zeichen, und der innerliche Mensch die Kraft und Neugeburt im Centro der Lebensgeburt empfähet, und allda ausgehet die Consirmation, so das Licht Gottes in Udam bracht, als Gott der Vater mit seinem Lichte oder Herzen im Centro der sussensiell der Lebensgeburt in Adam andrach oder aufging. Usso auch in der Taufe des Kindes, also auch im Bußfertigen und wiederkommenden Menschen in Christo zum Vater.
- 14. Das lette Abendmal Christi mit seinen Jungern ift eben bieses; es ist eben ein solcher Bund wie die Kindertause. Was bei dem unmundigen Kinde geschiehet in der Tause, das geschieht am armen, wiederkommenden und vom Schlaf des Antichrists auswachenden Sunder zu Christo, und durch Christum zum Bater auch, wie an seinem Orte soll ausgeführet werden.
- 15. Darum hab' ich bich wollen warnen und zuvor weisen, bag bu nicht sehest in diesen hohen Dingen auf Fleisch und Blut, ober auf weltliche Weisheit der hohen Schulen; sondern benke, daß diese Wissenschaft von Gott selber in ersten und letten, ja in allen Menschen gepflanzet ist und fehlet nur daran, daß du mit dem verstornen Sohne wieder zum Vater kommest, so wird er dich zum lieben Kinde annehmen und dir ein neu Kleid der edeln Jungfrauen Sophiae anziehen, und einen Siegelring (Mysterii Magni) an deine Hand des Gemuths steden; und in demselben Kleide (der neuen

Wiebergeburt) haft bu mein Macht, von ber ewigen Geburt Got-

tes zu reben.

16. Wenn bu es aber nicht erlanget haft und willft viel von Gott Schmagen: so bift bu ein Dieb und Morber, und geheft nicht gur Thur in Schaafstall Christi, sondern bu fteigest anderewo mit bem Antichrift und Dieben in Schaafstall und willst nur morben, rauben, beine eigene Ehre und Bolluft fuchen und bift ferne vom Reiche Gottes. Deine Runft ber boben Schulen hilft bir nichts; bein Ginfigen in groß Unsehen burch Menfthengunft ift bein Gift; bu fibeft auf bem Stuhl ber Pestileng und bift blog ein Diener bes Untidrifte. Du feieft benn neugeboren und lehreft aus bem heiligen Beifte, fo ift bein Git Gott gar lieb und angenehm, und beine Schaflein werben beine Stimme boren, und bu wirft fie weiden und jum Erghirten Jesu Christo fuhren: Gott will fie von beinen Sanden fodern. Darum bente, mas bu lehreft und von Gott redest ohne Erkenntniß seines heiligen Beiftes, daß du nicht ein Lugner erfunden merbeft.

17. Die ewige Gebarung ist eine unanfängliche Geburt und hat weder Zahl noch Ende, und seine Tiefe ist unergrundlich, und bas Band des Lebens unzertrennlich. Der siderische und elementische Geist kann's nicht schauen, viel weniger fassen; allein er fühlet es und schauet den Glanz im Gemuthe, welches ist der Seele Wagen, darauf sie fähret in dem ersten Principio, in ihrem eignen Sis in der Gebarung des Baters; denn desselben Wesens ist sie, ganz roh ohne Leid, und hat doch des Leides Form in ihrer eigenen geistlichen Gestalt: die erkennet und siehet im Lichte Gottes des Baters, welches ist sein Glanz oder Sohn, sofern sie im Lichte Gottes wies dergeboren ist, in die ewige Geburt, in der sie lebet und ewig bleibet.

18. Mensch, verstehe recht! Gott der Bater hat den Menschen (welches Leiblichkeit im Anfang aus dem Element oder Wurzel der vier Elemente, davon sie ausgehen, welches ist das fünfte Wesen, den vieren verborgen, daraus das finstere Gestiebe vor den Zeiten der Erde ward, welches Urkund der Wasserquell ist, und daraus diese Welt mit Sternen und Elementen samt dem Himmel des

britten Principii marb erschaffen) gemacht.

19. Die Seele aber ist bloß aus bes Baters urkundlichster Gebarung (welche ist vor bes Lebens Licht, welches ist in ben vier Aengstlichkeiten, aus welchen sich bas Licht Gottes anzundet, allba ber Name Gottes urkundet) durch den wallenden Geist, welcher ist ber heilige Geist, der vom Bater aus des Baters Licht ausgehet, in den Menschen geblasen worden: darum ist die Seele Gottes eigen Besen.

20. Und fo fie fich jurud in bie Aengflichkeit ber vier Ge-falten bes Urkundes erhebet, und will schrecklich in Feuers-Urkund aus Hoffart (weil fie fich machtig weiß) qualifiziren: so wird fie

ein Teufel; benn ber Teufel hat auch feinen Urfund mit feinen Legionen, und hat's alfo aus Hoffart, im Feuer bes Grimmes ju teben, verberbet und ift ein Teufel blieben.

21. So aber die Seele ihre Imagination für sich in's Licht erhebet, in die Sanftmuthigkeit und Demuthigkeit, und nicht ihre starke Feuersmacht braucht im Qualifiziren, wie Lucifer that: so wird sie vom Verbo Domini gespeiset, und holet ihre Kraft, Leben und Stärke im Verbo Domini, welches ist das Herz Gottes; und ihr eigner, urkundlich grimmiger Quell der ewigen Lebensgeburt wird Paradies, hochlieblich, freundlich, demuthig, sanft, darin das Lachen und Quell des ewigen Lobgesangs aufgehet. Und in dieser Imagination ist sie ein Engel und Gottes Kind, und siehet die ewige Gebärung des unausschiehen Bandes: und von diesem hat sie Macht zu reden, denn es ist ihr eigen Wesen; aber von der unendlichen

Gebarung nicht, benn es ift fein Unfang noch Enbe.

22. So sie sich aber unterstehet, von ber Raumlichkeit ober Abmestichkeit zu reden: so wird sie lügenhaft und wird turbiret. Denn sie leuget die unmestiche Gottheit an, wie der Antichrist thut, der die Gottheit will allein über dem gestirnten Himmel haben, damit er Gott auf Erden bleibe, reitend auf dem großen Thier, welches doch nahend von Dato muß in urkundlichsten Schwefelpfuhlt gehen, in König Lucifers Reich; denn die Zeit der Offenbarung und Ausspeiung des Thieres kommet, davon den Kindern der Hoffnung in der Liebe mag hierin genugsam verstanden sein. Aber den Dieznern des Antichrists ist eine Mauer und Siegel davor, die über sie der Zorn der Hurerei vollendet und Babel, die Hure des großen Thieres, bezahlet wird, und sie ihres gewesenen Reiches Krone schänzdet, und den Blinden die Augen aufgethan werden: dann siet sie als eine Schandhure, die Jedermann zur Verdammniß urtheilet.

### Die hohe tiefe Porte ber S. Dreifaltigeeit. Den Kindern Gottes.

23. So bu beinen Sinn und Gemuth erhebest und fahrest auf ber Seele Wagen, wie obgemeldet, und schauest dich samt allen Kreaturen an und benkest, wie doch beine Lebensgedurt sei in die entstanden und deines Leibes Licht, daß du kannst von einem Glast die Sonne sehen und dann auch ohne Sonnenschein durch deine Imagination in eine große Weite, da beines Leibes Augen nicht hinreichen, und benkest dann, was doch mag die Ursache sein, daß du vernünftiger bist als andere Kreaturen, — sintemal du kannst alle Dinge erforschen, was in allen Dingen ist, — und sinnest weiter, wovon sich die Elemente, Feuer und Luft urkunden, wie das Feuer im Wasser sei und im Wasser sich gebäre: so wirst du darauf kommen, was Gott und die ewige Geburt sei, bist du aber aus Gott geboren.

- 24. Denn bu fiebest, fühlest und empfindest, bag biefe Dinge alle muffen noch eine bobere Burgel haben, baraus fie alfo merben, welche nicht vor Augen ift, sondern verborgen; sonderlich fo bu ben gestirnten himmel anfieheft, ber alfo mahret und fich nicht veranbert, mußt bu ja finnen, wo er fei bertommen, und daß er alfo febet und nicht gerbricht, ober weber über ober unter fich finket, wiewohl kein Dben und Unten ift. Go du nun finneft, mas bas alles halt und woraus es worden fei: fo findeft bu bie emige Beburt, die keinen Unfang hat, und findest den Urkund bes erften Principii, als namlich bas ewige unauflosliche Band; und in anbern sieheft bu bie Scheidung, daß aus dem ersten ift worden die materialische Welt mit ben Sternen und Elementen, welche in fic bat bas außerste und bas britte Principium. Denn bu findest in bem elementischen Reiche in allen Dingen eine Urfache, warum ober wie fich's also konne gebaren und treiben. Du findest aber nicht. bie erfte Urfache, woraus es alfo worden fei; barum find es zwei unterschiedliche Principia: benn im Sichtlichen findest bu die Berbrechlichkeit und erkundest, bag es einen Unfang habe, biemeil es ein Ende nimmt.
- 25. Jum Dritten findest du in allen Dingen eine herrliche Kraft, welches jedes Dinges Leben, Wachsen und Aufsteigen ist, und empfindest darinnen seine Schöne und sanftes Wohlthun, davon es sich reget. Nun siehe an ein Kraut oder Holz, und betrachte, was sein Leben, davon es wächset: so sindest du im Urkund Herbe, Bitter, Feuer und Wasser. Nun, ob du gleich diese vier Dinge entscheidest und thust sie wieder zusammen, wirst du doch kein Wachsen sehen und empfinden, sondern bliebe todt, so es von seiner selbsteigenen Mutter, die es ansänglich gedieret, getrennet wurde; viel weniger wirst du den lieblichen Geruch darein bringen, auch nicht seine Farben.
- 26. Also siehest bu, baß allba ift eine ewige Wurzel, bie bas giebt. Und ob du konntest Farben und Gewächs barein bringen, so kannst bu boch ben Ruch und Kraft nicht barein bringen, und findest, baß im Urkund bes Ruchs und Geschmacks muß ein ander Principium sein, bas ber Stock nicht selber ist; benn bieß Principium urkundet sich vom Lichte ber Natur.
- 27. Nun siehe weiter an bas menschliche Leben! Du siehest, greifest und erkennest durch bein Anschauen nicht mehr als Fleisch und Blut; darmit bist du andern Thieren gleich. Jum andern sindest du das Element Luft und Feuer, das in dir qualifizitet, und das ist nun ein thierisch Leben; denn ein jedes Thier hat das in sich, davon es Lust hat, sich zu füllen und wieder zu gebären, wie alle Kräuter Laub und Gras. Du sindest aber, daß in diesem als len kein rechter Verstand ist; denn obgleich das Gestirn darinnen

qualifiziret und ihm Ginne giebt, fo find's boch nur Ginne fich gu

nabren und mehren, gleich allen Thieren.

28. Denn bie Sterne find felber ftumm und haben feine Er= fenntniß noch Fublung. Allein ihr fammtlich Gewirke machet im Baffer ein Quellen burch einander, und in ber Tinctur bes Beblute ein Muffteigen, Geben, Sublen, Boren und Schmeden. Dun bente, wovon fommt aber die Tinctur, barinnen bas eble Leben auf= gebet, bag aus Berbe, Bitter und Reuer Gufe mirb? Co wirft but ja feine andere Urfache finden als bas Licht. Bovon fommt aber bas Licht, bag es in einem finftern Rorper fcheinet? Billft bu fagen: bom Glaft ber Conne? Bas fcheinet benn in ber Dacht und leitet bir beine Ginne und Berftanb; baf bu auch mit juge= brudten Mugen fieheft und weißt, mas bu thuft? Da wirft bu fagen: Das eble Gemuth fubret mich. Ja, recht alfo; wo hat aber bas Gemuth feinen Urfund? Go fageft bu: Die Ginne machen bas Gemuth beweglich. Sit auch recht. Wovon fommen aber biefe alle beibe? Bas ift ihre Geburt ober herkommen? Barum ift's nicht auch in Thieren?

29. Mein lieber Lefer, kannft bu, hie fchleuß auf und fiebe in Leib, bu wirft's nicht finden. Guche nun gleich in ber Tiefe, fuche in Steinen, fuche in Elementen, fuche in allen Kreaturen, in Krautern, Baumen, in Metallen; fuche gleich im Himmel und auf

Erben: bu finbeft's nicht.

30. Nun sagest du: Wo muß ich benn suchen und finden? Lieber Leser, ich kann dir keinen Schlussel bazu leihen; allein ich will dir weisen, wo du ihn findest: der lieget im Evangelisten Joshanne, Kap. 3, 5, und heißet: Ihr musset von Neuem geboren werden durch das Wasser und heiligen Geist. Derselbe Geist ist der Schlussel. Wenn du ben kriegest, so nimm ihn und gehe vor das erste Principium, daraus diese Welt ist erschaffen samt allen Kreaturen, und schleuß auf die Erste Wurzel, daraus solche sichtsliche und empsindliche Dinge sind worden.

31. So wirst bu sagen: Das ist allein Gott und ber ist ein Geist, und hat alle Dinge aus Nichts geschaffen. Ja, recht also; Er ist ein Geist, und vor unsern Augen ist er wie ein Nichts. So wir ihn nicht an ber Schöpfung kenneten, mußten wir nichts von ihm; ware er nicht von Ewigkeit gewesen, so ware auch nichts

worben.

32. Was, meinest bu aber, sei vor ben Zeiten ber Welt getwesen, baraus Etbe und Steine sind worden, sowohl die Sterne
und Elemente? Das ist gewesen die Murzel besselben, baraus es
geworden ist. Was ist aber die Butzel dieser Dinge? Schaue an,
was findest du in diesen Dingen? Anders nichts als Feuer, Bitter,
Herbe; und das sind doch nur Ein Ding und aus diesem werden
geboren alle Dinge. Nun ist's aber vor den Zeiten der Welt nur

ein Geift gewesen, und findest in biefen breien Gestalten noch nicht Gott. Die pure Gottheit ist ein Licht, bas unbegreislich ift, dazu

auch unempfindlich, auch allmächtig und allkräftig.

33. Wo findet man benn Gott? Nun thue auf bein ebel Gest muth und siehe, forsche weiter! Dieweil benn Gott allein gut ist, wovon kommt bas Bose? Dieweil er allein bas Leben und Licht ist, und die heilige Kraft, wie es benn unwidersprechlich wahr ist: wovon kommt benn der Zorn Gottes, der Teufel und sein Wille, sowohl das höllische Feuer; wovon urständet sich's? Dieweil vor den Zeiten der Welt nichts war, als allein Gott, und der war und ist ein Geist und bleibet in Ewigkeit: wovon ist denn die erste Masterie zur Bosheit worden? Denn es muß ja ein Wille im Geiste Gottes gewesen sein, den Zornquell zu gebären. Also richtet die Vernunft.

34. Nun faget aber die Schrift 2 Petr. 2, 4., Ep. Jub. 6., der Teufel sei ein heiliger Engel gewesen; und ferner Psaim 5, 5. und 45, 8.: Du bist nicht ein Gott, der das Bose will; und im Ezechiel Kap. 33, 11.: So mahr Ich lebe, Ich will nicht den Tod des Sunders! Welches Gottes ernste Strafe beim Teufel und allen Sundern ausweiset, daß er ihn nicht will.

35. Was hat benn ben Teufel bewogen, zornig und bose zu werben? Was ist die erste Materia in ihm, dieweil er aus dem urkundlichsten ewigen Geiste geschaffen ist? Ober woraus ist der Höllen utkund, darin der Teufel soll ewig bleiben, wenn nun diese Welt mit Sternen, Elementen, Erden und Steinen am Ende verzgehen wird?

36. Allhier, lieber Leser, thue beine Augen bes Gemuthes auf und wisse, daß keine andere Qual ihn qualen wird als seine eigene Qual in ihm; benn das ist seine Holle, baraus er gemacht ober geschaffen ist; und das Licht Gottes ist seine ewige Schande. Darum ist er Gottes Keind, daß er nicht mehr im Lichte Gottes ist.

37. Run kannst bu hier nicht weiter etwas aufbringen, daß Gott gebrauchet hatte irgend eine Materie, daraus er den Teusel hat geschaffen. Sonst wurde sich der Teusel rechtsertigen, Gott hatte ihn bose, oder aus boser Materia gemacht. Denn er hat ihn aus nichts geschaffen, nur bloß aus seinem eigenen Wesen, sowohl als die andern Engel, wie geschrieben stehet: Bon ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge, und, Sein ist allein das Reich, Kraft, Macht und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit; und ist Alles in ihm vermöge der H. Schrift. Und so das nicht ware, so wurde dem Teusel, sowohl dem Menschen nicht Sunde zugerechnet; so sie nicht beide ewig und in Gott waren und aus Gott selber.

38. Denn keinem Biehe mirb Gunbe zugerechnet, bas aus einer Materia ist geschaffen; benn sein Geist erreichet nicht has erfte Principium, sondern urkundet sich in dem britten, im elementischen

und fiberifchen Reiche, in ber Berbrechlichfeit, und berühret nicht bie Gottheit, wie ber Teufel und Seele bes Menfchen.

39. Und so du bieß nicht kannst glauben, so nimm bie heisige Schrift vor bich; die saget dir, als der Mensch in Gunden gefallen war, baß ihm Gott sein eigen herz, Leben oder Licht aus ihm felber gesendet in's Fleisch, und die Porten seiner Lebensgeburt (in welcher er mit der Gottheit vereinigt gewesen und im Licht abgetrenent, aber im Urkunde des ersten Principii blieben) wieder angegundet und ihm vereiniget habe.

40. Ware bes Menschen Seele nicht aus Gott bem Bater, aus seinem ersten Principio, sondern aus einer andern Materia: so hatte er nicht das hochste Pfand auf ihn gewandt, sein eigen Herz und Licht, wie er selber zeugt Joh. 9, 5: Ich bin bas Licht ber Welt und bas Leben ber Menschen; — sondern hatte ihm

wohl tonnen fonft belfen.

41. Was, meinest bu aber, hat er bem Menschen in's Fleisch gebracht, als er kam? Nicht als nur das Adam im Paradies und Mutter Heva verloren hatten; das brachte der Schlangentreter der monstrossischen Geburt wieder und erlösete den Menschen aus dem elementischen und siderischen Fleischhause wieder, und setzte ihn wieder in's Paradies. Davon ich hernach aussuhrlich schreiben will.

42. Darum, so bu nun von Gott willst benken ober reben, so mußt du benken, baß er selber Alles ist; und mußt ferner ansichauen die brei Principia, barinnen wirst du finden, was Gott sei; du wirst finden, was Jorn, Teufel, Holle, Gunde sei, was Engel, Mensch ober Thier sei, und wie die Scheidung folget, daraus Alles also ist worden: du wirst die Schopfung der Welt sinden.

43. Allein, Leser, ich will dich treulich verwarnet haben: so bu nicht auf dem Wege des verlornen und wieder zum Bater kommenden Schnes bist, so laß dieß mein Buch ungelesen; es wird dir sonst übet bekommen. Denn der Großfürst Luciser wird nicht seiern, dich zu betrüben; denn in diesem Buche stehet er vor den Kindern Gottes ganz nackend und bloß; er schämet sich deß gleichewoht als ein Mensch, so um Uebelthat willen vor allen Leuten zu Spott gesegt wird. Darum sei gewarnet; so dir ja das zarte Fleisch zu lieb ist, so laß mein Buch ungelesen; so du ja nicht solgest und die Unseil entstünde, so will ich unschuldig sein, gieb dir nur selber Schuld. Denn was ich iho erkenne, das schreibe ich mir zu einem Memorial; aber Gott weiß wohl, was er thun will, das mir noch etlichermaaßen verborgen ist.

44. Dieweil wir benn in ber ganzen Natur nichts konnen finden, daß wir mochten sagen: bas ist Gott, oder hier ist Gott, baraus wir konnten schließen, daß Gott ein fremd Wesen sei (und er selbst bezeuget, daß da seine sei bas Reich und die Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit, und er sich auch selber Bater nennet; ein

Sohn aber wirb aus bes Baters Lenben gezeuget): fo muffen wir ihn im Urkund suchen, in dem Principio, baraus die Welt ift erboren und geschaffen. Und können anders nicht sagen, als baß bas

erfte Principium Gott ber Bater felber fei.

45. Nun sindet man aber im Urkund die allerstrengste und schredlichste Geburt, als Herbe, Bitter und Feuer. Da kann man nicht sagen, daß es Gott sei, und ist doch der innerliche erste Quell, der in Gott dem Vater ist, nach welchem er sich einen zornigen, eiserigen Gott nennet; und derselbe Quell (wie du vorn in den ersten drei Kapiteln sindest vom Urkund der ewigen Geburt) ist das erste Principium und ist Gott der Vater in seinem Urkund, daraus diese Welt sich urkundet.

46. Aber die Engel und Teufel; auch die Seele bes Menschen ist pur-lauter aus demselben Geist, darinnen die Engel und Teufel in Zeit ihrer Korporirung stehend blieben. Und die Seele des Mensschen (in Zeit des Leibes Schöpfung vom Geist Gottes eingeblasen in die Wurzel des dritten Principii) ist nun auch darin stehend in seine Ewigkeit (im ewig urkundlichen Wesen Gottes) unzertrennslich, auch unverrücklich. So wenig die pur-ewige Geburt und das unausschiede Band des Waters sich endet oder vergehet, so wenig

auch ein folder Beift.

47. Nun aber stehet in biesem Principio nichts, als nur bie allerschrecklichste Gebarung, die größte Aengstlichkeit, feindliche Wonne, gleich einem Schwefel Geist; und ist eben der Hollen Pforten und Abgrund, darinnen Fürst Lucifer in Verlöschung seines Lichts versblieben, und darinnen (verstehe in berselben Hollen Abgrund) die Seele (welche vom andern Principio geformet wird und ihr Licht des Herzens Gottes verlöschet) bleibet in derselben Hollen Abgrund. Dars auf dann auch am Ende dieser Zeit eine Entscheidung von den Lichts Heiligen oder Austreibung der Verdammten (welcher Duell ohne Gottes Licht sein wird) geschehen wird, vermoge der Schrift Matth. 25, 32.

48. Run hab' ich dir allhier das erfte Principium gewiesen, baraus alle Dinge sich urkunden; und muß also reden, als ware ein Ort oder abtheilig Wesen, da ein solcher Quell sei, nur zu bem Ende, daß das erste Principium verstanden werde, daß man die Ewigkeit, sowohl Gottes Jorn, Sunde, ewigen Tob der Finsterniß — von Bertoschung des Lichts also genannt —, swohl das

bollische Feuer und Teufel erkenne und verftebe.

49. Nun will ich fchreiben vom andern Principio, von ber

flaren, reinen Gottheit, bem Bergen Bottes.

50. Wie obgemelbet, so ist im ersten Petteipio herbe, Bitter und Feuer, und find boch nicht drei Dinge, sondern eins, und eins gebieret bas andre. Herbe ist der erste Bater: der ist streng, gang scharf an sich ziehend, und basselbe Anziehen ist der Stachel und Bitterleit, welche die herbigkeit nicht mag dulben und sich nicht

täßt im Tobe gefangen nehmen; sondern sticht und fähret auf als ein grimmig Wesen, und kann doch auch nicht von seinem Sig. Alsdann wird eine erschreckliche Aengstlichkeit, welche nicht Rube sindet; und stehet die Gedurt gleich einem drehenden Rade, also hart stechend und brechend, gleich einer Unsinnigkeit, welches die Herbigkeit nicht mag dulden, sondern zeucht je mehr und härter an sich, gleich riebe man Stein und Stahl in einander; davon der schielende Feuerblig ausgehet, welchen wann ihn die Herbigkeit erblicket, sie erschricket und zurücksinket, gleichwie todt oder überwunden. Und wenn der Feuerblig in seine Mutter, die Herbigkeit, kommt und sindet sie also überwunden und sanst, so erschrickt et viel sehrer und wird in der überwundenen Herbigkeit augenblicklich weiß und bell.

51. Wenn nun bie Herbigkeit biefes helle, weiße Licht in sich frieget, erschricket sie also sehr, daß sie gleichwie todt, überwunden zurücksinket, sich ausbehnet und wird ganz dunn und überwunden. Denn ihr eigner Quell war finster und hart; nun ist er licht und sanft, darum ist er erst recht wie ertobet, und ist nun der Wasser-Geist.

52. Also krieget die Geburt eine Effentiam, von der Herbigkeit scharf, vom Lichte suß, bunn ausbehnend. Und wenn nun der Feuerblit in seine Mutter kommt und findet sie also bunn, suß und licht, so verliert er sein Recht in der Qualificirung und fahret nicht mehr in die Hohe, reißt und wuthet nicht mehr, sticht auch nicht mehr; sondern bleibet in seiner Mutter und verlieret sein

feurig Recht, gittert und freuet fich in feiner Mutter.

53. Und in berfelben Freude im Wasserquell gehet auf bet holdselige Quell ber unerforschlichen Liebe, und ist das andere Principium, welches da aufgehet. Denn die ganze Gebärung geräth nun gar in eine herzliche Liebe; denn die Herbigkeit liebet nur das Licht, darum, daß es so wonnesam und schön ist. Denn aus dersselben lieblichen Wonne wird sie also suß, freundlich und demuthig; und die Bitterkeit liebet nun die Herbigkeit, daß sie nicht mehr sinster und also streng an sich ziehend ist, sondern ist suß, mild, rein und licht.

54. Da gehet an ber Geschmack, baß je eins bas andere kostet, und mit großen Begierben in bem andern inqualiret, daß allba nichts benn eitel Liebhaben ist. Also freuet sich nun die Bitterkeit in ihrer Mutter und starket sich barinnen, und gehet vor
großer Freude auf durch alle Essentien und verkündiget das liebe Kind bem andern Principio, daß es geboren sei; da benn alle Essentien ausmerken und sich bes lieben Kindes freuen, von welchem
bas Gehor entstehet, welches ist die sechste Gestalt, da das Rad
ber Geburt im Triumph stehet. Und in dieser großen Freude kann
sich die Geburt nicht mehr enge halten, sondern gehet aus, walLend gang freudenreich; und gebieret nun eine jede Effentia wieber ein Centrum in bem anbern Deincipio.

55. Da gehet an die unerforschliche Bielfältigung; benn ber wallende und ausgehende Geist aus dem ersten und andern Principio consirmit kund bestätiget Alles; und ist in der ganzen Geburt wie eine Wachsung oder Bielfältigung in einem Willen; und krieget die Geburt allhier die siebente Gestalt, als nämlich die Vielfältigung in einem Liebe Wesen. Und in dieser siedenten Gestalt stehet das Paradeis oder Reich Gottes, oder die unzählbare göttsliche Geburt aus einem Wesen in allen Wesen.

56. Wiewohl allhier eine Menschenzunge bieß erheben ober erzählen mag und biese Tiefe ausforschen, ba weber Jahl noch Ende ift; so haben wir boch Macht, bavon zu reben, wie bie Kinder von ihrem Bater. Aber bie ganze Tiefe zu erforschen, turbiret uns,

benn Gott felber feinen Anfang ober Enbe in ihm weiß.

57. Und so wir nun wollen reben von ber heiligen Dreifaltigsteit, so mussen wir erstlich sagen, es sei ein Gott: und ber heißt ber Bater und Schöpfer aller Dinge, ber ba ist allmächtig und Alses in Allem, Alles ist sein und Alles ist von ihm, in ihm und aus ihm herkommen, und bleibet in ihm ewiglich. Und bann zweistens sagen wir, er sei breifaltig in Personen und habe von Ewigsteit aus sich geboren seinen Sohn, welcher ist sein Serz, Licht und Liebe; und sind boch nicht zwei Wesen, sondern eins. Und bann brittens sagen wir vermöge der Schrift, es sei ein heiliger Geist, der gehe vom Vater und Sohne aus, und sei Ein Wesen in dem Vater, Sohn und heiligen Geiste. Und das ist recht also geredet.

58. Denn fiehe 1) ber Bater ift bas urkundlichfte Befen als ler Befen : fo nun nicht bas andere Principium in der Geburt bes Sohnes anbrache und aufginge, so ware ber Bater ein finstre Thal. Also siehest du ja 2), daß der Sohn, welcher des Baters Herz, Liebe, Licht, schone und sanfte Wohlthun ift, in feiner Geburt ein ander Principium aufschleuft, und ben zornigen, grimmigen Bater [vom Urfunde bem erften Principio alfo ju reben] verfohnet, liebs lich und (wie ich reben mochte) barmherzig macht; und ift eine ans bere Perfon ale ber Bater; benn in feinem Centro ift nichts benn eitel Freude, Liebe und Wonne. Run siehest bu ja auch wohl 3), wie ber beilige Beift vom Bater und Sohne ausgehe. Denn wenn bas Berg ober Licht Gottes im Bater geboren wird, fo ges bet in der Ungundung bes Lichtes in ber funften Geftalt auf, aus bem Bafferquell im Lichte, ein gar liebreicher, wohlriechenber, wohl= fcmedender Geift: bas ift ber Geift, welcher im Urtunde mard ber bittere Stachel in der herben.Mutter; und der macht nun in dem Wasserquell der Sanftmuth viel tausend, ja ohn' Ende und Zahl, Centra, und bas alles im Dafferquell.

59. Run verfteheft bu ja mohl, bag bes Sohnes Geburt im

Feuer sich urkundet und krieget seine Person und Anzundung bes sanften weißen und hellen Lichtes, welches er selber ist, und machet selber ben lieblichen Ruch, Schmack und fanftes Wohlthun im Bater, und ist billig des Baters Herz und eine andere Person; benn er bringet und schleust auf das andere Principium im Bater. Und fein eigen Wesen ist die Kraft und das Licht, darum er billig

Die Rraft Gottes genannt wirb.

60. Der heitige Geift aber wird nicht im Urkund bes Vaters vorm Lichte erkannt; sondern wenn der sanste Quell in dem Lichte aufgehet, so gehet er als ein starker, allmächtiger Geist in großen Freuden aus dem liedlichen Masserquell und Lichte aus, und ist des Wasserquells und Lichts Kraft. Der machet nun Formungen und Vidungen, und ist in allen Essentien Centrum, da sich des Lebens Licht urkundet in dem Lichte des Sohnes oder Herzen des Vaters. Und der heilige Geist wird darum eine sondere Person genannt, dieweil er als die lebendige Kraft vom Vater und Sohne ausgehet und die ewige Geburt der Oreiheit consirmiret.

61. Nun beten wir Matth. 6, 9: Unser Bater, ber bu bist im Himmel, bein Name werde geheiligt zc., und Genes. Kap. 1, 6. 7. 8. stehet: Gott schuf ben himmel aus bem Mittel bes Wassers; wird verstanden der himmel des britten Principii. Nun hat er ihn freilich aus seinem himmel erschaffen, darinnen er wohnet: so sindest du sein, wie die Geburt der heiligen Gottheit im Wassersquell stehe, und der kräftige Geist ist ferner darin der Formieer

und Bilber.

62. Also ist nun in berselben Formirung ber himmel; und bie Formirung und Ausgeburt ins Unendliche ist das Paradeis Gottes, wie denn der theure Moses schreibet Genes. 1, 2: der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser in der Formirung der Welt. Das bleibet und ist also in seine Ewigkeit, daß der Geist Gottes auf dem Wasser schwebet in der Geburt des Sohnes Gottes; denn er ist die Kraft und Ausgang im Bater, aus dem angezündeten Lichtwasser, aus dem Wasser und Lichte Gottes.

63. Also ift Gott ein einiges, unzertrennliches Wesen und aber breifaltig in personlichem Unterscheit; ein Gott, ein Wille, ein Herz, eine Begierbe, eine Lust, eine Schone, eine Herzlichkeit, eine Allmächtigkeit, eine Fulle aller Dinge, kein Anfang noch Ende. Denn so ich wollte von einem Ziel, Ansang ober Ende sinnen, so

wurde ich turbiret.

64. Und ob ich allhier geschrieben habe, als nahme es einen Anfang, indem ich schreibe vom Aufgange des andern Principit und Geburt des gottlichen Wesens: so sollst du doch keinen Anfang verstehen; benn also ist die ewige Geburt und solches ist im Urkunde. Ich schreibe allein zu dem Ende, daß der Mensch sich lerne kennen, was er sei, was Gott, Himmel, Engel, Teufel und Hölle, sowohl

ber Born Gottes und hollisch Feuer fei; benn es ift mir auch fo

meit zugelaffen zu ichreiben vom Urfund.

65. Darum bebente bich, bu Menschenkind, in biefer Beit, mas bu feift! Schape bich nicht fo leichte und geringe, und bente ja, baf bu im Parabeife bleibest und nicht verloscheft bas gottliche Licht in bir; und mußt bernach im Urfund bes Bornquelles, im finftern Thal, ewig bleiben, und werde bein ebel Bilbnif aus Gott ju els ner Schlange ober Drachen.

66. Denn bas follst bu miffen: sobald bas gottliche Licht ift in ben Teufeln verloschen, fo baben fie auch ihre fcone Engels : Beftalt und Bilbnig verloren, und find abnlich worben ben Schlangen, Drachen, Murmern und bofen Thieren, wie folches bei Ubams Schlange zu feben ift. Und eben alfo gehet's auch ber verbammten Seele; benn bas miffen wir im Urkunde in bem erften Principio gar eigen. Kragest bu, marum bas? Folget.

Die Beschreibung eines Teufels, wie er in feiner eignen Gestalt sei und auch in Engels= Bestalt gemefen.

67. Siehe, Menschenkind, Die Engel allesamt find im erften Principio erichaffen, burch ben mallenden Beift formiret und forporiret auf recht knalische und geiftliche Urt, und vom Lichte Gottes erleuchtet, bag fie follten bie paradeifische Freude vermehren und follten emig bleiben. Gollten fie aber emig bleiben, fo mußten fie aus bem umufloslichen Banbe figuriret fein, aus bem erften Principio, welches ein unaufloslich Band ift; und fie follten auf bas Berge Gottes feben und effen von bem Verbo Domini; und Diefelbe Speife batte fie beilig erhalten und hatte ihr Bildnif flar und lichte gemacht, gleichwie bas Berge Gottes im Aufgang bes anbern Principii ben Bater (bas ift bas erfte Principium) erleuchtet, und allba aufgehet bie gottliche Rraft, Parabeis und Simmelreich.

68. Ulfo auch in Engeln. Welche im himmelreich, im rech= ten Parabeife verbleiben, die fteben im erften Principio, in bem unaufloslichen Banbe, und ihre Speife ift Die gottliche Rraft, ihre Imagination ober Einbildung ift ber Wille ber heiligen Dreiheit in ber Gottheit; Die Confirmation ihres Willens, Lebens und Thuns ift die Rraft bes heiligen Geiftes. Bas derfelbe thut in ber Gebarung bes Parabeifes, beg freuen fich bie Engel und fingen ben Lobgefang bes Paradeifes von ber holdfeligen Frucht und emigen Geburt. All ihr Thun ift eine Bermehrung ber himmlischen Freude und eine Luft bes Herzens Gottes, ein heiliges Spiel im Parabeife, ein Wille bes emigen Baters. Bu bem Enbe hat fie Gott geschaffen, baß Er offenbar murbe und fich in feinen Rreaturen freue und bie Rregturen in 36m, bag alfo fei in bem Centro ber Bielfaltigung

ober ewigen Ratur, in bem unauflöslichen ewigen Banbe ein emi-

ges, freudenreiches Liebe = Spiel.

69. Dieses Liebe - Spiel hat Lucifer (also genannt von Berlossichung seines Lichts und Berstoßung seines Thrones, ein Fürst und König vieler Legionen) selber verderbet und ist ein Teusel worden und hat sein schön und herrlich Bildniß verloren. Denn er ist so wohl als die andern Engel aus der ewigen Natur, aus dem unauftöslichen Bande erschaffen und im Paradeis gestanden; auch hat er gefühlet und gesehen die Geburt der heiligen Gottheit, die Geburt des andern Principii, des Herzens Gottes, die Consirmation des heiligen Geistes; seine Speise ware auch gewesen vom Verdo Domini, und darin ware er ein Engel blieben.

70. Weil er aber sah, baß er ein Furst instehend im ersten Principio war, verachtete er die Geburt des Herzens Gottes und sein sanftes und liebreiches Qualificiren, und vermeinte ein ganz gewaltiger und schrecklicher herr im ersten Principio zu sein, wollte in Feuersmacht qualificiren. Die Sanstmuth des herzens Gottes verachtete er; seine Imagination wollte er darein nicht seinen: darum konnte er vom Verbo Domini nicht gespeiset werden, und verlöschte badurch sein Licht. Darum er alsbald zur Stunde ein Ekel im Paradeise ward und ward ausgespeiet von seinem fürstlichen Throne

mit allen feinen Legionen, Die ihm anbingen.

71. Und weil nun das herze Gottes war von ihm gewichen, so war ihm das andere Principium verschlossen, verlor also Gott und himmelreich, alle paradeisische Wit, Lust und Freude; verlor auch alsbald das Bild Gottes, die Consirmation des heiligen Geistes. Dieweil er verachtete das andere Principium, in welchem er war zum Engel und Bilde Gottes worden, entwich alles von ihm und blieb er im finstern Thal und vermochte seine Imagination nicht mehr in Gott zu erheben, sondern blieb in den vier Aengstichkeiten

bes emigen Urfunbes.

72. So er seine Imagination erhob, zundete er in ihm an den Quell oder die Feuerwurzel; so aber die Feuerwurzel suchte das Wasser, als die rechte Mutter der ewigen Natur, fand sie die strenge Herbigkeit und die Mutter im angstlichen Tode; und der bittere Stachel formete die Geburt zu einer grimmigen, wuthenden Schlange, ganz schrecklich in sich aufsteigend, in dem unausschieden Bande eine ewige Feindschaft, ein Widerwille in sich selbst, eine ewige Verzweiselung alles Guten; das Gemuth ein brechendes und stechendes Rad, sein Wille immer aufsteigend zur Feuersmacht und zum Verzberden des Herzens Gottes, und kann's boch nimmer erreichen.

73. Denn er ift im erften Principio als im ewigen Tode immer verschloffen und erhebet sich boch immerbar, vermeinend bas Berg Gottes zu erreichen und über bas zu herrschen; benn sein bittrer Stachel in ber Geburt fteiget also im Feuerquell ewig auf, und giebt ihm einen Willen ber hoffart, Alles zu haben, krieget aber nichts. Sein Speise ist ber Wasserquell, welches ist bie Mutter, ganz angstlich, gleich bem Schwefelgeist, bavon nahret sich sein unaustöslich Band. Seine Wonne ist bas ewige Feuer; in der hers ben Mutter ewiger Frost, in der Bitterkeit ewiger Hunger, im Feuersquell ewiger Durst; sein Aufsteigen ist sein Fall. Je mehr er aussteiget im Willen, je größer ist sein Fall: gleich Einem, so auf einem Felsen stehet und begehret, sich in eine unermesliche Tiefe zu schwingen; je tiefer er darein siehet, je tiefer er darein fällt, und findet doch keinen Grund.

74. Ulso ist der Teufel ein ewiger Feind des Herzens Gottes und aller heiligen Engel, kann auch in ihm keinen andern Willen schöpfen. Seine Engel und Teufel sind vielerlei Urt, alles nach der ewis gen Geburt. Denn in Zeit seiner Schöpfung stand er im himmels reich im Principio und Loco, als der heilige Geist in der Geburt des Herzens Gottes im Paradeis unmesliche und unzählbare Centra aufschlof, in der ewigen Geburt; im selben Sit ist er auch korporiret und hat seinen Unfang genommen in Ausschließung der Centrorum in der ewigen Natur.

75. Darum (wie vorn im 3. Kapitel vermelbet), wann aufges het die Geburt des Lebens, eine jede Effentia wieder ein Centrum in sich hat nach seiner eigenen Qualität, und ein Leben figuriret nach berselben Essentia, als: Herbe, Bitter, Feuer, Thon und alles serner, vermöge der ewigen Geburt, so im himmelreich construiret wird.

76. Weil benn die Engel Lucifers in Zeit ihrer Schöpfung im Himmel gestanden, ist ihre Qualität auch vielerlei worden, und wäre Alles englisch gewesen und blieben, so sie der große Brunn, Lucifer, von welchem sie ausgegangen, nicht hatte verderbet; ist aber gleichwohl in ihrem Fall ein Jeder in seiner Essentia blieben, allein das andre Principium ist ihnen verschlossen. Also gehet's auch der Seele des Menschen, wenn das Licht Gottes in ihr verlösschet; weil es aber in ihr schenen, ist sie im Paradeis und isset vom Verdo Doministand an seinem Orte soll klarer geredet werden.

## Das 5. Kapitel.

Wom britten Principio ober Erschaffung ber materialischen Welt, sammt ben Sternen und Elementen, ba benn bas erste und andere Principium klarer verstanden wird.

1. Wiewohl ich bem begierlichen Leser nicht mochte genug versftanden sein und dem ungöttlichen ganz stumm; denn nicht leicht oder bald verstanden wird das ewige unauslösliche Band, darinnen das Wesen aller Wesen stehet; ist aber dem begierlichen Leser Noth, daß er sich mit großem Ernst selber betrachte, was er sei und wo-von ihm seine Vernunft und Sinnen kommen, in welchem er Gotztes Gleichheit sindet, sonderlich so er sinnet kommen, was seine

Geele fei, bie ein emiger ungerbrechlicher Beift ift.

2. Es kann aber ber Leser nicht eher ober naher zur Erkenntniß ber drei Principien kommen, (ist er aber aus Gott geboren)
als so er betrachtet die neue Geburt, wie die Seele durch Gottes
Liebe im Licht neugeboren werde, wie sie aus dem Kerker der Finsterniß durch eine andre Geburt ins ewige Licht versetzt werde. Und
so du nun betrachtest dieselbe Finsterniß, darinnen sie außer der neuen
Geburt mußte sein, und betrachtest dann auch (wie die Schrift saget und auch die Erfahrung giebt einem Jeden, der in Gottes
Jorn fällt, auch schreckliche Erempel vorhanden sind) wie die Seele
in sich selber musse seindliche Pein leiden in ihrer selbsteignen Lesbensgeburt, so lange sie in Gottes Jorn ist, und dann, so sie wiebergeboren wird, in ihr erhebliche große Freude ausgehet: so sindest
du ja gar hell und klar zwei Principia, dazu Gott, Paradeis und
Himmelreich.

3. Denn bu findest in der Burzel des Urkundes des Seelen = Geistes in sich selber, in der Substanz der Seele ewigen Geburt und unzertrennlichem ewigen Bande die allerschrecklichste, seindlichste Qual, darinnen sie allen Teufeln gleich ist, außer dem Lichte Gotztes, darinnen ihre ewige Qual stehet, eine Felndung in ihr selber, ein Widerwille gegen Gott: nichts Gutes oder Liebes wollen, ein Aussteigen der Hoffart in Feuers = Macht, eine bittere Grimmigkeit wider das Paradeis, Gott und himmelreich, auch alle Geschöpse im andern und britten Principio sich allein erhebend, wie denn die

Bitterfeit im Feuer thut.

4. Run findest du ja biergegen, wenn sie im Lichte Gottes neugeboren wird, wie die Schrift durchaus zeuget, und der neugesborne Mensch selber erfahret, daß die Seele gar ein bemuthiges, sanftes, liebliches, wonnesames Wesen sei, die alles Kreuz und

Berfolgung bulbet, ble bem Leibe wehret bes ungöttlichen Weges, die keine Schmach von Teufeln und Menschen achtet, die ihr Bertrauen, Zuversicht und Liebe ins Herze Gottes fetzt, die gar freusbenreich ift, die vom Warte Gottes gespeiset wird, in welcher ein paradeisische Lachen und Triumph ist, die der Teufel nicht berühren kann; denn sie ist in ihrer eigenen Substanz, mit welcher sie kreatürlich im ersten Principio im unauslöstlichen Bande stehet, mit dem Lichte Gottes erleuchtet, und der heilige Geist (welcher aus der ewigen Geburt des Baters im Herzen und Licht des Herzens Gottes ausgehet) der gehet auch in ihr aus und bestätiget Re zu Gottes Kinde.

5. Darum alles, was fie thut, geschiehet in Gottes Liebe, bieweil fie in Gottes Licht lebet. Der Teufel kann fie nicht sehen, benn bas andere Principium (barin fie lebet, und barin Gott und Himmelreich, auch Engel und Parabeis ftehet) ift ihm verschloffen,

und mag bas nicht erreichen.

6. In biefer Betrachtung findest bu, was ich mit dem Principio verstehe; denn ein Principium ist anders nichts als eine neue Geburt, ein neu Leben; darzu ist nicht mehr als ein Principium, da ein ewiges Leben innen ist, das ist die ewige Gottheit: und die wurde nicht offenbar, so nicht Gott in sich selbst Kreaturen, als Engel und Menschen, erschaffen hatte, welche verstehen das ewige unaussoliche Band, und wie die Geburt des ewigen Lichts in Gott sei.

- 7. Alfo wird nun barinnen verstanden, wie bas gottliche Defen im gottlichen Pfincipio habe gewirket in ber Burgel bes erften Principii, melches ift die Gebarerin in ber emigen Beburt in bem. Limbo, ober urkundlichften Baffer - Beift, burch welches Gewirke endlich die Erbe und Steine find morben. Denn im andern Drincipio, ale in ber beiligen Geburt, ba ift allein Geift, Licht und Leben, und die emige Weisheit: Die hat gewirket in der emig' ftummen und unverftandigen Gebarerin, als in ihrem Eigenthum vorm Urkunde bes Lichte; baraus ift worden bas finftere Gestieb, welches in Erhebung Lucifers, als fich ihm bas Licht Gottes entzogen, und angezundet marb ber Grimm bes Feuerquells, zur harten Materia als Steine und Erben mard; barauf bie Bufammentreibung ber Erben erfolget, und bie Ausspeiung Lucifers von feinem Thron erging; und die Schöpfung bes britten Principii erfolgete, und er ins dritte Principium verschloffen ward als ein Gefangenen nun wartend aufs Gericht Gottes. Db ihm dies nicht mag Schene, Spott und Dia bermillen fein, alfo zwischen Paradeis und biefer Belt gefangen fein, und feines zu begreifen, gebe ich zu bebenten.
- 8. So wir aber nun wollen reben vom britten Principio, als vom Aufgang und Geburt dieser Welt; wird betrachtet die Wurzel ber Gebarerin (fintemal ein jedes Principium eine andere Geburt ift, aber nicht aus einem andern Wesen): so befinden wir, daß im ersten Principio, in dem unaustöblichen Bande (welches in sich

felbst stumm ist und kein recht Leben hat, sonbern die Quelle bes rechten Lebens ist, erboren burch den wallenden Geist Gottes, welcher im ersten Principio von Ewigkeit urkundet, und im andern Principio, als in der Geburt des Herzens oder Sohnes Gottes, von Ewigkeit ausgehet) sei aufgeschlossen die Matrix der Gebärerin, welche ist urkundlich die Herbigkeit, aber im Licht die sanfte Mutter des Wasserseistes. So siehet und findet man nun klärlich vor Augen, wie der Geist Gottes habe allda in der Matrix gewirket, daß aus der undegreissischen Matrix, welche nur ein Geist ist, worden ist das

begreifliche und fichtliche Baffer.

9. Zum andern siehest du klar an ben Sternen und feurigem himmel die Scheibung, wie in der ewigen Matrix die ewige Scheibung seiz denn du siehest ja, wie die Sterne und der feurige himmel mit dem wässerischen, sowohl luftischen, auch irdischen aus einer Mutter sind erboren. Sintemal sie in einander qualissieren und die Geburt dieses Wesens eins im andern, auch eins des andern Kasten und Behalter ist, und doch nicht einerlei Qualissierung haben. Ulso erkennest du hierinnen die Scheidung, wie die ewige Matrix eine Scheidung in sich habe, wie vorn im 3. Kap. gemelzdet von der ewigen Geburt von den vier Aengstlichkeiten, da sich zwissen. Derbe und Bitter das Feuer gebieret, und im Feuerblis

bas Licht; und behalt boch ein jeder Quell fein Recht.

10. Ulfo verftebe, ba ber Beift Gottes biefe Matrix bewegete, fo hat die Matrix gemirket; und im Ungunden bes Geiftes Gottes in ber funften Geftalt ber Matrir ift aufgegangen ber feurige Sim= mel bes Beffirnes, welcher ift eine lautere Quinta Essentia, erboren in ber funften Geftalt ber Matrix, an welchem Drt fich bas Licht urkundet, barque auch endlich bie Conne erboren, mit melcher bas britte Principium aufgegangen ift, welche nun im britten Principio ift bas Leben und Muffchließer in ber Matrix bes Lebens aller Leben in biefem Loco. Gleichwie bas Berge Gottes im parabeififchem Simmel in bem unmaterialifchen Simmel und Geburt aufschleuft bie ewige Rraft Gottes, barinnen bas ewige Leben immer aufgehet, und barinnen bie emige Beitheit immer fcheinet: alfo auch ichleuft auf bas Licht ber Gonnen, welches aufgegangen ift in ber ftummen Matrix burch ben mallenben Beift in der Matrir, bas britte Principium biefer materialifden Belt, bas britte und an= fangliche Principium, welches wieber in biefer Geftalt ein Ende nimmt und wieber in fein Mether gebet, am Ende Diefer Enume= ration, vermoge ber Schrift. Bebr. 1, 10. 11.

11. So bleibet alsbann alles wieder von diesem britten Principio in ber ersten Matrix; allein was in biesem Principio ist gesammelt worden, und sich urkundet aus dem paradeisischen Himmel
und andern Principio, als der Mensch, bleibt ewig in der Matrix.
Dat er nun in bieser Zeit die Geburt bes andern Principii erreichet

und ift barin wiebergeboren, wohl ihm! Bo aber nicht, fo bleibet er boch ewig in ber Matrir; aber er beruhret bas Licht Gottes nicht.

12. Nun weiß ich wohl, daß ich dem Leser allhier etlichers maßen nicht allein werde stumm und unverstanden sein, sonderm auch kummerlich, dieweil ich geschreben habe von der Mutter, darin die Geburt des göttlichen Wesens stehet; und nun schreibe, wie dieselbe Matrix stumm und unverständig sei, daraus auch ein unverständig Principium geboren sei, wie solches vor Augen ist, daß in dieser Welt weder im Gestirn noch Elementen kein rechter Versstand ist; sowohl auch in allen ihren Kreaturen ist nur ein Versstand zu qualisseiren, nähren und mehren, wie die Matrix an ihr selber ist.

13. Darauf wisse, daß die Matrix im andern Principio, welche boch im ersten ihren Grund und ewige Wurzel hat, ist allein pur ein ewiger unanfänglicher, sanfter Geist, welcher kein solch feurig unerträglich Licht hat, sondern alles lieblich und wonnesam, und wird die ewige urkundlichste Matrix nie erkannt; sondern das sanfte Licht des Herzens Gottes machet alles freundlich und wonnesam.

14. Darum auch ber Geist, so in ber sanften Matrix ausgebet, ist ber heilige Geist: und wohnet Gott in sich selber, und nennet sich allein einen zornigen, eiferigen Gott nach ber urkundlichsten Matrix, welche im Paradeis nicht offenbar ist; und bem Menschen auch im Ansang verboten ward, nicht zu essen von der Frucht der urkundlichsten Matrix, Bos und Gut. Es hatte auch der Mensch bie urkundlichste Matrix nie erkannt, hatte er nicht darnach imaginiret und von berselben Frucht gessen, davon ihn die Matrix alsbald sing und gesangen hielt, und in ihm inqualiret, auch nähret und psleget, wie nunmehr vor Augen ist.

15. Also wiffe nun, bag bas andere Principium bas Seft hat, und ift allba allein Berftand und Weisheit, auch nur allein barinnen die Allmächtigkeit: und ift dieses britte Principium des andern Sigenthum, nicht abgetrennet, sondern darin allwesend, und boch eine Geburt zwischen ihnen, wie Luc. 16, 23. beim reichen Manne und armen Lazaro (da Einer im Paradeis, der Andere in

ber urtundlichften Matrir ober Sollen) ju feben.

16. Und hat Gott das britte Principium darum erboren, daß Er mit der materialischen Welt offenbar wurde. Dieweil Er im anderen Principio in der paradeisischen Welt hatte geschaffen die Engel und Geister, so verstanden sie in dem dritten Principio die ewige Geburt, auch Weisheit und Allmächtigkeit Gottes darimen sie sich konnten spiegeln, und ihre Imagination blos ins Herze Gottes setzen; in welcher Gestalt sie konnten im Paradeis und Engeln bleiben. Welches die Teusel nicht gethan, sondern vermeinten in der Matrix aufzusteigen und in großer Macht über Paradeis und alle englischen Reviere zu herrschen; darum sie aus dem Paradeis

fielen, und murben bagu aus ihrem Loco getrieben in eine Enge, alfo, bag fie auch bie Matrix biefer Welt gefangen balt.

17. Denn ber Locus biefer Welt ift ihr englisch Konigreich gewesen, ba sie im Loco biefer Welt im Paradeis und himmelreich waren.

18. So wir nun wollen reben vom parabeissischen und bann auch vom Principio dieser Welt, von seiner Kraft und wunderlichen Geburt, wie die göttliche und ewige Weisheit sei, ist uns nicht mög-lich zu reden; denn der Brunn der Tiese mag in keinem Geiste, er sei Engel oder Mensch, ergriffen werden; darum machet die unzählbare, ewige Freude. Diese unzählbare Weisheit im Paradeis eine wunderliche, ewige Freude. Diese unzählbare Weisheit und Kraft wird nun von uns Menschen, so wir dieß wahrnehmen, im britten Principio auch erkannt. So wir anschauen den gestirneten Himmel, die Elemente, sowohl die Kreaturen, auch Holz, Kraut und Gras, so sehen wir an der materialischen Welt das Gleichnis der paradeisischen unbegreiselichen Welt. Denn diese Welt rühret her aus der ersten Wurzel, darinnen sie alle beide siehen, beides, die materialische und dann auch die paradeisische, geistliche Welt, die unvergänglich und unansängslich ist.

19. Und so wir nun sinnen und benken vom Ursprung ber vier Elemente, so sinden wir klar, sehen und fühlen in uns selber den Ursprung; so wir aber Menschen und nicht Thiere sind, voll Bosheit und Widersprechens wider Gott und die Matrix dieser Welt. Denn der Ursprung wird im Menschen sowohl erkannt, als in der Tiefe dieser Welt: wiewohl es dem unerleuchteten Menschen wunzderlich fürkommt, daß er sollte sagen vom Urkunde des Lustes, Feuers, Wassers und Erde, sowohl des Gestirnes z., halt's mehr für unzmöglich zu wissen, schwinkmet also in seiner eigenen Mutter, und will die nicht kennen, ist ihm auch wohl nicht gut, daß er's wissen muß; weil uns aber der Fall Aba darein gestürzet, so ist's uns hoch Noth zu wissen, zu entstiehen dem viehischen Menschen, und zu leben im rechten Menschen.

20. So bu nun beine Augen bes Gemuths aufthust, so siehest bu, wie bas Feuer im Wasser ift, und wird im Wetterleuchten ersehen; und wird boch kein Feuer, bas beharrlich sei, allba ergriffen, und ist boch mahrhaftig Feuer, welches Hauser angundet
und verbrennet. So siehest du auch, wie allba eine große Macht
bes Lufts ausgehe, und eines im andern ist; barzu siehest du, wie

bas Baffer alfo im Sturm merbe erboren.

21. Allbier wirst bu nun diese Wurzel nicht finden: bu mußt nur in die Matrip schauen, ba ist sie gang offenbar, und erkennest sie in allen Dingen: benn die Matrix dieser Welt slebet in der ewisgen Matrix, bavon sich Paradeis und Himmel urkundet.

22. Wie nun Die emige Matrir ift eine ausgebende Geburt,

da im Urkunde ift heuse, finster, harte und angstlich: also sieheft bu, als ber Geift Gottes bie innere Matrix angezündet, so ist sie

wirkend und qualificirend worben.

23. Denn erftlich ift im Urkunde Berbe, bas zeucht an fich, Schleuft ein, machet finfter und die scharfe Ralte. Run tann die Bitterfeit bas Ungiehen nicht erbulben, benn bas Ungiehen in ber Ralte machet ben Stachel ber Bitterfeit, welcher muthet und fich vorm harten Tobe mehret; weil er aber nicht aus ber Berbigfeit tann megtommen (weil fie feine Mutter ift, barinn fie ftebet), fowuthet er gang ichrecklich, ale wollte er die Berbigkeit gerfprengen, flicht uber fich und quericht, und findet boch feine Rube, bis bie Geburt ber Berbigkeit in ein angftlich, ichredlich Befen gerath, gleich einem Schwefelgeift gang rauh, hart in fich ftechenb, wie ein brebendes Rad, und bie Bitterfeit gang ichnell uber fich fteigentet baraus ein ichielender Blig wird, vor welchem die finftere Berbigfeit erfchrickt, juruck gleichwie übermunden finket. Und wenn nun bie Bitterfeit bie Mutter also übermunden, und gleichwie halb er= todtet ober fanft findet, erschrickt fie viel fehrer als die Mutter; weil aber ber Schrack in ber berben Mutter, welche nun halb tobt und fanft ift, geschiehet, verlieret die Bitterteit ihr fchrecklich Recht, und wird weiß, licht und hell; und ift die Ungundung ober Geburt des Feuers, wie vorne bemeldet. Lieber Lefer, halt's nicht fur Spott, auf bag bich biefe Geburt, welche boch in beines Lebens Unfang fast bergleichen geschiebet, nicht turbire; und merte weiter:

24. Als sich Gott in ber ersten Matrix zur Schopfung bewesget und bie Engel geschaffen, hat Er dieselben im Paradeis in der Licht = heiligen Matrix, welche zwar nur diese und keine andere ist, geschaffen. Es ist aber die Matrix mit ihrem seurigen, sinstern und herben=bittern Recht ganz verborgen gestanden; benn das Licht Gottes hat sich von Ewigkeit lieblich, helle und wonnesam erhalten; als sich aber Gott zur Schöpfung bewegete, ist sie offenbaret wors den: denn die Engel sind aus dem unaussolichem Bande, aus der Matrix erschaffen, und vom wallenden Geist Gottes korporiret.

25. Als nun Gott machtige Fursten = Engel im Loco ber viersten Gestalt in der Matrir, wo der Feuerquell sich urkundet, erschafsfen, sind sie nicht bestanden, und haben nicht vor sich in die funste Gestalt imaginiret, in welcher die Ausgeburt des Paradeises stehet; sondern haben ihre Imagination zurück in sich erhoben, und einen Willen in der Matrir geschöpfet, im Feuer über das Paradeis und Licht Gottes zu herrschen. Denn die feurige Matrir, als der Hölle Abgrund, hat sich in der Schöpfung also hart mitbeweget, daraus Lucifer, der Großfürst, seinen Willen geschöpfet und darinnen verbliesben, vermeinete also selber ein großer und schrecklicher Herr zu sein in seinem ganzen Loco.

26. Alfo hat ber Teufel bie Matrix, und bie feurige Geftalt

ben Teufel bewogen: benn fie auch freaturlich fein wollte, wie alle Gestälte in ber Matrix, welches boch wiber bie funfte Gestalt in ber Matrix laufet, ba im fanften und hellen Lichte ber holbselige Quell ber Liebe aufgehet, barinnen bas andere Principium ewig stebet.

27. Als nun dieser Sturm in der Schöpfung ergangen in dem erften Principio, so ist die Matrix erheblich und sehr entzündet gestanden, und hat jede Gestalt in der Matrix gewirket. Weil sich aber allda der Jorn und Grimmigkeit erhoben, und dieser Locus also nicht
im Paradeis konnte bestehen: so hat Gott diesen Locum noch sehrer beweget in der Matrix, welche noch sehrer entzündet worden, da
dem Teusel sein Bad ward, und die vierte Gestalt im Feuerblis
stund, welcher sich zurück in der Mutter erblicket, und den Geist
Gottes in der Formirung besand, allba augenblicklich sein grimmig Recht verlor in großer Freude: weiß, helle und lichte wurde.

28. Und an biesem Orte fiehet bas Fiat, bag Gott geschaffen habe himmel und Erbe; benn es ift vor bem Fiat bas britte Principium nicht offenbar gewesen, sonbern allein bas Parabeis im Loco bieser Welt.

29. Als aber Gott fah, baß ber Großfürst Lucifer wollte in biesem Loco in Feuers = Macht in der Matrix herrschen, hat er ihm die fünfte Gestalt in der Matrix des Paradeises verschlossen; benn die ist in ihrer korporlicher Gestalt verloschen und auch außerlich.

30. Denn als bie Matrix vom aufgegangenen Lichte wieber bunne, tobt und übermunden murbe, fo murbe fie materialifch gut Baffer, wie wir jest feben; und in berfelben Ungundung vorm Lichte ber Sonne, ale bie Matrix noch im herben Grimm fand, hat bie Matrix bas Gemirte gufammengezogen im Baffergeift, baraus Felfen und Steine find worden, und die finftere Erbe, welche vor ber Beit ber Schopfung nur ein Geftieb gemefen : und ift in biefer Stunde aufgegangen bas britte Principium, ber feurige Simmel in ber funften Geftalt ber Matrir burch bas Siat, welches Gott der Bater burch fein Berg ober Gohn gesprochen, burch und im Musgang feines Geiftes, welcher allba über ber Matrir geschwebet, und in ber Matrip in ber funften Geftalt ben feurigen Simmel formiret, wie der theure Mofes flar bavon fchreibet. Denn bie Matrir ift im Urfund ber Baffergeift in ber erften Geftalt: und als fie nun im Loco biefer Belt materialifch marb, fcmebete ber Beift auf bem Baffer in ber himmlifchen Matrix [welche nun ma= terialifch ift, von welcher bas materialifche Baffer erboren wirb], und formete die Gefchopfe.

31. Alfo ift mit biefem Aufgang ber materialischen Matrix wieber geloschet und in seinen Sit tommen bie Grimmigkeit; und ift ber Teufel im Urkund ber Matrix, welche in Ewigkeit nicht

mag geanbert werben, zwischen Parabeis und biefer Welt in ber finstern Matrir blieben, und mit der Schöpfung ber Erbe vom hohern Sig (wo jest der feurige gestirnete Himmel ist) gestoßen worden.

#### Das 6. Kapitel.

Bon ber Scheibung in ber Schopfung im britten Principio.

So man nun urkundet die Scheibung und Ausgang im britten Principio biefer Welt, wie aufgegangen fei ber gestirnete Simmel, und wie jeder Stern eine sonderliche Eigenschaft und Gestalt in fich habe fba in jebem ein sonberlich Centrum vermerket wirb, also daß ein jeder fir und ein Meister von fich ift, und herrschet ein jeder in ber Matrir biefer Welt, qualificiret und gebieret in ber Matrix nach feiner Urt], und feben barnach an die Sonne, welche ihr Ronig, Berg und Leben ift fohne welcher Licht und Rraft fle alle teine Wirkung verbrachten, fonbern im harten, finftern Tobe ftunden, und mare in biefer Welt alles ein Nichts, alles als nur eine grimmige, rauhe Berbigkeit]; und feben weiter an bie Eles menta : Feuer, Luft und Baffer; wie fich bie immer gebaren, eines im andern, und bann wie bas Gestirne in biefem, als in feis nem Eigenthum, herrschet, und sehen an die Mutter, bavon biefes Wefen alles ausgehet: fo kommen wir auf bie Scheibung und auf die ewige Mutter ber Gebarerin aller Dinge.

2. Und haben bas ja klar vor Augen in uns selbst und in als len Dingen, so wir nicht so toll, blind und eigensinnig wären, und ließen uns einen Lehrbuben führen; sondern hielten uns am Meisster, der da ist der Meister aller Meister. Denn wir sehen ja, daß alles herrühret aus der ewigen Mutter; wie die in ihrer ewigen Geburt ist, also auch hat sie diese Welt geboren, und also auch wird eine jede Kreatur geboren. Und wie dieselbe in ihrem Aussgange ist in der Vielsältigung; da ein jeder Quell wieder ein Eenstrum der Gebärerin in sich hat, und eine Scheidung, aber nicht abstheilig auseinander: also auch ist diese Welt aus der ewigen Mutster geboren, welche nun auch eine solche Gebärerin ist, und von der ewigen Mutter nicht abgetrennt, sondern ist auf eine materiazlische Art worden, und hat durch die Sonne ein ander Licht und Leben bekommen, welches nicht der weise Meisterselber ist, sondern der

weise Meifter, welcher Gott ift, ber halt's, bag es fiebe in ber emigen Matrir, und boch nicht fei bie emige Weisheit felber.

3. Sintemal biefe Geburt einen Anfang hat burch ben Willen Gottes, und wieder in sein Aether gehet, so hat sie nicht die Kraft ber Weisheit: sondern sie bauet nach ihrer Art immer hin, was sie trifft, das trifft sie, bose, krumm, lahm oder gut, schon oder machtig; macht Leben und tobtet, giebt Macht und Starke, zerbricht die auch wieder, und alles ohne vorbedachte Weisheit: daran zu sehen, daß sie nicht die gottliche Vorsichtigkeit und Weisheit selber sei, wie die heiden gedichtet und sich in ihrer Macht vergaffet haben.

4. So wir nun ihren Grund wollen sehen, muffen wir nur bie erste Mutter anschauen in ihrer Geburt, so sehen und finden wir alles. Denn gleichwie die erste Mutter so wir sinnen, wie sie im Urkunde außer bem Lichte sei] ist herbe, finster, harte, kalt, und ist doch in ber Ausgeburt der Wassergeift; also findest du, als die materialische Welt ist aufgegangen, da hat Gott den ersten Tag

gefchaffen, ben Simmel und bie Erbe.

5. Nun ist der himmel aus der herben Matrix, welche im paradeisischen der Wassergeist ist: aus derselben paradeisischen ist geschaffen der materialische, wie Moses schreibet: Gen. 1, 6. 7. 8. der himmel sei aus dem Mittel des Wassers gemacht, auch ganzrecht. Nun ist die Erde und Steine, sowohl alle Metalle in derselben Stunde zugleich, als die Matrix dieser Welt noch finster gewesen, aus der Matrix erboren.

6 Denn als die Matrix beweget ward, und herr Lucifer wollte im Feuer herrschen, so hat sie die herbe finstre Matrix zusammengezogen, das ganze Gewirke in der Ausgeburt, daraus Erde, Steine, Metalle, Schwefel und Salz ist worden, und ist dem Fürsten Lucifer hiermit sein Reich verschlossen worden, und er im innern Cen-

tro blieben, im außern gefangen.

7. Daß aber in ber Matrir folche Dinge mochten gewirket werben, bas giebt bie Kraft, so in ber Matrir war; benn ein Stein ift nichts als ein Waffer, Mercurius, Salz und Schwefel, in wel-

chem ein Del verborgen ift.

8. Nun hat die Geburt der Matrix eine solche Gestalt in iherem ewigen Wesen und Lebensgeburt; benn erstlich ist herbe, streng und hart, davon die Kälte urkundet; nun zeucht herbe an sich und schärfet die Kälte, und macht in ihrem Anziehen den bittern Stachel, der sticht, wuthet, und mag das harte Anziehen nicht dulben, angestet sich gleich einer tollen Unsinnigkeit, fähret auf und wuthet, wird gleich einem Schwefelgeiste.

9. In biefer Gestalt ist nun in bem Grimm in ber mafferigen herben Mutter, bie herbe bittere Erbe, Schwefel und Satz erboren, vor Anzundung ber Sonne in ber verständigen Matrix. Daß aber allba eine Scheibung fei ergangen, machet, bag bie Geburt in großen Aengsten ist gestanden, und in der Geburt die Scheidung begehret; benn die Bitterkeit mit der Herben sich nicht verträget, und ist doch Mutter und Sohn ein Glied im anderen, und muß also sein, sonst ware nichts: denn es ist das ewige Band und Lebens Urkund.

10. Ferner, so nun die Bitterleit also in der herben Mutter wuthet, aufsteiget, sich angstet, gerath sie in einen schielenden Blis ganz erschrecklich: in dieser Gestalt ift in der Matrix der Mercurius oder Gift erboren; benn wenn die Matrix diesen Feuerblit in ihrer finstern, herben Gestalt erblicket, erschricket sie und wird ertödtet in ihrem harten, herben Recht. Und an diesem Orte ist in der Matrix erboren der Tod, Gift, Hindallen und Berbrechen, sowohl auch das eble Leben im Mercurio und Aufgang des dritten Principii.

11. Run ferner, als ber Feuer-Schrad ist in die herbe Mutter kommen, und hat seine Mutter also überwunden, ist er viel sehrer erschroden: benn er sein grimmig Recht allda verloren, dies weil die Mutter einen andern Quell bekommen, und aus dem Feuer-Schrad eine Holle worden, in welchem in der stummen Matrix ist die Materia mitten im Schrad zu weicherer und lichterer vermengter Materia worden, als vom Lichtes-Schrad Gold, Silsber, Kupser, Zinn, Blei; alles weiters, wie an jedem Orte die

Matrir im ringenben Centro ift geftanben.

12. Denn die Geburt ift im ganzen Raum bieser Welt, so weit Lucifers Königreich hat gereichet, also gestanden: darum an einem Orte viel ander Erdreich, auch Metall und Wesen ist worsden, als am andern. Und siehet man vor Augen, wie alle Mestalle sind vermenget: das macht alles die Ausgeburt in unendlich, welches wir zwar verstehen und schauen, aber nicht reden können noch durfen, denn es turbiret uns und gelanget in die Gottheit, die ohne Ansang und ewig ist: darum die Kreatur demselben weischen soll, bei Verlierung der Vernunft und Sinne.

13. Nun bieses weiter zu erklaren: Als nun bie Matrir ift also in ber Geburt gestanden, allda die Materia der Erde ist erbosen worden, so ist die Matrir mit der Anzundung zu Wasser worden; do ift die Matrir mit der Anzundung zu Wasser worden; da verstehe recht, nicht ganz im Wesen, sondern gleichwie sich hat Erde, Steine und Metall geboren, und doch die Matrir bliesben, also auch Wasser in der Tödtung und Ueberwindung, mit welcher die materialische Welt ist angegangen: allda in dieser Beswegung ist die Kugel der Erde zusammengetrieben worden, und stehet mitten im Entel als ein Punct von unten und oben.

14. Allba ift ber Geift Gottes im Centro in ber parabeifischen Matrir und im parabeifischen himmel gestanden, in seinem ewigen Sig, auch bavon nicht gewichen, und hat auf bem materialischen Baffer geschwebet mit bem Fiat und allba ben himmel formiret,

Ш

welcher aus bem Mittel ber mafferigen Matrix geschaffen worben, und die Wurzel ber Finsternis vom Licht in der Matrix geschieben: in welcher Finsternis die Teufel verblieben, und die Materia in ber Matrix, sowohl auch das neue Licht nicht ergriffen, welches in der Matrix aufgegangen. Alba ist mit diesem Geschöpfe und Scheidung eines Tages Lange hingegangen, und ist Ansang und Ende, Morgen und Abend worden der erste Tag, wie Moses schreibet Gen. 1, 5.

15. Daß wir aber vom himmel reben, und ben Leser versftanbigen, was er sei, ben Gott allba geschaffen, so schreibet Moses barvon Gen. 1, 6. Gott habe eine Beste zwischen die Wasser gesmacht, und bas Wasser unter ber Beste von dem Wasser über ber Beste geschieben, und die Beste himmel geheißen: ist gar recht, aber

bisher ichmer verftanben worben.

16. Nun siehe, ber Himmel ist die ganze Tiefe, so weit sich die Aether haben zur Geburt dieser Welt eingegeben: und der ist die Matrix, aus welcher die Erbe, Steine, und materialisch Wasser sien Mun hat Gott das materialische Wasser allba entschieden von der Matrix; und siehet man gar eigentlich allhier, wie das materialische Wasser gleichwie ertödtet, oder darinnen der Tod ist; benn es hat nicht können in der schwebenden Mutter bleisben, sondern ist auf die Erdkugel geschaffen worden, und Gott hat es Meer geheißen: darinnen verstanden wird in der Natur-Sprache ein Frünen im Tode, oder ein Leben in der Zerbrechlichkeit. Wieswohl ich dem Leser mit diesem stumm sein werde, weiß ich's doch wohl, lasse mir auch genügen, dieweil der viehische Mensch dieses zu wissen nicht werth ist; will berowegen die Perlen allhie nicht gar vor die Säue werfen. Unlangend die Kinder Gottes, welchen dieses alleine gilt, wird der Geist Gottes wohl unterweisen und lehren.

17. Run als ber himmel ift von ber Erbe und finfter Geflieb in ber Zusammentreibung lauter worben; so find allba in ber Matrix bes himmels gestanden bie brei Elementa, Feuer, Luft und Wasser. Dieses sind brei Dinge in einander in einer Mutter, und bie Mutter wird allhier ber himmel geheißen: darum werde ich nun im Schreiben fur bas Wort Matrix bas Wort himmel gebrau-

chen , benn ber Simmel ift bie Matrix.

18. Und heißet barum himmel, wegen ber Scheibung, bag bie Quinta Essentia bes Gestirns ist entschieden und in hohern himmel gesehet; allba die Matrix mehr feuernd ist, wie in ber Natur-Sprache eigentlich verstanden wird und auch vor Augen ift.

19. Allhier ift aber nun bes himmels Qualitat, Geburt und Eigenschaft zu beschreiben. Dieweil bie vier Etementa allba, als in ihrer Mutter ausgehen und allba innen bie Kraft aller Leben bieser Welt stehet, muß man ben Ursprung ber Etementa beschreiben, in welchen man erft recht verstehet, was himmel ift, zc.

### Das 7. Kapitel.

Wom himmel, seiner ewigen Geburt und Befen, und wie die Elementa erboren werden: barinnen benn das ewige Band durch Anschauen und Betrachtung der materialischen Welt besser und mehr verstanden wird.

Die große Tiefe.

Ein jeder Seist fiehet nicht weiter als in seine Mutter, baraus er seinen Urfund hat und darinnen er stehet; benn es ist tein nem Seiste möglich, in eigener natürlicher Macht in ein ander Principium zu sehen und bas melchauen, er werbe benn darinnen wiedergeboren.

2. Der naturliche Mensch aber, welchen die Matrix biefer Belt hat in feinem Kall gefangen [beffen naturlicher Geift fowebet zwischen zweien Principien, als bem gottlichen und bollischen, und ftebet in beiben Pforten; und in welch Principium er fallt, allba wird er wiedergeboren, entweder jum Simmel ., ober Bollen-Reich, und vermag boch in biefer Beit feines zu schauen] ber ift in feiner Substang und gangem Befen ein zweifacher Denich; benn feine Seele in ihrer eigenen Substang ift aus bem erften Principio, meldes von Emigkeit keinen Grund ober Anfang bat; und die ift in Beit der Schöpfung bes Menfchen im Paradeis ober himmelreich burch bas Fiat auf Geiftes-Art recht torporiret worden, ift aber mit ber erften Rraft Twelche von Emigfeit ift in ihrer erften eigenen Rraft, in ber erften Burgel unabtrennlich blieben fteben, und burch bas ander Principium, als bas Berg Gottes burchleuchtet, bamit im Paradeis inftehend] vom mallenben Geifte Gottes in die Matrip bes britten Principii, in ben gestirneten und elementischen Menschen eingeblaßen worden. Der verftebet, fo ferne bas Licht Gottes in ibm fceinet, ben Grund bes Simmels, sowohl ber Elementa und auch ber Solle: benn fo bas Licht in ihm ift, fo ift er in allen breien Principien geboren, ohne bag er nur ein Funte bavon ift, und nicht ber große Brunn, welcher Gott ift felber.

3. Darum faget auch Christus Matth. 17, 20.: So ihr Glauben habt als ein Senftorn, so, möget ihr sagen zum Berge: frürze bich ins Meer! so soll's geschehen; und in dieser Macht har ben Menschen durchs Wort und Gottes Kraft Tobte auferwecket und Kranke gesund gemacht. Anders hatten sie dieses nicht thun können, so sie nicht in der Macht aller breien Principien waren

geftanben.

.

4. Denn ber geschaffene Geist bes Menschen, welcher aus ber Matrix bieser Welt ist, ber herrschet ins Lichtes Kraft, verstehe burch Kraft bes andern Principit, über und in Kraft bes Sternenund elementischen Geistes, alles ganz mächtig als in seinem Eigenthum. Aber im Fall Abams haben wir diese große Macht verlozren, indem wir das Paradeis räumeten und wanderten ins britte Principium, in die Matrix dieser Welt, die hielt uns alsbald im Zwange gefangen: darum haben wir die Erkenntnis noch im Glaft, und sehen gleichwie durch einen dunkelen Spiegel die ewige Geburt.

5. Dieweil wir nun so unmachtig in allen breien Geburten schweben, baß uns die paradeisische Pforte so oft verdunkelt wird und der Teufel uns so oft in die höllische Pforte zeucht, auch die Elementa uns die siderische Pforte verdecken und ganz geschwul machen, daß wir also oft in der ganzen Matrix schweben als taub, stumm oder halb ertöbtet; so uns aber das paradeisische Licht scheinet, so sehen wir hindurch in die Mutter aller dreien Principien: denn die mag uns nichts hindern, der dreische Geist des Menschen

fiebet eine jebe Geffalt und Qualitat in feiner Mutter.

6. Darum, ob wir gleich reben von ber Schöpfung ber Welt, als waren wir dabei gewesen und hatten solches gesehen, deß darf sich kein Mensch wundern und für unmöglich halten: denn der Geist, so in und ist, den ein Mensch vom andern erbet, der ist aus der Ewigkeit in Abam geblasen, der hat es alles gesehen und siehet es alles im Lichte Gottes, und ist gar nichts Fernes, oder Unerforschliches. Denn die ewige Geburt, so im menschlichen Centro verdorgen stehet, thut nichts Neues; sie erkennet, wirket und thut eben das, was sie von Ewigkeit gethan hat, wirket zum Licht und Finsternis und arbeitet in großen Lengsten. Wenn aber das Licht in ihr scheinet, so ist in ihrem Gewirke eitel Freude und Erstenntnis.

7. Darum, so man rebet vom himmel und von ber Geburt ber Elementa, so rebet man nicht von fernen Dingen, so weit von und sind; sondern wir reben von Dingen, so in unserem Leibe und Seele geschehen: und ist und nichts naher als diese Geburt, denn wir leben und schweben barinnen, als in unserer Mutter, reden also nur von unserem Mutter-Hause; und so wir vom himmel reden, so reden wir von unserm Baterlande, welches die erleuchtete Seele wohl schauen kann, und ob's gleich dem Leibe verborgen stehet.

8. Denn gleichwie die Seele des Menschen im Menschen zwischen der Sterne und Elementa Kraft schwebet und schwimmet, also auch schwebet der geschaffene Himmel zwischen Paradeis und Höllen-Reich, und schwimmet in der ewigen Matrix. Sein Wesen ist unfaßlich und unbegreislich, und ist eine eitele Kraft aus der ewigen Matrix; sein Ende ist so weit als sich die Aether haben zur Schöpfung eingegeben, so weit als Lucifers Königreich hat gewähret

ober gereichet, ba boch kein Ende gespüret wird. Denn die gottliche Kraft ist ohne Ende: allein unser Sinn reichet die in den
feurigen himmel der Sterne, welche sind eine Ausgeburt in der
funften Gestalt der ewigen Mutter, oder eine Quinta Essentia,
in welcher die Scheidung in Zeit des dritten Principii, oder Ansfang dieser Welt, die Kraft der Matrix entschieden, da also die Entschiedene schwedend stehet und eine jede Essentia in der Ausges burt in den vielfältigen Gentris der Sterne ein sehnlich Begehren nach der andern hat, einen steten Willen zu insiciren; und ist eine Essentia und Kraft, der andern Speise und Trant, auch Kasten und Behalter.

9. Denn gleichwie im parabeisischen Principio ber heilige Geist in ber Dreiheit ber Sottheit immer ausgehet und wallet ganz sanft, unbeweglich und ber Kreatur unempfindlich, und formet und bildet boch alles in der paradeisischen Matrix; also auch ist das dritte Principium. Nachdem die Matrix sichtbar und materialisch worden, so hat eine jede Kraft in der Matrix ein groß Sehnen und Verstangen in der andern, ein Immer-Aussteigen, Blühen und Wieders Absteigen, gleich einem Gewächse oder siedender Materia, da die herbe, kalte und strenge Matrix ohne Unterlaß sich immer reget und wehret; also daß die herbe Matrix wegen der innern höllischen oder urkundlichsten Matrix immer in Aengsten stehet, mit großem Begehren des Lichtes, welches sie in der Feuer-Wurzel erblicket, und davon immer erschrickt, milde, sanst und materialisch wird, davon sich das Element Wasser immer gebieret.

10. Also mußt du den Grund der vier Elementa verstehen, welche doch nicht vier abtheilige Wesen sind, sondern ein Wesen; und sind boch vier Unterschiede in dieser Geburt, und liegt ein jes bes Etement in des andern Kasten und ist sein Behalter auch Glich in ihm.

11. Verstehe ben Grund recht, wie folget: Die herbigkeit ist Matrix und eine Ursache aller Dinge; die ist in ihrer eigenen Substanz ganz sinster, kalt und wie ein Nichts. Dieweil aber die ewige Gottheit sich in der Herbigkeit spiegeliret, so wird die sinstere Hers bigkeit nach der göttlichen Kraft begierlich und zeucht an sich, wies wohl allda in der Herbigkeit kein Leben oder Berstand ist; sondern es ist der Grund der ersten Essen und der Urkund, daß etwas werde. Den Grund der Gottheit konnen wir allhier weiter nicht forschen, denn es turbiret uns.

12. Nun zeucht die herbigkeit in ihrer Luft und großem Sehnen nach bem Licht immer an sich, und ist in, ihrer eigenen Subflanz nichts als ein heftiger hunger, ganz burr, ganz wie nichts,
ein begehrender Wille ber Finsterniß nach bem Lichte: und ihr hunger ober Anziehen machet die Bitterkeit, das Wehe, daß sie nicht
kann ersättiget ober gesänstiget werben, bavon die Aengstlichkeit ent-

stehet, daß sich der Wille ober ber Stachel ber Luft, des Begeherens in sich reibet, nothiget und sich nicht dem finstern Nichts oder Tode will ergeben, sondern setzt seine Begierde und Aengstlichkeit, auch starken Willen also hart gegen dem verborgenen Lichte Gottes, daß der Wille ein schielender Blig wird, gleich einem Feuerschrack, davon die Herbigkeit als augenblicklich immer erfüllet wird, und gleich getöbtet, davon der herbe Geist sanft, sus und materialisch

wird zu Baffer.

13. Beit aber die Bitterkeit also hart vor dem Feuerbliß in der herbigkeit erschrickt, so fasset er seine Mutter, die Herbigkeit, welche vom Schrack ist materialisch worden, und fahret aus, und ist von der materialischen Herbigkeit geschwul, gleich als ware er auch materialisch, und webet, starket sich immer in der Mutter: und das ist das Clement Luft in dieser Belt, welches seinen Urfund in der masseren Mutter hat, und das Wasser von der Luft, und das Feuer von der kent, und das Wasser von der kuft, und das Feuer von der sehnlichen Aengstlichkeit. Und die Erde und Steine haben ihren Ansang mit dem grimmen Anziehen beim Fall Lucifers bekommen, als die Herbigkeit also strenge im erhebenden Anziehen stund, welches Anziehen das Licht im dritten Principio wieder löschete.

14. Also verstehet man gar eigentlich, wie das Licht Gottes aller Dinge eine Ursache ist, und verstehet hierinnen alle drei Prinzpia. Denn wenn die gottliche Kraft und Licht nicht wäre, so wäre auch in der finstern Ewigkeit kein Sehnen darnach; so wäre das herbe Begehren (welches ist die Mutter der Ewigkeit) auch alles ein Nichts. Und verstehet man, wie die gottliche Kraft in allen Dingen erscheinet, und ist doch nicht das Ding selber, sondern der Geist Gottes ist im andern Principio; das Ding aber ist sein Glast, welches von dem sehnenden Willen also worden ist. Nun ist aber das Herz Gottes in dem Bater der erste Wille; und der Vater ist das erste Begehren nach dem Sohn, und der Sohn ist des Vaters Kraft und Licht; davon die ewige Natur immer tüsternd ist, und gebieret also von der Kraft des Herzens Gottes in der ewigen Matrix das dritte Principium; denn also ist Gott offendar, sonst stünde die Gottheit ewig verborgen.

15. Nun sagen wir, vermöge ber Schrift, Esai. 66, 1. Gott wohne im himmel! und das ist wahr. Nun siehe, Moses schreisbet Gen. 1, 6. Gott schus ben himmel aus dem Mittel bes Wassers; und die Schrift saget: Gott wohnet im himmel. Psat. 2, 4. So denke nun, wie das Wasser seinen Urkund hat, als vom Sehnen der ewigen Natur nach dem ewigen Lichte Gottes. Nun aber wird die ewige Natur vom Sehnen nach Gottes Licht offenbar, wie vorhin gemelbet, und Gottes Licht ist gegenwärtig und bleibet doch der Natur verborgen; denn die Natur empfähet nur des Lichtes Kraft: und die Kraft ist der himmel, darinnen

bas Licht Gottes verborgen wohnet und scheinet in der Finsternis. Das Wasser ist die Materia, so vom Himmel erboren wird; und darinnen stehet das britte Principium, das wieder ein Leben und begreislich Wesen aus sich gebieret, als die Elementa und Kreaeturen.

16. Darum, bu ebler Mensch, lag bich ja ben Teufel und ben Untidrift nicht narren, ber bir bie Gottheit weit von bir geigen will, und bich in einen weit abgelegenen Simmel weiset: es ift bir wichts naher als der Himmel; allein du ftehest vor der Thur bes Dimmele, und bift mit Abam aus bem Parabeis - Dimmel anegegangen ins britte Principium, bu fteheft aber in ber Pforte. Dache es nur wie bie ewige Mutter, welche mit großem Sehnen und Begierbe nach Gott bas himmelreich wird, ba Gott innen wohnete, barinnen bas Parabeis aufgehet: also thue bu auch, sege alle beine Begierde ins Berg Gottes, fo bringeft bu mit Gewalt ein', wie bie ewige:Mutter ber Ratur; fo wird's mit bir geben wie Chriftus faget Matth. 11, 12 .: Das Simmelreich leibet Gewalt, und bie Gewalt thun, reißen es ju sich. Alfo wirft bu bir Freunde im himmel mit bem ungerechten Mammon machen, und bift recht Gottes Bleichnif, Bilb und Gigenthum. Denn in bir find alle brei Principia mit ber Ewigfeit, und in bir wird wieder erboren bas heilige Parabeis, ba Gott innen wohnet. Do willft bu boch Cott fuchen? Suche ibn nur in beiner Seele; bie ift aus ber emigen Matur, barinnen bie gottliche Geburt ftehet.

17. D ach! daß ich Menschen-Griffel hatte, und konnte ben Geist der Erkenntnis schreiben! Muß ich dach an dem großen Gebeimniß stammeln gleich einem Kinde, das geben lernet: so gar kann's die irdische Zunge nicht erheben, was der Geist begreift und werstehet. So will ich's dach wagen, ob ich manchen mochte sufternd machen zu suchen die Perlen, damit ich in meinem paradelssischen Rosengarten auch Gottes Werk wirke; denn mich treibet auch die Lust der ewigen Mateix darzu, mir solche meine Erkenntnis

zu fchreiben und ju aben.

18. So wir num wollen unfer Gemuth erheben und forschen nach dem Himmel, da Gott innen wohnet: so konnen wir nicht kagen, daß Gott allein über den Sternen wohnet, und also eine Beste um sich habe geschlossen, welche aus dem Wasser sei gemacht, da Niemand hinein kame, es wurde ihm denn aufgethan, welcher Gedanke die Menschen fast narret; oder aber auch konnen wir nicht sagen, wie etliche vermeinen, Gott der Vater mit dem Sohne sei also im obern eingesperreten himmel mit den Engeln und regiere also allhier in dieser Welt nur mit dem heiligen Geiste, welcher vom Vater und Sohne ausgehet. Diese Gedanken alle haben noch keine rechte Erkenntnis von Gott; denn also ware Gott zertheilet und ware uns fastlich gleich der Sonne, welche hoch über uns schwebet und ihre

Rraft und Licht zu uns schieft, baf also bie gange Tiefe licht wird und überall wirket.

19. Dieser Gedanke narret die Vernunft fast sehr, und bas antichristische Reich stehet in diesen Gedanken geboren, und hat sich ber Untichrist mit dieser Meinung an Gottes Statt gesehet, und vermeinet Gott auf Erden zu sein, und misset ihm göttliche Gewalt zu, und verstopft dem Geiste Gottes seinen Mund und will ihn nicht horen reden.

20. Alfo fommt fraftiger Irrthum, daß fie glauben bei bem Geifte ber Lugen, welcher in Gleisnerei fraftigen Irrthum rebet, und verführet merben bie Kinder ber Hoffnung, wie G. Paulus

bezeuget. 1. Zim. 4, 1. 2.

21. Der rechte himmel, ba Gott innen wohnet, ift überall an allen Orten, auch mitten in der Erde: er begreift die Hölle, da die Teufel wohnen, und ist nichts außer Gott; denn da Er gewesen ist vor der Belt Schöpfung, da ist Er noch, als in sich selber, und ist selber das Wesen aller Wesen: alles ist von Ihm erboren und urfundet von Ihm; und heißt darum Gott, daß Er allein ist das Gute, das Herz oder Bestes, versiehe das Licht und die Kraft, davon die Natur urfundet.

22. So bu nun willst von Gott sinnen, so nimm bir vor bie ewige Finsterniß, die außer Gott ist; benn Gott wohnet in sich selber, und vermag ihn aus eigener Macht nichts zu fassen; die hat ein großes Sehnen nach dem Lichte, dieweil sich das Licht in der Kinsterniß spiegeliret und in sich schenet: und in demjelben Sehnen oder Begehren sindest du die Quelle, und die Auelle fanget des Lichtes Kraft, und das Sehnen macht die Kraft materialisch; und die materialische Kraft ist der Schuß vor Gott, oder der Himmel. Denn in der Kraft siehet das Paradeis, in welchem der Geist, so vom Bater und Sohne ausgehet, wirket. Dieses Alles ist der Kreatur unbegreislich, aber nicht unempfindlich im Gemüthe; denn im Gemüthe der heiligen Seelen stehet das Paradeis offen.

23. Alfo fieheft bu, wie Gott Alles aus Niches habe gefchaffen, nur aus fich; und ift boch die Ausgeburt nicht feines Wefens,

fondern urfundet fich aus ber Finffernig.

24. Die Qual ber Finsterniß ist das erste Principium, und bie Araft des Lichtes ist das andere Principium, und die Ausgeburt aus der Finsterniß burchs Lichtes-Kraft ist das dritte Principium; und heißet nicht Gott: allein Gott ist das Licht und des Lichtes Kraft, und der Ausgang aus dem Lichte ist der heilige Geist.

25. Ein Gleichnis nimm an bir felber! Deine Geele in bir glebt bir (1) Bernunft, bag bu kannst finnen; Die bebeutet Gott ben Bater; (2) bas Licht, so in beiner Geele scheinet, bag bu bie

Rraft erkennest und bich leitest, bebeutet Gott ben Sohn ober Herz, die ewige Rraft. Und (3) das Gemuthe, welches ist des Lichtes Kraft und der Ausgang vom Lichte, damit du den Leib resgierest, das bedeutet Gott den heiligen Geist.

26. I. Die Finsternis in bir, welche sich sehnet nach bem Lichte, ist bas erste Principium. II. Des Lichtes Kraft in bie, bas burch bu ohne Augen siehest im Gemuthe, ist bas andere Principium. III. Und die sehnende Kraft, so im Gemuthe ausgehet und an sich zeucht und sich fullet, bavon der materialische Leib wächst, ist das dritte Principium.

27. Und verstehest gar eigentlich, wie zwischem jedem Principio ein Schluß ist, und Gott der Anfang und erste Kraft in allem ist; und verstehest auch, daß du in diesem tolpischen Leibe nicht im Paradeise bist: benn er ist nur eine geschwule Ausgeburt im britten Principio, in welchem die Seele gefangen liegt, als in einem finstern Kerker. Davon du beim Fall Adams sollst aussührlichen Bericht sinden.

28. Nun siehe, ba sich Gott mit ber materialischen Welt wollte offenbaren, und die Matrit in ber angstlichen Seburt ftund, ba der Schöpfer das erste Principlum bewegete zur Schöpfung der Engel, da ist die Matrix ungercheilet in einem Wesen gestanden; benn da ist keine Begreislichkeit gewesen, sondern nur Geist und Kraft vom Geiste. Der Geist war Gott und die Krast spinsmel, und der Geist wirket in der Kraft, daß die Krast sehnend und sufternd ward. Denn der Geist spiegelirete sich in der Kraft, da schus der Geist die Kraft, daraus sind worden die Ergel; also wurde die Kraft die Wohnung der Enget und das Paradeis, in welchem der Geist wirket, und die Kraft sehnet sich nach dem Lichte, und das Licht schien in der Kraft: also ist eine paradellische Wonne, und ist Gott offendar darin ein Liebes-Spiel.

29. Nun schwebet das ewige Licht, sowohl die Kraft des Lichstes, oder das himmlische Paradeis in der ewigen Finsterniß, und die Finsterniß kann das Licht nicht ergreisen: denn es sind zwei unterschiedliche Principia, und sehnet sich die Finsterniß nach dem Licht; ursachen, daß sich der Geist darin spiegeliret, und die götts liche Kraft darinnen offenbar ist. Weil sie aber die göttliche Kraft und Licht nicht hat ergriffen, hat sie sich doch gegen derselben mit großer Lust immer erhoben, die sie vom Glast des Lichtes Gottes in ihr die Feuerwurzel hat entzündet, da ist ausgegangen das dritte Principium; und urkundet sich aus dem ersten, aus der finstern Watrir, durch die Spiegelirung der göttlichen Kraft. Weil aber die angezündete Kraft in diesem Ausgang in der Finsterniß seuernd gewesen, so hat Gott das Fiat daher gestellt und hat durch den wallenden Geist, welcher in des Lichtes Kraft ausgehet, die seue

ernbe Quelle auf torporliche Urt geschaffen, und von der Matrip entschieden; und hat ber Geift bie feurige geschaffene Urt Sterne

gebeißen wegen ihrer Qualitat.

30. Also ist vor Augen, wie ber feurige gestirnte himmel, ober aber wie ich's bem erleuchteten Leser mochte besser seigen, die Quinta Essentia, ober die fünfte Gestalt in der Geburt ist entschieden von der masserigen Matrix: sonst wurde nicht sein ausgeshöret worden, Steine und Erde zu gebaren, so die feurige Art nicht ware entschieden worden. So sich aber das ewige Wesen, als Gott, hat wollen offenbaren in der finstern Matrix, und aus dem Nichts etwas machen: so hat er die angezundete Kraft entschieden und die Matrix bell und rein gemacht.

31. Ulfo stehet nun die Matrix unbegreislich und sehnet sich nach ber feurigen Urt, und die feurige Urt sehnet sich nach ber Matrix. Denn der Geist Gottes, welcher ist der Geist der Sanstsmuth, spiegeliret sich in der wässerigen Matrix, und die Matrix empfähet Kraft von ihm. Ulso ist ein steter Wille zu gebären und zu wirken; und stehet die ganze Natur in großem Sehnen und Uengsten, immer willens zu gebären die göttliche Kraft, dieweil Gott und Paradeis darinnen verborgen stehen: sie gebieret aber nach

ihrer Urt, nach ihrem Bermogen.

32. 216 nun Gott bie Matrix mit ihrer feurigen Geftalt ent= fchieben hatte, und wollte fich mit biefer Belt offenbaren, fo hat er das Fiat in die Matrix gestellet, und aus fich gesprochen: Es gehe herfur Kraut, Bras, Baume, Thiere, ein jedes nach feiner Das Sprechen mar bas Berg ober bie Rraft bes emigen Batere, ber Beift aber, ber bas Fiat hatte, ging vom ewigen Bater in ber Rraft bes Bergens Gottes aus mit bem Willen, und ber Bille mar bas Siat, und fcuf die Rraft ber Musgeburt im britten Principio materialifch, fichtbarlich und begreiflich, ein jedes nach feiner Effentia: wie die Rraft mar, alfo murbe auch fein Leib. Denn da hat die feurige Matrir, ober bas Geffien, feine Rraft gegeben bem Biat, und die mafferige Matrix mit ben Glementen hat die Rraft empfangen, ift ichwanger worben und hat geboren ein jebes Clement feine Rreaturen aus fich felbft, auch eine jebe Beftalt in bet feurigen und mafferigen Ratur aus fich felbft; und ift boch fein abtrennlich Wefen worben, allein bie Gefchopfe find abtheilig worben, ein jebes nach feiner Urt, nach ber emigen Rraft, welche ift im Gehnen burch Luft aufgegangen: und murbe bas britte Principium, welches vor ben Beiten nicht gemefen mar.

33. Also herrschet ber gestirnete himmel in allen Kreaturen, als in seinem Eigenthum. Er ist ber Mann, und die Matrix ober mafferige Gestalt ist sein Weib, welches er immer schwangert; und die Matrix ist die Gebarerin, die gebieret bas Kind, bas ber himmel machet. Und ist bas ber geschaffene himmel im britten Prin-

cipio, baraus die Clementa ausgehen, als nämlich die mafferige Matrix, baraus sich das sichtliche Baffer hat erboren und noch im-

mer in ber Sehnlichkeit gebieret.

34. Darum schreibet Moses techt: Gen. 1, 6. Gott schuf ben Himmel ans dem Mittel bes Wafferes, allhie aber mußt bu verfter ben, aus der ervigen mafferigen Matrix, welche hur ein Geist ist, darinnen das Parabeis und der heilige himmel ist, als die gott-liche Kraft; nach welchem die finstere Matrix im Hunger gelustet, daraus ist worden die sichtbare Matrix der Elementa, aus welcher durchs Fiat sind geschaffen worden durch den ewigen Geist Gottes die Wesen aller Wesen, so da nur find.

35. Denn eine jede Gestalt in ber Mateix hat seine Kreaturen sichtbar und unsichtbar vor menschlichen Augen, welche ein Eheil gegen uns zu rechnen mur wie ein sigurlicher Gest sind; als, im Feuer hat's unsichtbare Geister und Kreaturen vor unseren materialischen Augen, und konnen bie nicht sehen. In der Lust unmaterialischen Geister, welche wir nicht sehen, dieweil die Lust unmaterialisch ist, also duch ihre Geister. Im Wasser hat's materialische Kreaturen, die sind aber und nicht sichtbar; dieweil sie nicht aus dem Feuer und Lust sind, sind sie einer andern Mualität, und den liefeigen auch seurigen verborgen, sie wollen sich denn selbet offenstaten.

36. Also gleichwie Feuer, Luft, Wasser, Evbe in einem einigen Kaften llegt, und die vier nur Gin Ding sind, und boch vier Waterschelbe, und vermag teines das andere zu ergreisen ober zu halten, und etwan von den vieren eines in einer jeden Kreatur sicht bergen, sondern festet nach seinen offenbar, und demselben Geiste nach sichtlich und bes

greiflich, und ben anbern Clement-Geffern unbegreiflich.

37. Denn alle Dinge find aus dem Nichts zu Etwas worden, und bat eine jede Kreatur das Centrum oder den Cirket des Les bens-Geburt in sich selber. Nun gleichwie die Stementa in einander in einer Mutter verdorgen liegen und keines das andere ergreifet, ob's gleich des andern Glied ist: also auch sind die geschaffenen Kreaturen einander verdorgen und unsichtbar. Denn eine jede siehet nur in seiner Mutter, welche in ihm fir ist. Das Waterialische siehet das materialische Wesen, siehet aber nicht das untwaterialische Wesen, die Geister im Feuer und Luft; gleichwie der Leib nicht die Seele siehet, die doch in ihm wohnet, oder wie das dritte Principium nicht das andere, in welchem Gott ist, ergreiset ober kasseit, und ob es gleich in Gott ist, so ist doch eine Geburt darzwischen, gleichwie mit dem Seelen-Seiste des Menschen und dem elementisschen Geiste im Menschen, welches doch eines des andern Kasten und Behalter ist, davon du bei Erschaffung des Menschen Kasten und Behalter ist, davon du bei Erschaffung des Menschen sindest.

# Das 8. Kapitel.

Bon ber Schöpfung ber Kreaturen und Aufgang aller Gewächfe; sowohl von ben Sternen und Ctementen, und Urfund ber Wesen biefer Welt.

Wie im nahesten Kapitel im Eingange gemelbet worden, nichts Fremdes ist es, ob ein Mensch redet, schreibet und lehret von der Melt Schöpfung, ob er gleich nicht ist dabei gewesen, so er nur die wahre Erkenntnis im Geiste hat. Denn da siehet er, als in einem Spiegel, in der Mutter der Gebärerin alle Dinge; denn es liegt je ein Ding im andern, und je mehr er suchet, je mehr er sindet; und darf sein Gemuthe nicht außer dieser Welt schwingen, er sindet alles in dieser Welt, darzu in sich selber, ja in allem dem, was lebet und webet. Alles, was er nur ansiehet und forschet, so sindet er darinnen den Geist mit dem Fiat; und spiegeliret sich die göttliche Krast in allen Dingen, wie geschrieben stehet: das Wort ist dir nahe, ja in deinen Lippen und Herzen. Deut, 30, 14. Denn wenn das Licht Gottes im Centro des Geelen-Geistes anbricht, so siehet der Seelen-Geist, als in einem hellen Spiegel, die Schöpfung der Welt gar wohl, und ist nichts Fernes.

2. Ich will ben Leser an die Geschöpfe gewiesen haben, et mag barinnen forschen: er wird es alles also befinden, und noch viel wunderlicher, das man nicht schreiben oder reden kann, ist er aber aus Gott geboren. Wir mussen unsern Verstand und Wissenschaft nicht gründen von dem göttlichen Machen oder Schaffen, als wie ein Mensch etwas machte; gleichwie ein Töpfer aus Thon ein Gefäß, oder ein Schniger ein Vild wie ihm das gefällt, welches er zerbeicht, so es ihm nicht gefällt: nein, die Werke Gottes in der Schöpfung der Welt sind alle sir, gut und vollkommen gewessen; wie Moses schreibet: Und Gott sah an alles, was er gemacht

hatte, und fiebe, es mar febr gut. Gen. 1, 31.

3. Denn er hat nicht einen Klumpen Erbe nach bem anbern, ober viel Klumpen Erbezugleich genommen und Thiere baraus gemacht: bas bewähret sich nicht, und ist mehr ein viehischer Gebanke als menschlich; sondern, wie vorhin gemelbet, nachdem der Teufel mit seinen Legionen gefallen swelcher seinen englischen Sit und Königereich im Loco dieser Welt gehabt im ersten Principio, korporlich nach Seistese Urt instehend, und mit dem andern durchleuchtet recht im Paradeis und göttlichen Kraft wohnend, aber aus hoffart aus dem Lichte Gottes gefallen] und nach seiner eignen Mutter, der Feuers Wurzel, gegriffen, vermeinend über die Sanstmuth des hers

zens Gottes zu herrschen, so ist ihm seine Wohnung im ersten Principio, in ber feurigen sinstern Matrix blieben. Und hat Gott bie Ausgeburt aus der Matrix zu einem Principio erschaffen, und in der ewigen Matrix in ihrem sehnenden Willen aufgeschlossen das Sentrum oder Lebens - Geburt: allba ist aufgegangen nach der Gotts heit: Recht (in Forma, wie sich die ewige Gottheit von Ewigkeit immer gebieret) das dritte Principium, in welchem die Gottheit gleich twie verborgen stehet; aber doch in allen Dingen sich kräftig einbils det, das ist nun dem Teufel unbegreissich und kein Rüge.

4. Es ist aber bas britte Principium ein Gleichnis ber paras beisischen Welt, welche geistlich ist, und barinnen verborgen stehet: und hat sich Gott also offenbaret, Dieweil die geistliche Welt der Engel in diesem Loco nicht ist bestanden, so hat er dem Loco ein ander Principium gegeben, da doch ein Licht aufgehet, und eine liebsliche Wonne ist. Denn der Borsas Gottes mußte bestehen, und mußs

ten eher die erften Rreaturen in ber Finfterniß bleiben.

5. Also muß man nun die Matrix dieser Welt mit den Sternen und Elementen nicht ansehen, als wenn Gott nicht allba ware; seine ewige Weisheit und Rraft hat sich mit dem Fiat in alle Dinge eingebildet, und er ist selber der Werkmeister; und in dem Fiat sind alle Dinge hervorgegangen, ein jedes in seiner Essentia,

Rraft und Gigenichaft.

6. Denn gleichwie ein jeder Stern am Firmament eine andere Eigenschaft vorm andern hat; also ist die Mutter, baraus die Quinta Essontia der Sterne ist ausgegangen, auch. Denn als die feurige Gestalt der Sterne von ihr getrennt ward, so ist sie dars um vom ersten ewigen Geburt = Recht nicht getrennt worden, sons dern hat ihre ewige Kraft behalten; glein die erhobene Feuers-Macht ist von ihr entschieden, daß sie eine liebliche Wonne ist und eine sanste Mutter ihrer Kinder.

7. Als nun Gott am ersten Tage hat ben Klumpen ber Erbe in ber großen Tiefe dieser Welt zusammengetrieben, so ist die Tiefe laufer worden, aber finster, und hat kein Licht gehabt in der Mastrip; als die Quinta Essentia, das ist, die fünste Gestalt in der Matrip hat als ein Feuer geleuchtet, in welcher der Geist Gottes mit dem Fiat auf der wässerigen Matrip geschwebet; und ist die

Erbe gang mufte und leer, auch tein Grablein gemefen.

8. So spricht nun Moses Gen. 1, 3.: Und Gott sprach: Es werbe licht, und es ward licht: dieses Licht ist nun die fünste Gestalt in der Matrix gewesen. Denn die Quinta Essentia ist noch nicht in der Matrix geschaffen und entschieden worden, die am viers ten Tage, da Gott Sonne und Sterne daraus geschaffen hat, und das Licht von der Finsterniß entschieden; da denn das Licht die Kraft des Glanzes in sich habhaft bekommen, und die Feuer Wurzel im Centro in der Kinsterniß verborgen blieben.

9. Um anbern Tage hat Gott die Beste bes himmels geschafsen, den starken Schluß zwischen die Finsterniß der urkundlichsten Matrix, daß sich dieselbe nicht mehr entzunde und Erde und Steine gebäre: darum hat er den Schluß oder Beste aus dem Mittel des Wassers gemacht, welches der Feuers Macht wehret; und ist wors den der sichtbare himmel, daraus die Geschöpfe gegangen sind, daraus nun die Elemente, Feuer, Luft und Wasser ausgehen.

10. Den britten Tag hat Gott burch bas Fiat bie Wasser auf Erben zertheilet und an sondere Derter geschaffen, baß es eine Wonne sei auf Erben, baß die Erbe ist trocken worden. Als nun dieses geschehen ist, so hat Gott bas Geschöpf gesucht, und sprach der ewige Vater, das ist, wirkete durch den Sohn, welcher ist sein Herz und Glanz im Fiat, in der Erde. Da grünete das Leben durch den Tod, und ging auf Gras und Kraut und allerlei Baume, allerlei Kräuter, ein jedes nach dem ewigen Quell, wie der war vorzhin gewesen. Also wird eine jede Essentia sichtbar, und offenbaret Gott seine ewige Kraft mit den mancherlei Kräutern, Baumen und Stauden, daß, wer das ansiehet, Gottes ewige Kraft und Weissheit erkennet; ist er aber aus Gott geboren, so erkennet er an allen Gräselein seinen Schöpfer, in dem er lebet.

11. Also ist in dieser Stunde hervorgegangen alles, was in der Erbe lebet; und ist die Matrix der Erde die an den britten Tag gleichwie im Tode gestanden. Bon dem großen Sturm aber im Fiat hat das Leben durch den Tod gegrünet, und hat sich die ewige Kraft und Weisheit Gottes an der blühenden Erde lassen sehen, welche sich im Fiat hatte eingebildet. Hier ist ein groß Geheimnis, wie Christus der Mensch bis am dritten Tag in der Erde gewesen, und herwiedergebracht die Zeit des Todes; aber der Mensch will zu

blind fein und nichts miffen.

12. Da fiehet man das Bleichnif ber parabeifischen Belt gar fcon; benn obgleich vieltaufenberlei Krauter in einer Biefe neben einander fteben und eines je fraftiger und ichoner ift ale bas an= bere, noch miggonnet feines bem andern feine Geftalt, fondern ift eine liebliche Wonne in einer Mutter; alfo ift auch ein Unterscheid im Parabeife, ba eine jebe Rreatur nur feine große Freude an bes andern Rraft und Schone hat: und ift die emige Rraft und Beisbeit Gottes ohne Bahl und Ende, wie bu vorne im britten Rapis tel von Mufichliegung ber Centrorum bes emigen Lebens findeft. Du wirft fein Buch finden, ba bu bie gottliche Beisheit konnteft mehr inne finden gu forfchen, als wenn bu auf eine grune und blubenbe Wiefe geheft: ba wirft bu bie munderliche Rraft Gottes feben, riechen und fcmeden, wiewohl es nur ein Gleichniß ift; und ift bie gottliche Rraft im britten Principio materialisch worden, und bat fich Gott im Gleichniß offenbaret: aber bem Guchenben ift's ein liber Lehrmeifter, er findet gar viel allba.

- 13. Den vierten Tag hat Gott ben Locum biefer Welt recht beim herzen genommen; benn ba hat er ben weisen Meister aus feiner ewigen Weisheit im britten Principio erschaffen, als die Sonne und Sterne. hierinnen siehet man erst recht die Gottheit und ewige Weisheit Gottes, als in einem hellen Spiegel, wiewohl das vor Augen sichtbare Wesen nicht Gott seiber ist; sondern es ist die Gott in im britten Principio, welche endlich wieder in ihr Aether gehet und ein Ende nimmt,
- 14. Wiewohl man die Perlen nicht so auf den Weg wersen, daß die Thiere darauf mit Fußen gehen, vielweniger den Sauen in die Traber zu verschlucken; soen der leichtfertigen Welt dieses nichts nute ist, sie such nur ihren Mißbrauch dadurch, denn der Teusel, dem sie dienet, lehret sie das: so sie nun den Grund des himmels und der Sterne gelernet, so will sie Gott sein, wie Lucifer auch that so will ich doch etwas schreiben vom Aufgang und Kraft der Sterne, dieweil der Mensch und alle Kreaturen in derer Kraft, Tried und Wesen leben, und eine jede Kreatur ihre Eigenschaft davon empfähet, um der Suchenden willen, welche gerne dem vies hischen Menschen entsliehen und im rechten Menschen, welcher Gotztes Bild und Gleichnis ist, leben wollen, denen ist's hochnothig zu wissen; auch um der Lilie willen, so da wächst im Baum des Grimmes gegen Mitternacht in der Matrix.
- 15. Moses schreibet, Gott habe gesprochen: Es werben Lichter an ber Beste bes Himmels, die ba scheiben Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seinen Lichter an der Beste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden! Und es geschah also; und Gott machte zwei große Lichter, ein groß Licht, das den Tag regiere, und ein klein Licht, das die Nacht regiere, darzu auch Sterne. Und Gott setze sie an die Beste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden und den Tag und die Nacht regierten, und scheideten Licht und Kinsterniß. Gen. 1, 14—18.
- 16. Db nun wohl Moses recht geschrieben, daß sie sollen Tag und Nacht regieren, auch Licht und Finsternis scheiben, auch Zeisten, Jahre und Tage machen; so ist's doch dem begierlichen Lesen nicht gnug verstanden, denn man findet gar ein Hohes in der Sterne Kraft und Gewalt, als: wie alles Leben, Gewächs, Farsben und Tugend, Dickes und Dunnes, Kleines und Großes, Gut und Bose durch ihre Kraft herruhre; darum sich denn auch die weisen Heiden vergaffet, und sie für Gott geehret. Darum will ich etwas von ihrem Urkund schreiben, so weit mir diesmal zugestassen wird um der Suchenden willen, welche der Perlen begehren; aber den Sauen und anderen wilden Thier-Menschen hab' ich nichts geschrieben, welche die Perlen in Dreck treten, und den Geist der Erkenntniß spotten und verachten: die mögen mit der ersten Welt der Sandslut des Feuers gewarten; und so sie nicht wollen englis

sche Bilbnis tragen, so muffen fie Lowen und Drachen, auch bofer Burmer und Thiere Bilbnis tragen. Wenn fie ihnen ja nicht wollen laffen rathen, daß ihnen Gott helfe, so muffen fie boch er-

fahren, ob ihnen die Schrift der Beiffagung wird lugen.

17. Der Evangelist Johannes schreibet vom Urkunde der Wesen und Geschöpfe dieser Welt also ganz hoch und recht, als man fonst in keiner Schrift in der Bibel findet: Im Ansang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dasselbe war im Ansange bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Mensschen; und das Licht schieftenis in der Finsternis, und die Finsternis haben's nicht begriffen. Joh. 1, 1. 5.

18. Siehe, was Johannes saget: Im Anfange ber Schöpfung und vor Zeiten ber Welt ist gewesen bas Wort, und das Wort ist Gott gewesen, und im Wort ist das Licht gewesen, bas hat in der Finsterniß geschienen, und die Finsterniß hat nichts können fassen. Da verstehet man klar (1), wie das ewige Licht Gott sei, und versstehest (2), wie es in der ewigen Kraft seinen ewigen Urkund habe, und verstehest (3), wie es das ewige Wort sei, das in der Finsterzniß scheine. Weil denn dasselbe Wort an allen Orten hat alles geschaffen, so ist's auch an allen Orten gewesen, denn ohne dasselbe

ift nichts gemacht.

19. Nun hat basselbe Wort keine Materia gehabt, baraus es etwas gemacht hat, sondern aus der Finsternis hat's alle Dinge gesschaffen und ans Licht gebracht, daß es erscheine und da sei. Denn in ihm war das Leben, und er gab das Leben ins Geschöpf: und das Geschöpf ist aus seiner Kraft, und die Kraft ist materialische worden, und das Licht scheinet darinnen; und die materialische Kraft kann's nicht ergreisen, denn sie ist im Finsternis. Weil aber die materialische Kraft nicht kann das Licht ergreisen, das von Ewiskeit in der Finsternis scheinet; so hat ihm Gott ein ander Licht gegeben, das aus der Kraft worden ist, als die Sonne: die leuchtet in dem Geschöpfe, daß das Geschöpf im Lichte und offensbar sei.

20. Denn (1) gleichwie die Gottheit ist die Kraft und Licht bes Paradeises im andern Principio: also ist die Sonne die Kraft und Licht dieser materialischen Welt im dritten Principio. Und (2) wie die Gottheit scheinet in der ewigen Finsternis im ersten Principio: also scheinet die Sonne in der Finsternis im dritten Principio. Und (3) wie die Gottheit ist die ewige Kraft und der Geist des ewigen Lebens: also ist die Sonne die Kraft und der Geist in dem zerbrechlichen Leben.

21. Run ift ein Geift anders nichts als ein auffteigenber Wille, und im Willen ift bie Mengftlichkeit gur Geburt; und in

ber Aengstlichkeit gebieret sich das Feuer, und im Feuer das Licht, und vom Lichte wird der Wille freundlich, lieblich, milde und suß; und im füßen Willen gebieret sich die Kraft, und aus der Kraft gebieret sich das Neich und die Herrlichkeit. Also behålt das Licht die Macht: wo das verlöschet, so höret auf die Kraft und Herrlichkeit, und auch das Reich.

22. Gott, ber ba ist bas ewige Licht, ber ist ber ewige Wille, ber scheinet in ber Finsterniß; und die Finsterniß hat ergriffen den Willen; und im selben Willen, ben die Finsterniß ergriffen, gehet auf die Aengstlichkeit, und in der herben Aengstlichkeit das Feuer, und im Feuer das Licht, und aus dem Lichte die Kraft, und aus der Kraft das Reich. Run ist worden aus dem Feuer das Gestirn, und server die Sonne, aus der Kraft der Himmel; und das Reich ist Gottes. Dieses alles war im ersten Willen in der Schopfung unter einander: da scheidete Gott den seurigen Willen vom milden Lichtes Willen, und hieß den seurigen Sterne, und den milden himmel, wegen eines jeden Kraft.

23. Die Sonne ift bie Gottin im britten Principio in ber

geschaffenen Welt, verftebe in ber materialischen Rraft: bie ift ausgegangen aus ber Finfternif in ber Mengftlichkeit bes Willens auf Art und Beife ber emigen Geburt. Denn als bas Licht Gottes bas Kiat feste in die Kinfternig, fo hat die Kinfternig ben Willen Gottes empfangen, und ift ichwanger worden zur Geburt: ber Wille macht bie Berbigkeit; bas Ungiehen und bas Regen bes Ungiehens sur Beweglichkeit macht die Bitterkeit; Die Bitterkeit bas Webe, und bas Webe macht bie Mengstlichkeit; und bie Mengstlichkeit machet bas Regen, Brechen und Aufsteigen. Run tann bie Berbigteit bas Regen nicht erbulben, und zeucht viel hatter an fich; und bie Bitterkeit ober bas Ungiehen laffet fich nicht halten, sondern bricht und flicht alfo hart im Ungiehen , bis es bie Sige erwecket , in welcher aufgebet ber Blis, und vom Blis erichricket bie finftere Berbigkeit, und im Schrack gundet sich an bas Feuer, und im Feuer bas Nun wurde allba tein Licht, wenn nicht ber Schrack in ber Berbigkeit geschähe, sondern bliebe nur Feuer. Der Schrad aber in ber Berbigfeit vom Feuer ertobtet bie harte Berbigfeit, bag

eine weiße helle verwandelt wird.

24. Auf eine solche Art ist im Fiat aufgegangen die Sonne, und aus der Sonne in ihrer ersten Anzundung die andern Planeten: als über sich aus der wuthenden Bitterkeit Mars, welchen der Sonnenglanz, als ihn der erdlicket, gehalten; und aus der Sonne III.

.

sie wie zu Boben unter sich sinket, und wird wie todt und sanft; und wenn sich der Blig in der Herbigkeit erblicket, so erschrickt er viel sehrer, indem er die Mutter so milbe und halbertobtet in Ohnsmacht findet. In diesem: Schrack wird sein feurig Recht weiß, sanft und mild, und ist des Lichts Anzundung, da das Feuer in

Kraft, welche sich hoher erhoben, ber Jupiter im Centro vom Fiat gefangen; und aus ber angstlichen Kammer Saturnus; unter sich Benus von ber sanften Mitbigkeit, als die Herbigkeit überwunden wurde, und sanft, suß gleich dem Wasser unter sich sankt. Als sich das Licht anzündete, so wurde aus dem herben Grimm die Liebe und Demuthigkeit, welche unter sich stieg; und aus der überwundenn Kraft in der Herbigkeit Mercurius; darinnen siehet die Wissenschaft, was im Urkunde vorm Lichte sei. Als dann das Licht die Kraft im Loco der Sonne materialisch machete, gleichwie auf irdische Art der Mond.

25. Wiewohl die Welt biefes nicht begreift, sondern verspottet es nur; so will ich allhier weiter die Perlen nicht den Sauen geben: benn es gehoret ein ander Licht zu biefer Erkenntnig, so will

ich's übergeben und fortfahren.

26. Aus ber Aengstlichkeit ber Finsternif, als Gott bas Fiat barein gesprochen, sind aufgegangen alle Dinge. Die Aengstlichkeit urkundet sich im Fiat, und bas Fiat im Willen, und ber Wille ift ewig ohn Urkund; benn er ist in Gott bie Matrix ber Gebärerin.

27. Run ist Gott unsichtbar, und ber Wille auch unsichtbar, und bie Matrix auch unsichtbar; und sind doch im Wesen, und sind von Ewigkeit und bleiben in Ewigkeit: und das Wort ist die Kraft bes Willens, und die Kraft macht das Fiat, und das Fiat machet das Reich; und das ist alles gleich ewig in einem Wesen. Der Wille hat von Ewigkeit geboren das Wort, und das Wort die Kraft, und die Kraft den Geist, und im Geist ist das Licht, und im Lichte die Macht, Verständniß und Erkenntniß, sonst ware alles ein Nichts.

28. Daffelbe Licht hat in ber Erkenntnis und Verständnis gewirket und geboren ein Gleichnis seines Wesens: und das Wesen,
bas da wirkete, war das Fiat; und das Fiat formete das Gleichnis, welches ward geboren aus dem ewigen Willen, und machte es
sichtbar. Und das Gleichnis ward geboren aus der Finsternis, aus
bem ewigen Nichts, und da doch etwas war, als der Urkund der
Uengstlichkeit, daraus sich der ewige Wille von Ewigkeit urkundet.

29. Nun hat das Gleichnis aus dem Fiat auch empfangen einen solchen Willen, wie der ewige Wille ist, und hat geboren die Kraft; und die Kraft ist der Himmel; und das Licht, so in der Kraft ist scheinend worden, ist die Sonne: und die wirket in der Kraft, das da ist Verständnis und Erkenntnis, sonst ware in dieser Welt alles ein undeweglich Wesen, und läge alles still, auch wüchse kein Kraut noch Gras.

30. Run ift im Fiat aus ber Lengstlichkeit aufgegangen bas Gleichniß ber Erkenntniß und bes Berftanbes, bas ift bas Gestirn, und ift die funfte Gestalt im Fiat ber Geburt; und bas Fiat bat bie Gestalten in ber Geburt entschieden, bag jebe Effentia sei be-

sonders, als Harte, Weich, Dide, Dunne, Hige, Katte, Bitter, Herbe, Sauer, Suge und so fort, wie vor Augen ist, und in der Matrix des himmels ist blieben. Der Geist gehet von ihr aus als die Luft; und der Geist empfahet vom Gestirn die Verständniß, denn das ist ein Glied im andern in einer Mutter.

31. Nun ist die Matrix als der geschaffene himmel im Fiat mit den Sternen das Gleichnis dessen, das von Ewigkeit gewesen ist, wiewohl nicht sichtbar: und das Fiat ist im Gleichnis; und das Paradeis, da die Engel innen wohnen, ist in der Matrix versborgen; und Gott im Paradeis scheinend und doch unbegreislich, so wenig der Sonne Glanz mag ergriffen werden.

32. Nun ift Gott unmeflich, und bas Gleichnif ift auch unmeflich. Er ift in bem Gleichnif, und bas Gleichnif begreift ihn nicht; bas Meichnif ift sein Wert, und bas Fiat ift ber Wertmeifter, bas Geftirn ift bas Wertzeug, die Matrix mit ben Clementen

ift bie Materia, baraus ber Meifter schniget und machet.

33. Nun machet der Meister immerhin ohne Bedacht: was er trifft, das machet er, denn der Bedacht ist im Werke; darum steshet die ganze Natur in großem Aengsten und Sehnen, von der Eitelkeit los zu werden, wie die Schrift solches auch bezeuget. Diesweil sie in sich schweckt das Paradeis, und im Paradeis die Vollskommenheit, so ängstet und erhebet sie sich nach dem Lichte Gottes und Paradeis, und bringet in ihrer Aengstlichkeit immer hervor was Schöneres, Höheres und Neues; wie das in der Menschen Gemütte gnugsam ersahren und verstanden wird, auch einem geringen Verstande gar sichtlich ist, daß also im Werke immer was Wunzberliches an Tag kommt, wie das an Menschen, Thieren, ja un Kraut und Gras zu seben ist, bist du nicht blind.

34. Also hat Gott aus ber Kraft burch bas Fiat bas Gleichnif seines Wesens am vierten Tage zugerichtet, bag es sei eine Matrir, die gebare alles seines Wesens ein Gleichnif aus ber Weisheit, so von Erbigkeit in ihm gewesen ist, bag alle Gestälte hervorgingen und sichtbar wurden, so von Erwigkeit in der Matrix gewesen sind. Und bas Gleichnif der vielerlei, ja unerforschlicherlei Art,
Kraft und Tugend sind die Sterne, die geben ihre Kraft alle in
die Matrix des himmels; und der himmel giebt denselben Geist
ben Kreaturen: also gehen alle Kreaturen nach demselben Wesen einher und werden nach demselben Geist formiret, der ist ihre Kraft,

Beift und Leben.

35. Als nun Gott solches am vierten Tage vollende hatte, sah er solches an und betrachtet's: und es war gut, wie Moses schreibet. Da wollte Gott in seinem ewigen Willen, daß dieß Reich ober Principium auch kreaturlich ware, wie das vollkommene Reich des Paradeises, daß lebendige Kreaturen darinnen waren. Und der Wille sebete die Kraft, welches ist das Wort, ins Kiat, da gedar

bie Matrix allerlei Kreaturen am funften Tage, jebes nach feiner Urt. Die Urt mußt bu fo verfieben, als vielerlei Urt bie Matrix ift, wie bu bieß am Geftien magft erfinnen.

36. Nun werbe ich bem Meister in seinem gekröneten Hutlein in seine Schule fasten, ber wird fragen, woraus die Thiere, Wöget, Fische und Würmer sind gemacht worden? Denn er will haben, es sei alles aus Erde gemacht, und bewähret das aus Mose; und er verstehet doch den Mosen so wenig als das Paradeis, welches er alles will allein leibtich haben: darum ist ein großer Tod im Versstande. Wiewohl ich deutsch genug schreibe, so werde ich doch demsselben Tode in der unverständigen Seele auch noch stumm sein, dafür kann ich nun nicht; es heißet: Ihr müsset von Neuem gedozen werden, wollt ihr das Neich Gotres sehen. Joh. 3, 5. Willst du dieß wissen, so lege das Hutlein der Hosspatt in deinem Gemüthe beiseite, und spaziere mit in paradeissschen Nosengarten, da sindest du ein Kraut stehen: so du desselben issest, was Moses geschriez den hat.

37. Die Glossen, so über bem Mose aus ber Vernunft gesett sind, werden bir's Paradeis nicht zeigen, vielweniger den Schöpfer. Der Prophet und Apostel hat in der Paradeis Schule in einer Stunde mehr gelernet, als der Doctor in seiner Schule in breißig Jahren. Es liegt nicht am eigenen Wis; wem Gott will, dem giebt er's umsonst; es ist um kein Seld oder Gunst zu kause, das wird dir König Salomon sagen, Prov. 17. 16. So wir ja nun wollten also irdisch gesinnet sein und wollten denken, Gott hatte alle Thiere bloß aus Erd-Klumpen gemacht, woraus ist denn ihr Geist gemacht? sintemal die Erde doch nicht Fleisch, und das Blut nicht bloß Wasser, auch die Erde und das Wasser fein Leben ist? Und wenn gleich die Luft drein kommt, so bleibt's doch nur eine Essenia, welche nur im Fiat grünet; und die Tinctur, welche im Feuer ausgehet, ist verborgen, davon das edle Leben rege wird.

38. Moses schreibet Gen. 1, 24. also: Und Gott sprach: Es geben hervor allerlei Thiere, ein jegliches nach seiner Art. Ist die Frage: woraus sollte es geben? Aus der Matrix. Wer ist die Matrix, daraus die Thiere sollten geben? Es sind die vier Elementa, so in der Erde gleichfalls sind. Das Fiat hat herausgebracht die Thiere ganz ungeschickt, wie sie im Wesen sind, nicht vom himmel, sondern aus der Erde Matrix; und die Matrix der Erde ist mit der Matrix der Tiese über der Erde ein Ding, ein Regiment. Das Gestirn herrschet in Allem und ist der Limbus oder Mann, darinnen die Tinctur stehet; und in der Erde Matrix ist der Geist aquastrisch. Allein darum sind sie aus der Erde Matrix herauszgegangen, das sie der Erde Essentiae wären, das sie essen von der

Frucht, fo aus bet Erbe machfet; benn einem jeben Beift luftert nach feiner Mutter, baraus er ift.

39. So nun das Thier bloß aus einem Erben-Aloß, ware, so abe es Erbe: so es aber aus der Matrix der Erde ift durchs Fiat hervorgegangen, so begehret es auch solche Speise, welche die Matrix aus ihrer Effentia hervorgiebt; und ist nicht Erde, sondern Fleisch. Das Fleisch aber ist ein Mensch ober Massa, baraus ift worden das Corpus, und der Geist des Gestirns machet darinnen die Tinctur, der als in einer Mutter überall herrschet, und die Bersständnis in allen Leben dieser Welt machet. Denn der Geist des Gestirns herrschet in allen Dingen, in Erde, Steinen, Metallen, Elementen und Kreaturen.

40. Denn es ist im Ansang der Schöpfung alles aus einem Wesen erboren, zur Zeit da die Erde materialisch ward, und ist nur eine Entscheidung von einander geschehen: darum ist je ein heftiger Hunger in einem jeden, eines nach dem andern, wie du desse des deiteln Exempel hast an der Fortpstanzung, um welches willen die Scheidung auch also geschehen ist. Denn du siehest, daß ein Manulein und sein Weiblein ist, und je eines des andern heftig zur Vermischung zu besaamen begehret: das ist ein groß Geheimmis. Siehe, da der Schöpfer durchs Fiat die Matrix geschieden, da hat er die fünste Gestalt in der Matrix von dem Aquaster gesschieden: denn die fünste Gestalt ist himmlisch und unzerbrechlich, weil dieß Reich der Welt stehet; und die Wurzel der fünsten Gesskalt halt das Paradeis. Ich will's verständlicher sehen, um der bes gierigen Einsalt willen.

41. Siehe, wie oft gemelbet, als aufgegangen ist im Fiat in ber angstlichen Matrix ber finstern Herbigkeit das Feuer im brechens den Rade in der Anzündung, und im Feuer das Licht der Sonne und aller Sterne: da ist in der herben Matrix, welche vom Lichte dunne, demuthig und materialisch zu Wasser worden ist, aufgegangen der holdselige Quell der Liebe, daß eine Gestalt die andere heftig liebet wegen der Sanstmuth des Lichtes, welches in alle Gestätte kommen war. Nun war aber die Sanstmuth ein neues Kind, das nicht im sinstern Urkund in der Aengstlichkeit war, und dasselbe Kind war das Paradeis: weil's aber nicht in der Materia stund, so konnte es die Matrix der Herbigkeit nicht ergreisen; sondern gab sich aus ganz begierig und sehnend mit großem Willen nach dem Feuer und Bitterkeit, zu ergreisen den freundlichen Quell der Liebe, und konnte ihn doch nicht sassen Sehnlichkeit und gebieret Wasser.

42. Nun hat aber Gott bas Feuer als die Quinta Essentia ober fünfte Gestalt vom Maffer entschieden, und baraus Sterne ges macht, und bas Paradeis ist in der Matrix verborgen: so begehret nun die Wassers Mutter mit großem Ernst die Feuers Mutter,

und suchet bas Rind ber Liebe; und bie Feuers-Mutter sucht's in ber Waffers-Mutter, als ba es geboren marb; und ift ein heftiger hunger zwischen ihnen eines nach bem aubern, fich zu vermischen.

43. Nun sprach Gott Gen. 1, 24.: Es geben hervor allerlei Thiere, ein jedes nach seiner Art; da ist aus jeder Essentiae Art hervorgegangen das Mannlein und sein Fraulein. So sich nun der Sternengeist, oder der Geist in der Feuergestalt, durch sein Sehnen mit dem Basserischen vermischet hatte, so gingen aus einer Essentia zwei Geschlechte; eines nach dem Limbo in feuriger Gestalt, das andere nach dem Aquaster in wässeriger Gestalt, doch also vermisschet, daß sie am Leibe gleich waren. Also wurde das Mannlein nach dem Limbo oder Feuersgestalt qualissicitet, und das Beiblein

nach bem Mquafter ober mafferigen Geffalt.

44. Alfo ift nun eine heftige Begierde in ben Kreaturen: ber Geift des Mannleins sucht das liebe Kind im Beiblein und das Weiblein im Mannlein. Denn die Unvernunft des Leibes in den unvernünftigen Kreaturen weiß nicht, was es thut; sein Leib wurde sich nicht also heftig zur Fortpflanzung bewegen, es weiß auch wohl nichts von der Schwängerung: allein sein Geist nach dem Kinde der Liebe ist also entbrannt, daß es die Liebe sucht, welche doch Paradeis ist, und nicht kann ergreifen, sondern macht nur einen Saamen, darinnen wieder das Centrum zur Geburt ist. Und also ist der Urkund beider Geschlechter und ihrer Fortpflanzung. Aber das paradeisische Kind der Liebe erreichen sie nicht, sondern es ist ein heftiger Hunger; also gehet die Fortpflanzung mit großem Ernst.

45. Daß ich aber nun fchreibe, wie die Sterne fowohl in alten Thieren und Rreaturen berrichen, und bag alle Rreatur in ber Schopfung ber Sternengeift habe empfangen, und bag noch alles in berfelben Regiment ftebet, wird ber Ginfaltige nicht glauben molten, wiewohl es ber Doctor weiß, ben weife ich an Die Erfah= rung. Giebe, ein Mannlein und ein Fraulein zeugen Junge, und bas ofter; nun tommen fie aus einem Leibe und haben boch nicht einerlei Urt, Farbe und Tugend, auch Geftalt bes Leibes: bas macht alles ber Sterne Menberung. Denn wenn ber Saame gefaet ift, fo machet ber Schniger baraus ein Bild wie er will: gwar nach ber erften Effentia, Die fann er nicht andern; aber ben Beift in ber Effentia giebt er ibm nach feiner Gewalt, mit Gitten und Sinnen, Farben und Geberben wie er ift, und wie bas Geftien gur Beit, wenn es feinen Dbem von ber Luft holet, in feiner Effentia ift im Bofen ober Guten, ju beifen, ftogen, fchlagen, auch jur Sanftmuth; alles wie ber himmel biegmal ift: alfo wird auch bes Thieres Geift und Willen.

# Das 9. Kapitel.

Bom Paradeis, und bann von aller Kreatur Vergänglichkeit, wie alles seinen Anfang und Ende nimmt, und zu waserlei Ende es allhie erschienen ist.

Die eble, hochtheure Pforte ber vernunftigen Seele.

Kein Gelb noch Gut, weber Kunft noch Macht wird bich bringen zur ewigen Ruhe ber ewigen Sanftmuth bes Paradeises, allein die eble Erkenntniß; darein kannst du deine Seele wickeln: bas ist die Perle, die keine Motte frist, und kein Dieb stiehlet; barum suche die, so findest du einen ebelen Schat.

2. Unser Wiffen und Erkenntniß ist uns also hart zerronnen, bag wir keine Erkenntniß mehr vom Parabeis haben, es sei benn, bag wir wieber neugeboren werben burch bas Wasser und heiligen Geist; sonst liegt uns immer bie Decke Mosis vor unsern Augen, wenn wir seine Schriften lesen und vermeinen, bas sei bas Parabeis gewesen, bavon Moses saget: Gott habe Ubam in den Garten Eben gesehet, den er gepflanzet hatte, baß er den baue, Gen. 2, 15.

- 3. Mein lieber Mensch, es ist nicht bas Paradeis, Moses sas get solches auch nicht; sondern es ist der Garten in Eden gewesen, da sie sind versucht worden, davon du beim Fall Adams findest. Das Paradeis ist die göttliche Wonne: die ist in ihrem eigenen Gemuthe gewesen, da sie in Gottes Liebe waren. Als aber der Ungehorsam kam; wurden sie ausgetrieden, und sahen, daß sie nackend waren; denn es empfing sie zur Stunde der Geist dieser Welt, darinnen eitel Angst, Noth, Kummer und Elend ist, und endlich die Zerbrechlichkeit und der Tod. Darum war es Noth, daß das ewige Wort Fleisch ward und führete sie wieder in die paradeis sische Ruhe, davon du an seinem Orte sindest beim Falle des Wenschen.
  - 4. Das Paradeis hat ein ander Principium: benn es ist die gottliche und englische Wonne; aber nicht außer dem Loco dieser Welt, wohl außer der Kraft und Quelle dieser Welt. Es mag's auch der Geist dieser Welt gar nicht begreisen, viel weniger einige Kreatur, denn es stehet nicht in der angstlichen Geburt; und od's gleich also seinen Urkund empfangen, so stehet's doch in eitel Bollkommenheit, in eitel Liebe, Freude und Wonne, da keine Furcht ist, auch kein Tad noch Qual: kein Teufel kann das berühren, kein Thier erreicht das.

5. Wenn wir aber wollen reden von des Paradeifes Quell und

Freude, und von seinem höchsten Wesen, was bas sei: so haben wir kein Gleichnis in dieser Welt, wir bedürften Engels Bungen barzu, und englische Erkenntnis; und ob wir die hatten, so können wir's boch mit dieser Bunge nicht reden. Im Gemuthe, so die Seele auf dem paradeisischen Braut-Wagen fähret, wird es wohl verstanden; aber mit der Bunge können wir's nicht erheben: jedoch wollen wir das Abr nicht wegwerfen, und berweil mit den Kindern reden, bis uns ein anderer Mund zu reden wird gegeben werden.

- 6. Als Gott die Thiere geschaffen hatte, brachte er bie gu Ubam, daß er ihnen Namen gebe, einem jeden nach seiner Essentia und Art, wie das qualificirt war. Nun war Adam im Garten Sen in Hebron, und auch zugleich im Paradeis: kein Thier aber kann ins Paradeis gehen, benn es ist die göttliche und englissche Wonne, barinnen nichts Unreines ist, auch kein Tod oder zers brechlich Leben, viel weniger die Erkenntniß Boses und Gutes; da boch Moses schreibet, daß in dem Garten Sen sei gewesen der Versuch-Baum, der getragen hat die Erkenntniß Boses und Gutes. Gen. 2, 9. Welches zwar wohl kein anderer Baum gewesen, als wir noch von Baumen essen in der Zerbrechlichkeit, und auch kein anderer Garten, als wir noch haben, da irdische Frucht wächset, bos und gut, wie vor Augen ist.
- 7. Allein das Paradeis ist etwas anderes und boch auch kein anderer Ort, aber in einem andern Principio, da Gott und Engel wohnen und da die Bollkommenheit ist, da eitel Liebe, Freude und Erkenntnis ist, da keine Qual ist; welches der Tod und Teufel nicht berühren, auch nicht wissen; welches doch weder Erde noch Steine zur Vormauren hat. Es ist aber eine solche Kluft zwischen dem Paradeis und dieser Welt, daß, die da wollen von dannen hinein fahren, können nicht; und die von ihnen wollen zu uns fahren, können auch nicht, Luc. 16, 26. und die Hölle mit dem Reich der Finsternis ist darzwischen, und kann Niemand hinein reichen als durch eine neue Geburt, davon Christus redet zu Nicodemo, Joh. 3. Die Seelen der Heiligen und Neugebornen müssen durch den Tod der Finsternis hinein gehen, welche der Erzhirte Zessus Christus mit den Engeln auf seinem Braut-Wagen hinein sühret, davon du an seinem gebührenden Orte in der Ordnung sindest.
- 8. Dieweil mir aber aus Gnaben ber gottlichen Kraft ift etwas verliehen worden, zu erkennen ben Weg zum Paradeis, und einem Jeden gebühret, Gottes Werk zu wirken, barinnen er stehet, bavon benn auch Gott will von einem Jeden Rechenschaft fodern, was er gearbeitet hat in seinem Tagewerk in bieser Welt, und will sein Werk, so er einem Jeden gegeben, mit Nuge fodern, und nicht leer haben; ober bem faulen Anechte Hande und Füse binden, und ihn in die Finsternis werfen, ba er boch wirken muß, aber in der

Aengstlichkeit und in Bergessung seines ihm allhie gegebenen Tage= werks, barinnen er ein unnuher Anecht erfunden worden:

- 9. So will ich boch mein Tagewerk nicht fo gar übergehen, sonbern arbeiten auf bem Wege, soviel ich kann; und sollte ich gleich kaum können auf biesem hohen Wege die Buchstaben zählen, so wird's boch so hoch sein, daß Mancher sein Lebenlang wird bran zu lernen haben: der vermeinet, er wisse es gar wohl, wird boch nicht den ersten Buchstaben vom Paradeis erlernet haben. Denn es werden keine Doctores auf diesem Wege in dieser Schule gefunden, sondern nur eitel Schuler.
- 10. Darum barf sich Meister hand in seinem gekröneten Sutstein nicht so klug hierinnen bunken, und seinen Spott so kuhn aussschütten; benn er weiß noch nichts, also lange er ein Spotter ift. Er lasse ihm nur sein Hutlein nicht so wohl anstehen, und rühme sich seines menschlichen Rufes, wie er burch gottliche Ordnung in seinem Ruf site; da er boch nicht von Gott, sondern durch Menschengunst ist eingesessen; er verbiete nicht zu viel den Weg zum Paradeis, er weiß ihn selber nicht, und wird von seinem Einsisen durch Menschengunst mussen schen Schenschen Indem er sich göttlichen Rufes rühmet, und der Geist Gottes ist doch ferne von ihm, wird er ein Lügner, und leuget die Gottheit an.
- 11. Darum sehe ein Jeber, was er thut! Ich sage noch, wer sich ohne gottlichen Ruf, ohne Erkenntniß Gottes, zum hirten eins bringet, ber ift ein Dieb und Morber, und geht nicht zur Thur ins Paradeis, sondern freucht mit den Hunden und Wolfen in Raubstall, und meinet nur seinen Bauch und eigene Ehre. Er ist nicht hirte, sondern hanget an der großen Hure, am Antichrist, und meinet doch, er sei hirte, aber er wird im Paradeis nie erskannt.
- 12. Christus lehret und warnet uns treulich vor ben Zeiten, bie kommen wurden, ba ein Jeber wurde sagen: Siebe, ba ift Christus, bort ist er; er ist in ben Wusten; er ift in ber Kammer: so gehet nicht' hinaus und glaubt's nicht. Denn wie ber Blis aufgehet vom Aufgang und scheinet bis zum Niebergang, also wird auch sein die Zukunft bes Menschen-Sobnes. Matth. 24, 23—26.
- 13. Darum, bu Menschen-Kind, siehe, ob's nicht also gehet, ba die falschen Hirten ohne gottlichen Ruf immer zanken, und ein jeder saget: Laufet mir zu, hie ist Christus, da ist Christus; und einer richtet den andern, und giebt ihn dem Teusel; zerstöret die Einträchtigkeit und verlöschet die Liebe, darinnen der Geist Gotetes geboren wird, und macht eitel Bitterkeit, und verführet den Laien, daß er vermeinet, Christus sei ein Jank-Hirte; und greift also in seine Widerpart, richtet Krieg und Mord an: da soll nun der Geist Gottes sein, das soll der Weg zum Paradeis sein.
  - 14. Chriftus fprach Joh. 13, 35.: Liebet einander, babei wird

wird kommen, so wird alles entschieden werden; benn Chriftus spricht auch, bag einem Zeglichen sein Werk wird folgen, und wird alles durchs Feuer ber Ratur bewähret werden, und werden alle falsche Werke, Reben und Thun im Feuer ber Natur bleiben: welches wird sein die Bolle, bavor die Teufel, wenn sie dies boren, erzittern.

23. Es wird alles im Schatten bleiben, und ein jedes in feiner Quell: barum wird bieß den Gottlosen eine ewige Schande sein, daß sie in Ewigkeit werden alle ihre Werke sehen, und alle ihre Borte als ein beflecktes Tuch, welche werden voll Zornes Gotztes stecken, und brennen nach ihrev Essentia und hier angezündeten Qual.

24. Denn biese Welt ift gleich einem Acker, ba guter Saame gesäet wirb, und ber Feind Unkraut drein wirft, und geht barvon, welsches beides wächset bis zur Erndtezeit; ba alsbann ein jedes gesammelt und in seine Scheune gebracht wird, bavon Christus auch reset; ba bas Unkraut wird in Bunbel gebunden und ins Feuer gesworfen, und der Weizen in die Scheuren gesammelt werben. Matth. 13, 30.

25. Die heilige Pforte. Die Bernunft, welche mit Abam aus dem Paradeis ist ausgegangen, fraget: Wo ist das Paradeis angutreffen? Ist es weit oder nahe? Oder, wo fahren die Seelen hin, wann sie ins Paradeis fahren? Ist es in dieser Welt, oder außer dem Loco dieser Welt über den Sternen? Wo wohnet denn Gott mit den Engeln, und wo ist das liebe Baterland, da kein Tod ist; weil keine Sonne und Sterne darinnen sind, so mußte es ja nicht in dieser Welt sein, sonst ware es lange funden worden?

26. Liebe Bernunft, es fann keiner bem andern einen Schluffel barzu leihen; und ob es ift, baß einer einen hat, so schleust er boch bem andern nicht auf, wie der Antichrift ruhmet, er habe Schluffel zu himmel und holle. Zwar er mag in dieser Zeit beide Schluffel haben, es ist wahr, aber er kann keinem andern mit aufschießen, ein jeder muß mit seinem eignen Schluffel aufschließen, sonft kommt er nicht hinein; benn der Schluffel ift der beilige Geift, wann er den Schluffel bat, so gebet er ein und aus.

27. Es ist die nichts naher als himmel, Paradeis und holle: zu welchem du geaneigenet bist und hinwirbest, dem bist du in dies seit am nahesten. Du bist zwischen beiden, und ist zwischen jedem eine Geburt; du stehest in dieser Welt in beiden Thuren und hast beide Geburten in dir. Gott halt dich in einer Pforte und rufet dich, und der Teufel balt dich in der andern Pforte und rufet dich, und ber Teufel balt dich in der andern Pforte und ruft dich auch: mit welchem du geheft, da kommst du hin. Der Teufel hat in seiner Hand Macht, Ehre, Wollust und Freude, und die Wurzel darinnen ist der Tod und Feuer. So hat Gott in seiner Hand Kreuz, Berfolgung, Jammer, Armuth, Schmach und Elend,

und die Wurzel besselben ist auch ein Feuer, und in dem Feuer ein Licht, und in dem Lichte die Kraft, und in der Kraft das Paras deis, und im Paradeis die Engel, und bei den Engeln die Freude. Die tölpischen Augen können es nicht sehen, denn sie sind aus dem dritten Principio, und sehen nur vom Glast der Sonnen; wenn aber der heilige Geist in die Seele kommt, so gebieret er sie treu in Gott; so wird sie ein paradeissisch Kind und krieget den Schlüssel zum Paradeis: dieselbige schauet hinein.

28. Aber der totpische Leib kann darum nicht hinein; er geshöret auch nicht hinein, er gehöret in die Erde, und muß putrissciret werden, und in neuer Kraft, welche dem Paradeis gleich ift, in Christo aufstehen am Ende der Tage; dann mag er auch im Paradeis wohnen, und eher nicht. Er muß bas britte Scincipium duvor ablegen, als diesen Pelz, darein Vater Abam und Mutter Deva sind geschloffen, darinnen sie vermeinten klug zu werden, wenn sie alte drei Principia an ihnen offenbar trügen. Hätten sie ihrer zwei verdorgen getragen, und waren in einem blieben, das ware uns gut; davon beim Kalle.

29. So sind nun in dem Wesen aller Wesen brei unterschiede liche Quellen, welche doch nicht getrennt sind, da eine Quelle weit von der andern ware; sondern es ist wie ein Wesen in einander, und da doch keines das andere begreift. Gleichwie die drei Elementa Feuer, Luft und Wasset alle drei in einander sind und kein nes begreift das andere, und wie ein Element das andere gedieret, und ist doch nicht dasselbe Wesen, diesetbe Quelle: also sind die brei Principia in einander, und eines gedieret das andere, und bes greift doch keines das andere, und ist auch keines des andern Wesen.

30. Die Tiefe im Centro. Alswie oft gemelbet, Gott ikt bas Wesen aller Wesen, batinnen sind zwei Wesen in einem, ewigz ohne Ende und ohne Herkommen: als (1) das ewige Licht, das ist Gott oder das Gute, und dann (2) die ewige Finsterniß, das ist die Qual; und ware doch keine Qual darinnen, wenn nicht das Licht ware. Das Licht machet, daß sich die Finsterniß angstet nachem Licht; und dieselbe Angst ist Gottes Jorn-Quell oder höllisch Feuer, darinnen die Teusel wohnen, davon auch sich Gott einen zornigen, eiserigen Gott nennet. Das sind zwei Principia, da wir von ihrem Urkunde nicht wissen; allein wissen wir die Geburt darsinnen, das unauslösliche Band, das ist also:

31. Im Urkund der Finsternis ist Herbe, Strenge: das ursachet das Licht, das es herbe ist. Denn herbe ist eine Begierlichkeit, ein Anziehen, das ist der erste Grund des Willens nach
bem Lichte, und doch nicht möglich zu ergreisen; und das Anziehen
im Willen ist der Stachel, welchen die Begierlichkeit anzeucht, das
erste Regen. Und mag der Stachel das Anziehen im Willen nicht
leiden, und wehret sich, fähret über sich, und kenn doch auch nicht

Art aus bem ewigen Gebanken, welcher ist Gottes Welsheit, burchs Biat aus ber Matrix gebracht worden. Weit's aber ist aus ber Finsternis hervorgegangen, aus ber Ausgeburt, aus bem Centro, so ba in ber Zeit ist im Willen erboren worden; so ist's nicht ewig, sondern zerbrechlich wie ein Gedanke; und ob's gleich materialisch ist, so nimmt doch ein jeder Quell wieder bas seine in sich, und macht's wieder zu dem Nichts, als es vorm Anfang war.

38. Nun zerbricht aber nichts als ber Geist im Willen und fein Leib im Fiat, und bie Figur bleibet ewiglich gleich einem Schatten; und biese Figur möchte nicht also in Form zum Licht und Sicht- lichkeit gebracht werden, daß es ewig bestünde, wenn es nicht ware im Wesen gewesen: nun aber kann's auch nicht zerbrechen, denn es ist fein Wesen in ihm. Das Centrum in der Quelle ist zerbrochen und in sein Aether gegangen; und thut die Figur weder Boses noch Guts, sondern bleibet ewig zu Gottes Wunderthat und Berrlichkeit, und zur Freude der Engel.

39. Denn wann bas britte Principium biefer materialischen Welt wird zerbrechen und in sein Aether gehen, alsbann bleibet alter Kreatur, auch aller Gewächse und alles des, was ift ans Licht kommen, Schatten, auch aller Borte und Werke ihr Schatten und Figur; und ift unbegreislich, auch ohne Verstand und Erkenntnis,

gleichwie ein Dichts ober Schatten gegen bem Lichte.

40. Dieses ist gewesen bes großen und unerforschlichen Gottes Borfag in seinem Willen, und barum hat er alle Dinge erschaffen. Und wird nach dieser Zeit nichts sein als Licht und Finsterniß: in welchem in jedem die Quelle bleibet, wie von Ewigkeit gewesen ift, da keine die andere begreifen wird, wie von Ewigkeit auch nie gesschehen ist.

41. Db aber auch Gott nach biefer Beit etwas mehrere aus feinem Willen schaffen wird, ift meinem Geifte nicht wissend; benn er greift nicht weiter als in fein Centrum, darin er lebet, in welchem ftehet bas Parabeis und himmelreich, wie bu solches bei Ers

Schaffung bes Menschen lefen magft.

42. So bleiben nun die Engel und seligen Menschen in der ewigen Geburt des Lichts, und die Geister der Berwandlung aus dem Lichte in die Qual, samt den gottlosen Menschengeistern in der ewigen Finsterniß, da kein Widerrusen gefunden wird; denn ihre Geister können nicht wieder in die Zerbrechlichkeit gehen. Sie sind aus dem Limbo Gottes geschaffen, aus der herben Matrix, daraus das Licht Gottes von Ewigkeit urkundet, und nicht außer der Ausgedurt wie das Wieh, welches aus dem Limbo des gesaften Borsages Gottes ausging, welches endlich ist, und nur darum alle hie gewesen, das es sei ein ewiger Schatten und Figur.

43. Der ewige Bille ift ungerbrechlich und unwandelbar, bein bas Berg Gottes wird baraus geboren, welches ber Ratur und bes

Willens Ende ift. Hatten die Geister der Qual ihre Imagination und sehnenden Willen vor sich ins Licht der Sanstmuth in der Natur Ende geseiget, so waren sie Engel geblieden; weil sie aber über die Sanstmuth über der Natur Ende aus Hoffart hinaus wollten und das Centrum erwecketen, so funden sie keines mehr. Denn es war von Ewigkeit keines mehr gewesen; erwecketen derowegen das Centrum der Qual in sich selber: das haben sie nun, und sind aus dem Lichte in die Finsterniß gestoßen worden.

44. Also versteheft bu Gott, Paradeis, himmelreich und Solle, und ben Eingang und Ende ber Kreaturen, bes Geschöpfs dieser Welt; bist du aber aus Gott geboren; wo nicht, so wird dir die Decke so wohl vor sein wie im Mose. Darum spricht Christus: Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Kein Sohn bittet den Bater um ein Ei, daß ihm der Bater einen Skorpion biete. Item: Mein Bater will den heitigen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Luc. 11, 10—13.

45: Darum, verstebest bu biefe Schriften nicht, fo mache es nicht wie Lucifer; nimm nicht ben Geift ber Soffart gur Sand mit Spotten und fchreib's bem Teufel ju; fonbern fuche bas bemus thige Berg Gottes, bas wird bir ein fleines Senffornlein vom Gewachse bes Paradeises in beine Seele bringen; und so bu in Gebuld verharreft, fo wird ein großer Baum baraus machsen. Die bu wohl benten magit, daß es biefem Autor auch ergangen ift, benn er ift aar eine einfaltige Perfon gegen ben Sochgelehrten ju achten. Aber Chriftus fpricht: Meine Rraft ift in ben Schmachen machtig. 2 Cor. 12, 9. Ja, Bater, es war alfo gefällig vor bir, bag bu es ben Rlugen und Beisen haft verborgen, und ben Unmunbigen offenbaret, auf daß da fei biefer Welt Weisheit vor bir eine Thorbeit. Luc. 10, 21. Db nun wohl bie Rinber biefer Welt in ihren Gefchlechten kluger find, ale bie Rinber bes Lichte; fo ift ihre Beisbeit boch nur ein gerbrechlich Befen; aber biefe Beitheit bleibet ewialich.

46. Darum suche bie eble Perle, sie ift viel toftlicher benn diese Welt: sie wird nimmermehr von dir weichen; und wo die Perle ist, da wird auch bein Serz sein; du darfest weiter allhier nicht nach Paradeis, Freude und Wonne des himmels fragen. Suche nur die Perle: wenn du die findest, so findest du Paradeis und Himmelreich, und wirst so gelehrt, daß du es außer diesem nicht glaubest.

47. Du mochtest bich vielleicht angsten und bieses in ber Runft suchen, vermeinend, allba zu finden: o nein! du darfft nicht, es stecket nicht darinnen. Der Doctor weiß es nicht außer diesem Wege, er habe denn auch die Perle gefunden, so ist er ein Publicus, größer benn ich, gleichwie S. Paulus über die andern Apos

ffel; aber in einem Wege ber Sanftmuth, als fich ben Rinbern Gottes gegiemot.

48. Was allbier mangelt, barnach bich luftert, bas fuche fer-

ner , bu findeft ben Grund nach beiner Geele Luft.

# Das 10. Kapitel.

Won Erschaffung bes Menschen und seiner Seete, und vom Einblasen Gottes. Die liebreiche Pforte.

Bieler Meifter Schriften habe ich burchfuchet, verhoffent bie Derle gu finben vom Grunde bes Menfchen; babe aber nicht tonnen finden, barnach meine Geele lufterte. 3ch habe auch gar mis bermartige Meinungen gefunden; auch habe ich eines Theils gefunden, bie mir bas Guchen verbieten; ich weiß aber nicht, mit mas Grunde ober Berftande, als bag ein Blinder bem Gebenben die Mugen nicht gonnet. Dit biefem allem ift meine Geele gar unruhig in mir morben und bat fich geangstet ale ein Beib gur Geburt, ba boch nichte ift erfunden morden, bie ich ben Worten Chrifti nachgefahren, ber ba fpricht: Ihr muffet von Reuem geboren werben, wollt ihr bas Reich Gottes feben. Joh. 3, 7. Beldes mir erft mein Derg verfperrte und vermeinte, es mochte in biefer Belt nicht gefcheben, fonbern in meinem Abschied von biefer Belt. Da fich benn erft meine Geele angftete jur Geburt, welche gern bie Perle ges fcmedet batte und fich in biefem Bege viel beftiger gur Geburt gegeben, bis ihr endlich ein Rleinob worden. Demfelben nach will ich nun fcbreiben, mir gu einem Memorial, und bem Guchenben gu einem Lichte , benn Chriftus fpricht: Diemand gunbet ein Licht an, und ftedt's unter eine Bant ober Scheffel; fonbern feget's auf einen Tifch, auf bag alle, fo in bem Gemach find, bavon feben. Matth. 5, 15. Und ju bem Enbe giebt er bem Guchenben bie Perle, bag er foll bem Urmen mittheilen gu feiner Gefundheit, wie er foldes gar ernftlich geboten bat.

2. Zwar Moses schreibet Gen. 2, 7.: Gott machte ben Mensschen aus bem Erbenkloße zc., bas ist fast Bieler Meinung, und ich hatte es auch nicht gewußt, wie bas ware zu verstehen; und hatte es aus bem Mose nicht erlernet, auch nicht aus ben Glossen, so barüber sind gemacht; und ware mir die Decke auch vor meinen Augen gebtieben, wiewohl in großem Kummer: als ich aber die Perle

fand, fah ich bem Moff ins Angesicht, und fand bag Dofes hatte

recht geschrieben , und ich hatte es nicht recht verftanben.

3. Denn Gott sprach auch also nach bem Fall zu Abam und Heva: Du bist Erbe und sollst wieber Erbe werden. Gen. 3, 19. Und so ich nicht hatte ben Limbum betrachtet, baraus die Erbe ist worden, so ware ich also verblendet geblieben; berselbe zeiget mir nun ben Grund, was Abam vorm Falle und nach dem Falle sei gewesen.

- 4. Denn keine solche Erbe ober solch Fleisch, wie wir jest tragen, bestehet im Lichte Gottes; barum sprach auch Christus Joh. 3, 13.: Niemand sähret gen himmel als des Menschen Sohn, der vom himmel kommen ist, und der im himmel ist. Also war unser Fleisch vorm Falle himmlisch aus dem himmtischen Limbo; als aber der Ungehorsam kam, sich in einem andern Centro zu gesdären, in Lust dieser Welt, so ward es irdisch. Denn mit dem irdischen Apfelbis im Garten Sden sing das irdische Reich an, und sing alsodald die Mutter der großen Welt mit ihrer Macht die kleine Welt, und machte aus ihr Thieres-Art im Ansehen und auch im Wesen.
- 5. Ware nun nicht die Seele im Mittel gewesen, so sollte Abam mahl ein unvernünftig Thier geblieben sein; weil aber die Seele aus dem Limbo Gottes war in Adam geblasen worden vom heiligen Geiste, so mußte nun die Barmherzigkeit, als das Herz Gottes, wieder das Beste thun, und wieder dus dem himmlischen Limbo bringen das Centrum, und selber Fleisch werden, und in der Seele gebären durchs Fiat den neuen Menschen, welcher im alten vers borgen ist: denn der alte gehöret nun in die Zerbrechlichkeit, und gehet in sein Aether, und der neue bleibet ewiglich. Wie nun solches sei zugegangen, solget ein gründlicher Bericht; da kannst du dem alten und neuen Menschen ins Herz sehen, dist du aber aus Gott wiedergeboren und hast die Perle: wo nicht, so siehest du alle hier kaum den alten Adam, und wirst den neuen nicht schauen.
- 6. Die Decke Mosis muß weg, und mußt dem Mosi ins Angesicht sehen, willst du den neuen Menschen sehen; und ohne die Perle den geste den Adam bat nach seinem Fall den Adam vor seinem Falle nicht. Denn Adam hat nach seinem Fall den ersten Menschen selber nicht mehr gekannt; darum schämete er sich seiner monstrosssschen Gestalt und versteckte sich hinter die Baume im Garten. Denn er sah sich an, wie er eine vichische Gestalt an sich hatte; da hat er auch alsbald viehische Glieder zu seiner Fortpslanzung bekommen, welches ihm das Fiat im betten Principio schuf, durch den Geist der großen Welt.
- 7. Es foll Niemand mahnen, baf ber Menich habe vor feienem Falle viehische Glieber gur Fortpflanzung gehabt, sonbern himmslische, und auch keine Riemer; benn feicher Stant und Quell, fo

ein Mensch im Leibe hat, gehoret nicht in die heilige Dreifaltigkeit, ins Paradeis, sondern in die Erde, die muß wieder in ihr Aether gehen. Der Mensch aber war unsterdlich geschaffen, und darzu heilig, gleich den Engeln: und ob er wohl aus dem Limbo war gemacht, so war er doch rein. Nun wie er set, und woraus er sei gemacht worden, folget ferner.

8. Siehe, als Gott bas britte Principium hatte erschaffen nach bem Fall ber Teusel, als die aus ihrer Herrlichkeit sielen sonn sie waren Engel gewesen im Loco dieser Welt instehend], so wollte er noch bennoch, daß sein Wille und Vorsatz bestünde, und wollte bem Loco dieser Welt wieder ein englisch Heer geschen, das ewig bestünde. Und als er nun die Kreaturen hatte geschaffen, welcher Schatten sollte ewig bleiben nach der Veränderung der Welt; so war keine Kreatur gefunden, die da konnte Freude daran haben, auch so war keine Kreatur erfunden, welche der Thiere in dieser Weit pflegete. Darum sprach Gott: Lasset und Menschen machen, ein Vild, das uns gleich sei, das da herrsche über alle Thiere und Kreaturen auf Erden; und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, ja zum Vilde Gottes schuf er ihn. Gen. 1, 26. 27.

- 9. Nun fraget sich's, was ist Gottes Bild? Schaue an, bestrachte die Gottheit, so kommst du darauf: denn Gott ist nicht ein thierischer Mensch; der Mensch aber sollte sein ein Bild und auch ein Gleichnis Gottes, in dem Gott wohnete. Nun ist Gott ein Geist, und in ihm sind alle drei Principia: und ein solch Bild wollte er machen, daß alle drei Principia an sich hätte, das ist recht ein Gleichnis Gottes. Und er schuf ihn; da versteht man den Mosen recht, daß ihn Gott habe geschaffen, und nicht aus eisnem Klumpen Erde gemacht.
- 10. Der Limbus aber, baraus er ihn schuf, ift ber Erde Materix, und die Erde wurde baraus erboren. Die Materia aber, baraus er ihn schuf, war eine Massa, eine Quinta Essentia aus Sternen und Elementen, welche alsbald irdisch ward, als ber Mensch das irdische Centrum erweckte, und zur Stunde in die Erde und Berbrechlichkeit gehorte.
- 11. Nun war aber die Massa aus ber himmlischen Matrix, welche ist die Wurzel der Ausgeburt oder Irdischen: das himmlische Sentrum sollte sir bleiben, und das irdische sollte nicht erwecket werden: und in solcher Kraft war er ein Herr über Sterne und Elesmenta, und hatte ihn alle Kreatur gefürchtet, und wäre unzerbrechtlich gewesen. Er hatte aller Kreaturen Kraft und Eigenschaft in sich, denn seine Kraft war aus der Kraft der Berständnis. Nun mußte er haben alle brei Principia, sollte er Gottes Gleichnis sein; 1) die Quelle der Finsternis und 2) auch des Lichtes, und 3) auch die Quelle dieser Welt: und sollte doch nicht in allen dreien leben

und qualificiren, fondern in einer, ale in ber parateifischen, in wel-

cher fein Leben aufging.

.;.<sup>\*</sup>

12. Dag nun bem beweislich gewiß alfo fei, fo ftebet gefchrieben: Und Gott blies ihm ein ben lebendigen Dbem, ba marb ber Mensch eine lebenbige Seele. Alle andere Rreaturen, welche aus bem zerbrechlichen Limbo burche Riat hervorgegangen maren, benen allen hatte ber Wille im Siat in ihrem Centro ben Beift erwecket, und ging jeder Kreatur Beift aus ihrer felben Effentia und Gigen-Schaft, und inqualiret bernach mit bem Geifte ber großen Welt, ber Sterne und Elementa. Und bas follte im Menfchen nicht fein: fein Beift ollte nicht mit ber Sterne und Elementa Geifte inqualiren: es follten zwei Principia, als bie Finfternif und ber Geift ber Luft, ftille fteben in foldem Befen. Darum blies er ihm ein ben lebendigen Dbem; verftehe Gottes Dbem, bas ift ber paradeisis fche Dbem, ober Beift, ber heilige Beift; ber follte im Centro ber Seele sein ber Seele Dbem, und ber Beift, welcher aus bem Limbo ober ber Quinta Essentia ausging, melcher ift ber Sternen Art, follte machtig fein über bie Quinta Essentia biefer Belt. Denn ber Menfch mar in einem Befen, und mar auch nur ein Denfch, ben Gott also fchuf, und ber hatte konnen ewig leben, obgleich Gott hatte die Sterne wieder in ihr Aether gebracht, und auch die Matrix der Clementa mitfamt ben Clementen in das Nichts ge= jogen, fo ware boch ber Menfch geblieben. Darzu hatte er bas pas radeifische Centrum in sich, und hatte konnen aus ihm aus feinem Willen wieder gebaren und bas Centrum erwecken, und alfo ein englisch heer ins Paradeis gebaren ohne Noth und Ungft, auch ohne Berreigung. Und ein folder Menfch mußte er fein, follte er aber im Paradeis bleiben und unverruckt emig fein; benn bas Parabeis ist heilig, so mußte ber Mensch auch heilig sein; benn in Der Beiligkeit fiehet die gottliche Rraft und Paradeis.

## Die tiefe Pforte ber Seele.

13. Die Seele bes Menschen, welche ihm Gott eingeblasen, ist aus bem ewigen Bater; boch vernimm's recht! Es ist ein Unsterscheib, verstehe aus seinem unwandelbaren Willen, aus welchem er seinen Sohn und Herz von Ewigkeit gebieret, aus bem göttlichen Centro, baraus das Fiat ausgehet, das da schaffet und hat alle Wesen ber ewigen Geburt in sich; nur die Geburt des Sohnes Gottes (dasselbe Centrum, das der Sohn Gottes selber ist) hat sie nicht: denn dasselbe Centrum ist der Natur Ende, und nicht kreaturlich, es ist das höchste Centrum der seuerstammenden Liebe und Varmherzigkeit Gottes, der Bollkommenheit; aus dem gehet keine Kreatur, sondern erscheinet in der Kreatur, als in Engeln und Seezlen der heiligen Menschen. Denn der heilige Geist gehet da aus

und bie Mumachtigfeit, welcher in bem Bater fcopfet ben emigen Willen.

14. Nun stehet die Seele in zweien Pforten, und berühret zwei Principia, als (1) die ewige Finsternis und (2) das ewige Licht des Sohnes Gottes; wie dann Gott der Vater selber auch also ist. Nun wie Gott der Vater seinen unwandelbaren Willen ewig halt, zu gebären sein Herz und Sohn; also halt der Engel und Seele seinen unwandelbaren Willen in das Herz Gottes: also ist er im Himmel und Paradeis, und geneust der unaussprechlichen Freude Gottes des Vaters, welche er in dem Sohne hat, und horet die unaussprechlichen Worte des Herzens Gottes, und freuer sich der ewigen und auch geschaffenen Bildnisse, welche nicht im Wesen, sond bern sigurtlich sind.

15. Da iffet bie Seele von einem jeglichen Borte Gottes; benn es ist ihres Lebens Speife, und singet ben Lobgesang bes Parabeises, von ber holdseligen Frucht, die im Paradeis machset in ber gottlichen Kraft bes gottlichen Limbi, welche des Leibes Speise ist: benn der Leib isset vom Limbo, baraus er ist, und die Seele

bon Gott und feinem Borte, baraus fie ift.

16. Mag mir das nicht Freude und Wonne sein? Mag nicht allba Lieblichkeit sein, mit den viel tausenderlei Arten der Engel Himmel-Brot zu essen, und sich in ihrer Gemeinschaft zu freuen? Was möchte doch genannt werden, das lieblicher sei? Da keine Furcht ist, kein Zorn, kein Tod, keine Traurigkeit, derer aller Stimmen und Sprache ist: Heil, Kraft, Stärke und Macht ist unserm Gott: Apok. 19, 1. Und das Geton gehet auf in Ewigkeit. Also mit diesem gehet auf die göttliche Kraft des Paradeises, und ist eistel Wachsen in dem göttlichen Gentro der Gewächse im Paradeis. Und das ist der Ort, da St. Paulus unaussprechliche Worte hat gehöret, die Niemand reden kann. 2 Kor. 12, 4. Ein solcher Mensch war Abam vor seinem Falle: und daß du nicht zweiselft, daß es gar gewiß und wahrhaftig also sei, so siehe doch nur die Umstände an.

17. Als Gott Abam hatte also geschaffen, ba war er also im Paradeis in Wonne, und war ein verklarter Mensch, gar schön, voller Erkenntniß; da brachte Gott alle Thiere zu ihm, als zu dem großen Herrn in der Welt, daß er sie ansehe und einem jeden nach seiner Essentia und Kraft, wie sein Geist in ihm siguriret ware, Namen gebe. Und Adam wußte alles, was in jeder Kreatur ware, und gab einem jeglichen einen Namen nach der Qualisscitung seines Geistes. Gleichwie Gott allen Dingen kann ins Herz sehen; also konnte das Adam auch thun, daran ja seine Bollkommenheit

mohl zu fpuren ift gemefen.

18. Nun waren Abam und alle Menschen auf bem Erbboben gegangen, als er bann ging, gang bloß; sein Kleib war bie Klarbeit in ber Kraft Gottes, feine Sige ober Kalte batte ihn beruhret:

sein Schen war Lag und Nacht mit aufgesperrten Augen ohne Wimpeen, in ihm war tein Schlaf, und in seinem Gemuthe teine Racht; benn in seinen Augen war die göttliche Kraft, und er war ganz und vollkommen, er hatte ben Limbum und auch die Matrix in sich: er war tein Mann und auch tein Weib, gleichwie wir in der Auferstehung sein werden; wiewohl die Erkenntnis des Zeichens in der Figur bleibet, aber nicht der Limbus und Matrix entschieden wie jesunder.

19. Nun sollte der Mensch auf Erden wohnen, so lange die stünde, und der Thiere pflegen, und seine Wonne und Freude an allen haben; er sollte aber keine irdische Frucht essen, darinnen die Zerdrechlichkeit stehet. Zwar er sollte essen von der Frucht, aber im Maule und nicht im Leib; denn er hatte keine Darmer, und nicht solch hart, finster Fleisch, es war alles vollkommen: denn es wuchs ihm paradeissische Frucht, welche hernach verging, wie er aus dem Paradeis ging; da verstuchte Gott die Erde, und ward ihm der himmlische Limbus entzogen mitsamt der Frucht, und verlor Paradeis, Gott und himmelreich. Denn die Erde war nicht also bose vor der Sunde, da das Paradeis auf Erden war.

20. Wenn Abam ware gebtieben in ber Unschuld, so hatte er Paradeisfrüchte gegessen an aller Frucht: und sein Essen war himmstisch, sein Trinken war aus der himmlischen Wasser = Mutter vom Quell des ewigen Lebens: die Ausgeburt berührete ihn nicht, des Etementes Luft auf solche Art bedurfte er nicht. Zwar er holete Obem von der Luft, er sing aber vom Geiste der Unzerbrechlichkeit seinen Odem, denn er inqualirete nicht mit dem Geist dieser Welt; sons dern sein Geist herrschete kräftig über den Geist dieser Welt, über Sterne, sowohl Sonne und Mond und über die Etementa.

21. Das mochte mir ein Abam sein! Und also war er ein recht und wahrhaftig Gleichnis und Bild Gottes. In seinem Fleissche hatte er nicht solche harte Beine; und ob es Beine waren, so waren sie Starke und solche Kraft; auch so war sein Blut nicht aus der Tinctur der aquastrischen Matrix, sondern aus der dimmtischen. In Summa, es war alles himmlisch, wie wir im Tage der Auferstehung werden erscheinen; denn der Borsat Gottes bestes det: das erste Bild muß wiederkommen und im Paradeis bleiben. Und da es nicht konnte in anderer Gestalt geschehen und herwiederzgebracht werden, so ließ sich's Gott der Bater eher sein Herz und Sohn kosten; sein ewiger Wille ist unwandelbar, er muß bestehen.

22. Und als Gott den Menschen geschaffen batte, bauete er einen Garten in Sden gegen den Morgen, und sabte ihn darein, und ließ auswachsen allerlei Frucht, lustig anzuschen, allerlei Baume, davon gut zu effen; und den Baum des Lebens mitten im Garten, und den Baum der Erkenninis Gutes und Boses. Und als Gott den Menschen im Garten sepete, gebot er ihm und sprach: Du

sollst essen von allerlei Baumen im Garten, aber von bem Baume ber Erkenntniß Gutes und Boses sollst du nicht essen, benn welsches Tags du davon issest, wirst du des Todes sterben. Gen. 2, 16. Ullhier liegt die Decke über dem Mose, und will scharfe Augen has ben, dem Mosi ins Angesicht zu sehen. Gott hat es dem Mosi

nicht ohne Urfache laffen alfo beimlich fchreiben.

23. Denn was ware boch Gott angelegen gewesen an einem Apfelbiß, eine so schoe Kreatur zu verderben, vergiebt er boch größere Sunde, und hat den Menschen also geliebet, daß er seines einigen Sohnes nicht hat verschonet, sondern lassen Mensch werden, und in Tod gegeben: konnte er denn nicht eine kleine Sunde verzeben? Oder warum ließ er's zu, daß der Mensch as von der Frucht, so er allwissend ist? Warum ließ er den Baum des Er-

fenntnig Bofes und Gutes machfen?

24. Also richtet die Vernunft. Hatte Gott nicht gewollt, Abam hatte nicht also gegessen; ober hatte kein Gebot über diesen Baum allein gemacht, er muß ihn ja zum Anstoß gemacht haben. Also richtet eine Part. Die andere Vernunft will's besser machen, die ist ja etwas weiser und nicht viel, die spricht: Gott hat den Mensschen versucht, ob er wolle in seinem Gehorsam leben, und als er Ungehorsam sei erfunden worden, habe Gott so einen mächtigen Jorn auf ihn geworsen, und ihn verslucht zum Tode, und sein Jorn könne nicht gelöschet werden, er müste also versöhnet werden. Diese Vernunft machet aus Gott eine eitele Undarmherzigkeit, gleich einem bösen Menschen dieser Welt, der doch versöhnt wird, wann er sich hat einmal genug gerochen, und hat noch keine Wissenschaft von Gott und Paradeis.

25. D liebe Seele! es ift gar ein Schweres, bavon sich wohl mochte haben ber Himmel entfarbet. In biesem Versuchen ift gar ein großes in Mose verborgen, welches die unerseuchtete Seele nicht verstehet. Es war Gott nicht um einen Apfel = ober Virnenbiß zu thun, eine solche schöne Kreatur also zu strasen; die Strase rührete nicht von seiner Hand, sondern (vom Geist majoris mundi) vom Geiste der großen Welt, vom dritten Principio. Gott meinete es gar barmherzig mit dem Menschen; darum verschonete er seines Herzens nicht und ließ es Mensch werden, daß er den Menschen wies der hülse; du darsst nicht also denken. Gott ist die Liebe und das Gute, in ihm ist kein zorniger Gedanke, hätte sich der Mensch nur selber nicht gestraft ze., wie du an seinem Orte lesen wirst.

# Die heimliche Pforte vom Berfuchen bes Menfchen.

26. Beil's an biefem Orte viel Fragen giebt [benn bes Menfchen Gemuth forschet wieder nach seinem Baterlande, daraus es

ift gewandert, und begehret wieder beim gur ewigen Rubel, und mir in meiner Erkenntniß folches zugelaffen ift; fo will ich ben tiefen Grund vom Kall fegen, ba man bem Moft tann in die Augen feben, bift bu aber aus Gott geboren, fo ift bir's mohl begreiflich; aber kein unerleuchtet Gemuth begreift ben 3med. Denn bas Gemuth muß im felben Saufe fein, will's feben, mas im Saufe ift; benn vom Borenfagen und nicht Gelberfeben, ift immer 3meifel, ob bie Dinge mahr find, fo man boret fagen: mas aber bas Muge fiebet und bas Gemuth erfennet, bas glaubt's volltommen, benn es hat's ergriffen.

27. Das Gemuth forschet, warum boch ber Mensch bat musfen versucht werden, da ihn doch Gott hat vollkommen geschaffen. Beil Gott allwiffend ift, fo leget es immer die Schuld auf Gott; Jolches thun auch bie Teufel; benn fpricht bas Gemuth: Bare ber Baum Gutes und Bofes nicht gemachsen, so mare Ubam nicht gefallen.

28. D liebe Bernunft, so bu nicht mehr erkennest, so thue beine Augen vest zu, und forsche nicht, bleibe unter ber Gebuld in ber hoffnung, und lag nur Gott malten: du falleft fonft in bie größte Unruhe, und fuhret bich ber Teufel in Bergweifelung, melcher immer vorgiebt, Gott habe bas Bofe gewollt; er wolle nicht alle Menschen selig haben, darum habe er ben Born = Baum ge= labaffen.

29. Liebes Gemuth, ftebe ab von foldem Sinnen, bu mas cheft fonft aus bem holbseligen und lieblichen Gott einen Unbarmbergigen mit einem feindlichen Willen! Lag nur von Gott ab mit biefen Gedanken, und betrachte bich felber, mas du bift; in dir felber wirst du den Bersuch = Baum finden, und auch ben Willen baju, baß er ift gewachsen: ja bie Quelle jum Gemachse ftedet in bir, und nicht in Gott. Wenn wir wollen von der lautern Gottbeit reben, welche fich im andern Principio burche Berg Gottes

offenbaret, fo ist's also und nicht anders.

30. Wenn wir aber vom Urkunde vom ersten Principio finnen, fo finden wir die Art des Baumes und auch des Willens jum Baum: wir finden allda ber Solle und bes Borne Abgrund; ja wir finden ber Solle und bes Borns Willen; wir finden weiter affer Teufel Willen; wir finden den neibischen Willen aller Rreaturen biefer Belt, warum fich alles feindet, neibet, beißet und fchlagt. Meine liebe Bernunft, bier will ich bir ben Berfuchbaum weisen, und follft bem Doft ins Ungeficht feben: nur halt bein Bemuth ftete, daß du es begreifeft.

31. Ich habe bir's in diefem Buche ichon oft zu verfteben gegeben, mas bas Wefen aller Wefen fei; weil's aber an diefem Orte die hochste Nothdurft ift, zu erkennen den Grund, so will ich dir alles weitlauftig gang grundlich fegen, bag bu folches an bir felber

wirst erkennen; ja an allen sollst bu bieß erkennen, und an allem, mas ba nur ift: was bu ansiehest, ober immer ersinnen magst, bas soll alles ein Zeuse se sein. Ich kann himmel und Erbe, sowohl Sonne und Sterne und Etementa zu Zeugen führen; und nicht mit blogen Worten und Werheißungen, sonbern ganz mächtig in ihrer Kraft und Wesen soll bir's vorgestellt werben. Und bu hast keine Kraft in beinem Leibe, die dich nicht überzeugen wird; laß dir nur nicht den Lügengeist, die alte Schlange, das Gemuth verdunkeln, ber bann ein Tausenbkunftler ift.

32. Wann er siehet, daß er dem Menschen nicht kann mit Zweisel an Gottes Barmbergigkeit beikommen, so macht er ihn gar leichtmuthig, daß er alles nichts achtet, machet ihm sein Gemuth gar schläserig, daß er sich gar leicht schäet, als ware es alles ein gering Ding, es möge sein wie es wolle, er wolle ihm sein Herz damit nicht zerbrechen, und lassen die Pfassen forschen, die sollen's verantworten: also fähret das Gemuth so leicht dahin, wie ein Windwirbel oder Wasserstrom. Davon saget Christus auch und spricht: Der Teusel reißet das Wort von ihren Herzen, daß sie es nicht fassen, glauben und selig wurden, daß es nicht zu einer Wurzel kommt. Matth. 13, 19.

33. Die Perle mochte sonst machsen, und die Lilie grunen: er (verstehe ber Teufel) mochte offenbar werden, so wurde Jedermann vor ihm fliehen, und stunde er in großem Spotte. Das hat er von der Welt her getrieben: und wie heftig er wehret, so wird ihm boch eine Lilie in seinem vermeinten Reiche wachsen, welscher Ruch ins Paradeis Gottes reichet, wider alles sein Wuthen

und Toben , geuget ber Geift.

34. Siehe, du Menschenkind, wann du willst zu bieser Erstenntnis nahe und leicht kommen, so nimm nur dein Gemuch zu betrachten für dich, da findest du alles innen. Du weißt, daß datauß gehet Freud und Leid, Lachen und Weinen, Hoffnung und Zweisel, Zorn und Liebe, Lust zu einem Dinge und auch die Unfeindung desselben: du findest darinnen Zorn und Bosheit, und

auch Liebe , Sanftmuth und Wohlthun.

35. Nun fragt sich's: mochte benn bas Gemuth nicht in eine m Willen stehen, als in eitel Liebe, wie Gott selber? Da stecket ber Zweck und Grund, und die Erkenntniß. Siehe, so ber Wille in einem Wesen ware, so hatte bas Gemuth auch nur eine Qualitat, die ben Willen also gabe, und ware ein unbeweglich Ding, bas immer stille lage, und ferner nichts thate als immer ein Ding: in bem ware keine Freude, auch keine Erkenntniß, auch keine Kunst, auch keine Wissenschaft von mehren, und ware keine Weisheit; auch so die Qualität in unendlich nicht ware, so ware alles ein Nichts, und ware kein Gemuth, noch Wille zu etwas, denn es ware nur das Einige.

36. So tann man nun nicht fagen, daß der gange Gott mit allen brei Principien fei in einem Willen und Wefen: es ift ein

Unterscheib, wiewohl bas erste und britte Principium nicht Sott genennet wird, und ift auch nicht Gott, und es ist boch sein Wesen,
ba Gottes Licht und herz von Ewigkeit immer ausgeboren wird;
und ist ein Wesen wie Leib und Seele im Menschen.

37. Wenn nun nicht ware bas ewige Gemuth, baraus gehet ber ewige Wille, so ware kein Gott; so aber ist bas ewige Gemuth: bas gebieret ben ewigen Willen, und ber ewige Wille gebieret bas ewige Herz Gottes, und bas Herz gebieret bas Licht, und das Licht bie Kraft, und die Kraft ben Geist, und das ist der allmächtige Gott, der in einem unwandelbaren Willen ist. Denn so das Gesmuth nicht mehr gebärete den Willen, so gebärete auch der Wille nicht das Herz, und wäre alles ein Nichts: so aber nun das Gesmuth gebieret den Willen, und der Wille das Herz, und das Gerz das Licht, und das Licht die Kraft, und die Kraft den Geist; so gebierzet der Geist nun wieder das Gemuth, denn er hat die Kraft, und die Kraft ist das Herz und die Kraft ist das

38. Die Tiefe. Run siehe, das Gemuth ist in der Finsternis und fasset seinen Willen zu dem Lichte, das zu gedären; sonst ware kein- bille und auch keine Geburt. Dasselbe Gemuth stehet in der Aeckstlichkeit und im Sehnen: und das Sehnen ist der Wille, und der Wille sasset auch keine Geburt. Dasselbe Gemuth set das Gemuth. Also stehe das Reich Gottes in der Kraft ersulet das Gemuth. Also stehe das Reich Gottes in der Kraft, die (1) Gott der Bater, und das Licht machet die Kraft sehnend zum Willen, das ist (2) Gott der Sohn, denn in der Kraft wird das Licht von Ewigkeit immer gedoren, und im Lichte aus der Kraft gehet aus (3) der heilige Geist, der gebieret wieder im sinstern Gemuthe den Willen des ewigen Wesens.

39. Nun siehe, liebe Seele, das ist die Gottheit; und halt in sich das andere ober mittlere Principium, darum ist Gott allein gut, die Liebe und das Licht und die Kraft. Nun denke, daß in Gott nicht ware eine solche ewige Weisheit und Wissenschaft, wenn das Gemuth nicht in der Finsternis stunde: denn darinnen stehet die Angst im Willen zu gebaren; und die Angst ist die Qualität, und die Qualität ist die Vielheit, und macht das Gemuth, und

bas Gemuth macht wieber bie Bielheit.

40. Nun siehe bich um, liebe Seele, in dir felber und in alsen Dingen, was findest du barinnen? du findest nichts als die Angst, und in der Angst die Qualität und in der Qualität das Semuth, und im Semuthe den Willen zum Wachsen und Gebärten; und im Willen die Kraft, und in der Kraft das Licht, und im Lichte seine Fortpflanzung oder forttreibenden Geist; der macht wieder einen Willen, einen Zweig aus dem Baume zu gebären, wie er ist. Und das heiße ich in meinem Buch das Centrum, da der geborne Wille ist zu einem Wesen worden, und gebieret nun wies der ein solch Wesen; denn also ist die Mutter der Gebärerin.

41. Dun hat bie Ungft in fich habhaft bas erfte Principium; bieweil fie in ber Finfterniß ftebet, fo ift fie ein ander Befen als bas Befen im Lichte ift, ba nur eitel Liebe und Sanftmuth ift, ba feine Qual erblicket wird. Und ift die Qualitat, welche im Licht = Centro wird erboren, nun nicht Qualitat; fondern Die ewige Biffenschaft und Beisheit, mas vorm Lichte in der Ungft ift. Dies felbe Beisheit und Biffenschaft tommt nun immer dem gefagten Willen in ber Ungft gu Sulfe, und macht in ihm wieder bas Centrum gur Geburt, alfo bag fich in ber Qualitat wieber gebieret bas Bemache, als bie Rraft, und aus ber Rraft bas Feuer, und aus bem Feuer ber Beift: und ber Beift macht im Feuer wieber bie Rraft, alfo bag es ein unaufloslich Band ift. Und aus biefem Gemuthe, welches flehet in ber Kinfterniß, bat Gott geboren bie Engel, welche find Feuer = Flammen, aber mit bem Lichte Gottes burchleuchtet. Denn in biefem Gemuthe fann und mag ein Geift geboren werben, und fonft in Dichte; benn fur fich im Bergen und Licht Gottes fann feiner geboren werben, denn es ift ber Ratur Ende und hat feine Qualitat. Darum wird auch nichts mehr baraus, fondern bleibet unmanbelbar in Emigkeit, und fcheinet in bas Gemuth ber Qualitat ber Kinfternig, und bie Kinfternig fann's nicht faffen.

42. Nun ist im ångstlichen Gemuthe ber Finsternis die unaussprechliche Qual, davon der Name Qualitat, als von viel Qualen in einer Quelle urfundet; und aus denselben vielen Qualen in
einer Qual entspringet die Viel-Wissenschaft, das viel sei; und der Geist Gottes aus dem Lichte kommt jeder Wissenschaft zu Husses,
und macht in jeder Wissenschaft des Quelles in der Qualität durch
sein freundliches Liebe-Insciren wieder das Centrum, und in dem Centro gebieret sich wieder ein Quell, wie ein Zweig aus dem Baume; da wieder aufgehet ein Gemuth in der Aengstlichkeit, und der Liebe-Geist machet mit seinem Liebe-Insciren alles, jeden Gedanken und Willen, wesentlich. Denn der Wille im Centro steiget so hoch, daß er das Feuer gebieret, und im Feuer wird Sub-

ftang und Wefenheit erboren.

43. Denn es ist sein Geist, und ist des Willens im finstern Gemuthe sein Ende: und kann in der Aengstlichkeit nichts Hoheres erboren werden als das Feuer; denn es ist der Natur Ende, und gebieret wieder die Aengstlichkeit und die Qual, wie das vor Augen ist. Nun hat das sinster angstliche Gemuth nicht nur eine Substanz als ein Wesen in sich, sonst könnte es keine Qualität gebären, sondern vielz und ist doch wahrhaftig nur ein Wesen, und nicht mehr Wesen.

44. Du liebe Geele, mit bir rebet ber hohe Geift: gieb her bein Gemuth, ich will bir's zeigen! Siehe, mas faffet beinen Bilten, ober worinnen ftehet bein Leben ? Sagft bu im Baffer und Fleische? Mein, es fiehet im Feuer, in ber Warme: wenn bie Barme nicht mare, so erstarrete ber Leib, und bas Waffer vertrode

nete; fo entftehet nun bas Bemuth und Leben im Feuer.

45. Nun mas ift aber das Feuer? Es ift erftlich ble Finsternis, die hartigkeit, die ewige Kalte, die Durte; da nichts ift als ein ewiger hunger. Nun wie wird bas Feuer? Liebe Seele! hie kommt der Geist Gottes, als das ewige Licht, dem hunger zu hulfe: denn der hunger entstehet auch vom Lichte; dies weil sich die gottliche Kraft in der Finsternis spiegeliret, so wird die Finsternis beglerig nach dem Lichte, und die Beglerlichkeit ist der Wille.

46. Nun kann ber Wille ober bie Gierigkeit in ber Durigsteit bas Licht nicht erreichen: und barinnen stehet die Angst im Willen nach bem Lichte, und die Angst ist anziehend, und im Anziehen ist bas Webe; und bas Webe macht die Angst größer, daß die Angst in der Herbigkeit viel sehrer anzeucht; und basselbe Anzieshen im Webe ist der bittere Stachel ober die Bitterkeit von dem Webe: und die Angst greift nach dem Stachel mit dem Anziehen, und kann ihn doch nicht fassen, denn er wehret sich; und je seherer bie Angst anzeucht, je sehrer wuthet der Stachel.

47. Nun ist die Angst, Bitterkeit und das Wehe im Stachel gleich einem Schwefelgeiste, und alle Geister in der Natur sind ein Schwefel; das ängstet sich in einander, die ihm das Licht Gottes zu Husse kommt, so wird es ein Blisz und da ist sein Ende, denn hoher kann's in der Angst nicht steigen; und das ist das Feuer, welches im Blis scheinend wird in der Seele, oder auch im Gemuthe. Denn die Seele erreicht des Lichtes Kraft, welches sie in Sanstmuth seget: und in dieser Welt ist's das brennende Feuer; in der Holle ist's unmaterialisch, da ist's das ewige Feuer, das in der Qualität brennet.

48. Nun, du liebe Seele! allfie siehest bu im Spiegel, wie Gott so nahe ist: und ist selber das herz aller Dinge, und giebt allen Kraft und Leben! Allfier hat's Lucifer verschüttet, und ist also hoffartig worden. Als dieser Schwefelgeist im Willen des Gesmuthes Gottes geschaffen ward, wollte er über der Natur Ende hins aus und das Feuer über die Sanstmuth aussühren, und sollte ihm ale ies im Feuer brennen, er wollte Herr sein. Die Feuerfunken im Schwefelgeist haben sich zu sehr erhoben, und sind dem Schöpfer, als dem Geist im Fiat, diese Geister nicht zu Engeln gerathen. Wiewohl er ihm im ersten Gemuthe, als das Centrum zu den Geisstern aufgeschlossen ward, zu Huse kam, und erblickte wie die ans dern Engel: so haben sie boch (als sie nun sollten ihr Centrum zur Wiedergeburt ihres Gemuths aufschließen und den Willen englisch gebären) einen feurigen geboren.

49. Der erfte Wille, baraus fie wurden geschaffen, ber war

Sortes, und ber machte sie gut; und ber andere Wille, ben sie als gehorsame sollten aus ihrem eigenen Centro gebären in Sanftmuth, ber war bose: also ward ber Bater um bes Kindes willen aus der Kraft Gottes gestoßen und verdarb das englische Reich, und blieb im Feuers-Quell, dieweil das bose Kind ihres Gemuths sich von der Sanstmuth wendete; also kriegten sie, was sie haben wollten. Denn das Gemuth ist des Willens Gott und Schöpfer: das ist in der ewigen Natur frei, und was es ihm gebieret, das hat es.

50. Nun fragest du: warum kam ihm nicht die Liebe Gottes wieder zu halfe? Nein, Fris. Ihr Gemuth hatte sich erhoben bis in der Natur Ende, und wollte über das Licht Gottes hinaus; ihr Gemuth war ein angezündeter Feuer = Quell worden im Grimme, die Sanftmuth Gottes kann nicht hinein, der Schwefelgeist brennet ewig; also ist er ein Feind Gottes, ihm kann nicht geholsen wers den. Denn das Centrum ist brennend im Blis: sein Wille ist, noch über die Sanstmuth Gottes hinaus zu fahren; er kann auch keinen andern Willen schöffen, denn sein Quell hat der Natur Ende im Feuer erreichet, und bleibet ein unerlöschlicher Feuer = Quell. Das Herz Gottes in der Sanstmuth und das Principium Gottes ist vor ihm vest zu, und das in Ewigkeit.

51. In Summa: Gott will keinen Feuer-Geist im Paradeis haben; sie mussen im ersten Principio in der ewigen Finsternis bleiben. Wäten sie geblieben, wie sie Gott schuf, als sie die Sanstmuth andlickete, und hätten das Centrum ihres Gemuths in die Sanstmuth gesehet: so hätte sie das Licht Gottes ewig durchleuchtet, und hätten gegessen vom Verbo Domini, und wären mit der Wurzel ihres Ulfundes im ersten Principio gestanden, wie Gott der Vater selber; und mit dem Willen im Gemüthe im andern Principio: also hätten sie paradeisischen Quell gehabt, und englischen Willen, und wären freundlich im Limbo des Himmels gewesen und in Gottes Liebe.

Das 11. Kapitel.

Bon allen Umftanben bes Berfuchens.

Nun ist die hochste Frage: Was benn dem Teufel fein Gesmuth habe geursachet, sich also boch zu erheben, und daß ihrer so eine große Anzahl sind gefallen in Hochmuth? Siehe! als Gott das Fiat in den Willen septe und wollte Engel schaffen, so hat der Geist im ersten alle Qualitäten zerschieden auf Urt, wie du

jest die mancherlei Art der Sterne fieheft; und das Fiat schus's also: da wurden geschaffen die Fürsten und Thron-Engel nach jeder Qualität, als harte, herbe, bittere, kalte, raube, sanfte, und so fort in der Essentia, bis an der Natur Ende and Feuers Quell, wie du ein Gleichnis an Sternen hast, wie die unterschiedlich sind.

- 2. Nun find bie Thron : und Furften-Engel ein jeber gemefen ein großer Brunn, wie bu an ber Sonne gegen bie Sterne benten mogeft, und bas an ber blubenden Erbe fieheft. Der große Brunn im Quell murbe ber Furft oder Thron-Engel in ber Stunde bes Flats im finftern Gemuthe; ba ift aus jedem Brunnen wieder bas Centrum in viel taufenbmaltaufend ausgegangen. Denn ber Beift im Riat erblickte fich nach ber emigen Weisheit Art in ber Natur ber Kinfterniß; alfo gingen aus einem Brunn die vielerlei Gigen-Schaften, fo in ber gangen Ratur maren, vermoge ber emigen Beis= beit Gottes, ober wie ich's jum beffern Berftanbe feten mochte im Bleichnif, ale hatte ein Furften=Engel in einem Dui, viel Engel geboren aus fich felber, ba fie boch nicht ber gurft gebar; fondern Die Effentien und Qualitaten mit bem Centro in jeder Effentia gingen aus vom Furften-Engel, und ber Geift fchuf's mit bem Fiat; Das blieb wefentlich fteben. Darum friegete ein jedes Beer, mels ches aus einem Brunn war gegangen, einen Billen in bem Brunn, welcher ihr Furft mar; wie bu fieheft, daß die Sterne alle ihren Willen in der Sonne Rraft geben, und die Sonne herschet in allen und haben auch alfo ihren Unfang. Davon Deifter Sanfen nicht viel zu fagen ift, er halt's fur unmöglich zu wissen , ba boch in Gott alles moglich ift, und per ihm taufent Jahre wie ein Tag sind.
- 3. Nun ist unter biefen Furften-Engeln einer gefallen: benn er ftund in ber vierten Gestalt ber Matrir ber Sebarerin in bem finstern Gemuthe, im Gemuthe im Loco, wo sich ber Feuer-Blit urkundet, mit seinem ganzen Deer von ihm ausgegangen; also hat ihn die feurige Art bewogen, über ber Natur Ende, als über das herz Gottes zu fahren, welche Art also hart in ihm entzundet stund.
- 4. Denn gleichwie Gott zur Matrix ber Erbe sprach: Es geshen hervor allerlei Thiere. Und das Fiat schuf aus allen Essentien Thiere, und zertheilete erstlich die Matrix und darnach die Essentien und Qualitäten; darnach schuf's aus der zertheileten Matrix je ein Männlein und sein Weiblein: weil aber die Kreaturen materiatisch waren, mußte sich auch also ein jedes Geschlecht einer jeden Essentia selber fortpstanzen. Aber mit den Engeln nicht also; sone dern geschwinde wie die Gedanken Gottes sind sie worden.
- 5. Aber das ift ber Grund: Gine jede Qualitat ober Effenz im Quelle wollte kreaturlich sein; und hat sich die feurige zu machtig erhoben, darinnen hat Lucifer seinen Willen geschopfet. Also

ist es auch zugegangen mit Abam mit bem Bersuch Baum, wie geschrieben stehet: Und Gott tieß allerlei Baume im Garten Eben aufgeben, und ben Baum bes Lebens und Erkenntniß Gutes und

Bofen mitten innen.

6. Moses saget Gen. 2, 9.: Gott ließ auswachsen aus ber Erbe allerlei Baume, lustig anzusehen und gut zu essen. Nun allhier ist die Decke im Mose, und ist doch im Worte hell, klar und
offendar, das es ist Frucht gewesen, lustig im Ansehen und gut
zu essen, in welcher kein Tod, Jorn oder Zerbrechlichkeit ist gewesen; sondern paradeissische Frucht, davon Abam konnte in Klarheit
und Gottes Willen, in seiner Liebe in Vollkommenheit ewig leben:
allein in dem Baume der Erkenntniß Gutes und Boses ist der Tod
gestecket, welcher den Menschen allein in ein anderes Vildniß konnte
führen.

- 7. Run ist uns ja klar zu benken, daß die paradeisische Frucht, welche gut gewesen, nicht ist also ganz iedisch gewesen, sine mat auch, wie Moses selber saget, ist zweierlei gewesen, eine gut zu essen und lustig anzusehen, und in der andern der Tod und Zerbrechlichkeit: in der paradeisischen ist kein Tod gewesen und auch keine Zerbrechlichkeit. Sollte aber darinnen sein ein Tod gewesen, so hätte Adam an aller Frucht wen Tod gegessen. So aber nun kein Tod darinnen war, so konnte die Frucht auch nicht ganz irdisch sein; ob sie wohl aus der Erde wuchs, so war doch die Kraft Gotztes des andern Principil darein gebildet, und war doch wahrhaftig in dem dritten Principio aus der Erde gewachsen, welche Gott nach dem irdischen Essen wersuchete, daß nicht mehr Paradeis-Frucht aus der Erde wuchs.
- 8. Auch so Abam hatte sollen irdische Frucht essen, so mußte er in Leib gegessen und Darmer gehabt haben. Wurde bann auch solcher Gestank, so wir jest im Leibe tragen, sein im Paradeis bestanden in Gottes Herrlichkeit? Darzu, so hatte er mit dem irdischen Essen von der Sterne und Elementa Frucht gegessen, welche alsbald in ihm hatten inqualiret, wie dann im Falle geschehen ist; auch so ware seine Furcht über alle Thiere ausgewesen. Denn es wurde sich alsbald die thierische Essentia der menschlichen in Araft haben gegleichet, und ein Starkerer über den andern haben gesherrschet.
- 9. Darum hat es gar eine andere Gestalt mit Abam gehabt. Er ist ein himmlischer und paradeisischer Mensch gewesen, und sollte auch von himmlischer und paradeisischer Frucht essen, und in dersselben Kraft über alle Thiere, sowohl Sterne und Elemente herrschen; es sollte ihn keine Kalte noch Hier rühren, sonst hätte ihm Gott auch eine rauhe Haut gleich allen Thieren geschaffen, und nicht also nackend.

10. Run fraget fich's, warum wuchs benn ber irbifche Baum

ber Ertenntnif Gutes und Bofes? Bare er nicht ba gemefen, fo batte Abam nicht gegeffen. Dber warum mußte Abam versuchet werden ? Sore, hierum frage bein Gemuth, warum fich alebalb barinnen ein Gebante jum Born, ale jur Liebe faffet und gebieret? Sprichft bu, vom Soren ober Unschauen. Ja, recht alfo; mußte Gott auch mohl, barum mußte Abam versuchet werben: benn bas Centrum bes Gemuthe ift frei, und gebieret ben Willen vom Soren und Unschauen, baraus entstehet bie Imagination und Luft.

11. Dieweil Abam ein Bild und ganges Gleichniß Gottes mar erschaffen, und hatte alle brei Principia an fich, als Gott felber: fo follte fein Gemuth und Imagination auch bloß ine Berg Gottes feben, und feine Luft und Willen barein feten. Und gleichwie er war ein herr über alles, und fein Gemuth ein breifacher Geift in ben breien Principien in einem Befen; alfo follte auch fein Geift und der Bille im Geifte in einem Befen offen fteben, als im paradeisischen, himmlischen; und follte fein Gemuth und Seele effen vom Bergen Gottes, und ber Leib von der Rraft bes himmlifchen Limbi.

12. Weil aber ber himmlische Limbus mar burch ben irbischen offenbar worden, und war in der Frucht in einem Befen, und Abam war auch alfo; so gebuhrete Abam (ale der die lebendige Seele hatte aus bem erften Principio empfangen und vom beiligen Beifte eingeblasen, vom Lichte Gottes erleuchtet, im anbern Prin-

cipio inftebend), nicht nach ber irbifchen Matrir zu greifen.

13. Darum gab ihm auch Gott allhier bas Gebot, fich nicht laffen ju geluften nach ber irbifchen Matrir und ihrer Frucht, welche ftund in ber Berbrechlichkeit und Berganglichkeit; und aber bes Menschen Beift nicht. Er follte effen von ber Frucht; aber barvon nur die paradeisische Art und Eigenschaft, nicht von ben irbischen Effentien: benn die parabeifischen Effentien hatten fich in alle Krucht eingebildet, barum ift fie febr gut auf englische Urt ju effen gemes fen, und auch lieblich anzusehen, wie Dofes faget.

14. Dun fraget fich's: was ift benn eigentlich bas Berfuchen

in Abam gemefen?

### Die Pforte Gutes unb Bofes.

Deg haben wir gar ein machtig Beugnig, und wirb erkannt in ber Matur und allen ihren Kinbern, in Sternen und Elementen, in Erden, Steinen und Metall, fonderlich an ben lebendigen Rreaturen: als bu fieheft, wie fie find als bofe und gute, als liebliche Rreaturen, sowohl giftige, bofe Thiere; sowohl Rroten, Mattern und Burmer; auch fo ift Gift und Bosheit in allem Leben bes bruten Principii. Und muß in ber Natur Die Grimmigfeit fein, fonst mare alles ein Tob und ein Richts.

15. Die Tiefe im Centro. Wie vorne auch bemelbet, fo

stehet das ewige Gemuth in der Finsternis: das angstet und sehnet sich nach dem Lichte, das zu gebaren; und die Uengstlichkeit ist die Quelle, und die Quelle hat viel Gestälte in sich, dis sie in ihrer Substanz das Feuer erreichet, als Bitter, Herbe, Harte, Kalt, Grimmig, Schielend oder Gift, in welcher Wurzel die Freude und Pein zugleich steckt; als wenn's an die Feuer-Wurzel kommt und mag das Licht erreichen, so wird aus dem Grimm die große Freude: denn das Licht sehet die grimmige Gestalt in große Sanstmuth; das gegen welche Gestalt nur an die Feuer-Wurzel kommt, die bleibt im Grimm.

16. Als uns zu wissen ift: als Gott bas ewige Gemuth in ber Finsternis wollte offenbaren im britten Principio mit dieser Welt, so wurden alle Gestalten erstlich im ersten Principio offenbar bis ans Feuer; und welche Gestalt nun bas Licht hat ergriffen, die ist englisch und paradeisisch worden; welche aber nicht, die ist grimmig, mörderisch, herbe und bose worden, eine jede in ihrer Essenz oder eignen Gestalt: benn eine jede Gestalt wollte auch offenbar sein. Denn das war der Wille des ewigen Wesens, sich zu offenbaren: nun aber vermöchte sich eine Gestalt in der ewigen Geburt allein nicht zu offenbaren, denn eine ist des andern Glied, und ware eine ohne die andere Nichts.

17. Darum hat bas ewige Wort ober Herz Gottes gewirket in ber finstern und geistlichen Matrix [welche in ihr felber im Urstunde ohne bas Licht stumm mare] und geboren ein leiblich und begreistlich Gleichniß seines Wesens, barinnen alle Gestätte aus ber ewigen Gestalt sind heraus gebracht worden, und ins Wesen kommen; benn aus ber geistlichen Gestalt ist erboren das Leibliche, und hat das ewige Wort durchs Kiat geschaffen, daß es also stebe.

18. Run sind aus diesen Gestatten aus der Erden-Matrix burchs Fiat im Worte herausgegangen alle Kreaturen dieser Welt, sowohl Baume, Kraut und Gras, jedes nach seiner Gestalt, auch Würmer, dose und gute, wie jede Gestalt in der Matrix der Gesdärerin sich hat geurkundet. Also ist's auch gewesen mit den Früchten im Paradeis dieser Welt, im Garten Eden; als das Wort sprach: Es gehen hervor allerlei Bäume und Kraut; so sind aus allen Gestalten Bäume und Kraut hervorgegangen und gewachsen, welche alle gut und lieblich sind gewesen; denn das Wort hatte sich im Fiat in alle Gestälte eingebildet.

19. Nun war aber die Finsternis und Qual mitten im Centro, als darinnen ber Tod, Grimmigkeit, hinfallen und Zerbrechen stecket; und wenn das nicht ware gewesen, so stunde diese Welt ewig, und ware Udam nie versucht worden; die hat auch zugleich als ein Mors, oder zerbrechlicher Wurm der Qual mitgewirfet, und den Baum Gutes und Boses in Mitten aus seinem Sede geboren, dieweil der Mors in der Mitten im Centro stecket, durch welchen biese Welt am Ende ber Tage wird im Feuer angezündet werden: und ist diese Qual eben ber Born Gottes, welchen bas Herz ober Licht Gottes in dem ewigen Bater immer in die Sanstmuth seget; darum heißt bas Wort ober Herz Gottes die ewige Barmherzigkeit bes Baters.

20. Weil benn alle Gestälte in ber ewigen Natur follten hers vorgehen, also mußte die Gestalt des Zornes und Grimmes auch hervorgehen, wie du es siehest an Aroten, Nattern, bosen Würsmern und Thieren: benn es ist die Gestalt, so in der Mitten in der Geburt in allen Areaturen stedet, als das Gift oder der Schwesfelgeist; wie du denn siehest, daß alle Areaturen Gift und Galle haben, und stedt der Areatur Leben in dieser Macht: wie du sols ches in diesem Buch vorne in allen Kapiteln sindest, wie der ewisgen Natur Urkund, Gewirke und Wesen ist.

21. Nun ist ber Baum bes Grimmes, als welcher in ber Natur in Mitten ift, auch mitten im Garten Sten gewachsen, und ber allergrößeste und mächtigste gewesen, vermöge seiner eignen Gesstalt, so er im Urkund in der ewigen Qualität hat; und siehet man allhier klar, daß Gott ben Menschen hat wollen im Paradeis ershalten und haben; denn er hat ihm diesen Baum verboten, und sonst gnug Baume und Früchte jeder Gestalt und Essentien lassen aufgehen.

### Die Berfuch=Pforte.

22. Sanct Paulus spricht Eph. 1, 4.: Gott hat die Menschen in Christo Jesu versehen, ehe der Welt Grund ist geleget worden. Allhier finden wir den Grund also schön, daß uns lüstert, fort zu schreiben, und die Perlen zu suchen: denn siehe, es ist in der ewis gen Weisheit Gottes vor der Schöpfung der Welt in der ewigen Watrix erblicket und gesehen worden der Fall des Teusels und auch des Menschen, dieweil das ewige Wort im ewigen Lichte wohl erstante, daß, so es wurde den Brunn der ewigen Gedurt offenbaren, jede Gestalt wurde hervorbrechen; nicht aber ist es der Liebe Wille im Wort des Lichtes gewesen, daß sich die Gestalt der Grimsmigkeit sollte über die Sanstmuth erheben; weil sie aber eine solche mächtige Gestalt hatte, so ist es doch geschehen.

23. Darum wird auch der Teufel ein Fürst dieser Welt in der Grimmigkeit genannt, wegen der Grimmigkeit, Macht ic., das von du beim Falle findest. Und darum schuf Gott nur einen Menschen: denn die Liebe Gottes wollte, daß der Mensch sollte im Paradeis bleiben und ewig leben; so wollte die Grimmigkeit ihn versuchen, ob er auch seine Imagination und Willen wurde ganz ins Berz Gottes und Paradeis, darinnen er war, seten.

24. Dieweil Abam gleichwohl war aus ber grimmigen Effenz ausgezogen, so mußte er versuchet werden, ob feine Effentia, baraus feine Imagination und Luft ging, fonnte bestehen in himmlischer Qualitat, und ob er murbe effen vom Verbo Domini; welche Effentia murbe überwinden in Adam, die paradeisische oder grimmige?

25. Und das war des Herzens Gottes Borfat, barum nur eisnen Menschen zu schaffen, daß ber mochte versucht werden, wie er bestünde, damit auf den Fall ihm besto das zu helfen ware: und hat ihm das Herz Gottes vor der Welt Grund in seiner Liebe besacht zu Hussel zu kommen; und da es je nicht anders sein möchte, wollte das Herz Gottes eher selber Mensch werden und den Menschen wieder gebaren.

26. Denn Abam ift nicht aus grimmiger hoffart gefallen, wie ber Teufel; fonbern die Effentia ber Irbigkeit hat feine parabeifische Effentia übermunden, und in Luft ber Irdigkeit bracht: barum ift

ibm auch Gnabe wieberfahren.

## Die bochfte, ftartfte und machtigfte Pforte bes Ber-

27. Allhier will ich ben Lefer treulich erinnern, bag er bem Mofi fcharf nachfinne; benn allhier tann er unter Die Decke Dofis bem Doft ine Ungeficht feben. Stem, er fann ben andern 20am in ber Jungfrauen Leibe feben. Stem, er fann ihn feben in feiner Berfuchung und am Rreuze, fowohl im Tobe, und endlich in ber Rraft ber Auferftehung und jur Rechten Gottes. Stem, bu fieheft Mofen auf bem Berge Sinai, und endlich bie Berklarung Chrifti, Mofis und Etia auf bem Berge Thabor. Stem, bu fie= beft hierinnen die gange Gefdrift bes alten und neuen Teftaments; bu findest hierin alle Propheten von ber Belt ber, auch alle Dacht und Gewalt aller Tyrannen, warum es also ergangen ift, und noch ergeben muß? Endlich finbest bu bie gulbene Pforte ber Ullmach= tigfeit und großen Gewalt in ber Liebe und Demuthigfeit; und warum boch bie Rinder Gottes muffen verfucht werben, und warum boch bas eble Genfeornlein muß im Sturm, Rreug und Glenbe machfen; warum es je nicht fann anders fein? Stem, bierinnen finbest bu bas Wefen aller Befen.

28. Und ist der Lilie Pforte, bavon der Geist zeuget, die nahe wachsen soll im geimmen Baum. Welche, wenn sie wächset, bringet sie und durch ihren schönen und starken Ruch wahre Erkenntwis in der heiligen Dreifaltigkeit; durch welcher Ruch erstickt der Antichrift, und berstet sich auf der Baum des Grimmes, und wird ergrimmet das große Thier, so von dem Baume seine Stärke und Macht hatte eine Zeit, die es durr und feurig wird, weil es keinen Saft mehr vom grimmen Baum, welcher zerborsten ist, erzlangen mag; da sich's alsdann im Grimm erhebt wider den Baum und die Lilie, die der Baum, davon das Thier af und stark ward, das Thier zerbricht, und seine Macht im Feuer des Urkundes bleis

bet: alebann stehen im großen Baum ber Natur alle Thuren offen, und giebet der Priester Aaron sein Rleid und schönen Schmuck dem

Lamme, welches erwurget warb und wieberkam.

29. Gottliebender Leser, dir wird hiermit angezeiget, daß uns entgegnen die großen Mysterien der Geheimnisse, welche in Abam vor seinem Falle waren, und noch viel größer nach seinem Falle; da er war als todt, und doch auch tebendig. Uns wird gezeiget die Geburt des ewigen Wesens, und warum es doch also hat sein mussen, daß Abam hat mussen versucht werden, warum es denn je nicht hat mögen anders sein? Da doch die Vernunft immer dawisder spricht, und zeucht Gottes Allmächtigkeit an, daß der hat zu thun und zu lassen gehabt.

30. Liebe Bernunft, laß nur von beinem Dunkel ab; benn bu kennest mit diesem Denken und Sinnen weber Gott noch das ewige Wesen! Wie willst du benn mit solchem Sinn erkennen das Gleichniß, welches Gott aus dem ewigen Gemuthe hat erboren? Dir ist zum öftern allhier bemeldet worden, wie das Gemuth, welches im Menschen boch bas größte Wesen ist, nicht in einer Qual

ftebe.

31. So wir nun sinnen von der Anneiglichkeit, was doch Abam habe geanneiget und gezogen wider das Berbot, daß ihn möchte lüstern wider Gottes Gebot, da er doch in großer Bollkommenheit war? so sinden wir das ewige Gemuth, aus welchem Abam auch wurde geschaffen: und dieweil er ein Auszug war aus dem ewigen Gemuthe, aus allen Essentien aller drei Principien: so mußte er versucht werden, ob er im Paradeis könnte bestehen? Denn das Herz Gottes wollte, daß er sollte im Paradeis bleiben: nun konnte er im Paradeis nicht bleiben, er äße benn paradeissische Frucht; so sollte sein Herz nun ganz geanneiget sein in Gott; also hätte er im göttlichen Gentro gelebet und hätte Gott in ihm gewirket.

32. Nun wer war benn wiber ihn, ober wer zog ihn vom Paradeis in Ungestrfam, daß er in anderes Bildniß trat? Siehe, bu Menschenkind, es war ein dreifacher Streit in Abam, außer Abam und in allem, was Abam ansah. Sprichst du: Was ist's gewesen? Es sind die drei Principia gewesen: der Holle Reich, als die Macht der Grimmigkeit für eins; und dann dieser Welt Reich, als die Sterne und Elemente, für's andere; und zum brit-

ten bas Reich bes Parabeifes, bas wollte ibn auch haben.

33. Nun waren die drei Reiche in Abam und auch außer Abam, und war in den Essentien ein machtiger Streit: alles zog in Abam und außer Abam, und wollte Abam haben; denn er war ein großer Herr, genommen aus allen Kräften der Natur. Das Herz Gottes wollte ihn haben im Paradeis und in ihm wohnen; denn es sprach: Es ist mein Bild und Gleichnis. Und das Reich der Grimmigkeit wollte ihn auch haben, denn es sprach: Er ist

mein und ift aus meinem Brunnen, aus bem ewigen Gemuthe ber Finsterniß gegangen, ich will in ihm sein, und er soll in meiner Macht leben, denn aus mir ist er erboren, ich will starke und große Macht durch ihn erzeigen. Und das Reich dieser Welt sprach: er ist mein, denn er träget mein Bildniß, und lebet in mir und ich in ihm; mir muß er gehorsam sein, ich will ihn bandigen und zähmen; ich habe alle meine Glieder in ihm und er in mir, ich bin größer als er: er soll meine Jushalter sein; ich will meine Schone, Wunder und Kraft in ihm erzeigen: er soll meine Kraft und Wunder offenbaren, er soll huten und pflegen meine Heerde: ich will ihn kleiden mit meiner schönen herrlichkeit, wie nun klärslich vor Augen ist.

34. Als aber solches bas Reich ber Grimmigkeit, bes Jorns, Tobes und ber Holle sah, bag es verloren hatte, und konnte ben Menschen nicht ethalten; so sprach es: Ich bin Mors und ein Wurm, und meine Kraft ist in ihm, und will ihn zerbrechen und zermalmen, und sein Geist muß in mir leben; und ob du, Welt, meinest, er sei bein, bieweil er bein Bildniß träget, so ist doch sein Geist mein, aus meinem Reich erboren, barum nimm bin von

ibm, mas bein ift, ich behalte bas meine.

35. Run, was thut die Kraft in Adam zu diesem Streit? Sie heuchelte mit allen dreien. Jum Derzen Gottes sprach sie: Ich will im Paradeis bleiben, und du sollst in mir wohnen; ich will bein sein, benn du bist mein Schöpfer und hast mich also aus allen dreien Principien ausgezogen und geschaffen; deine Wonne ist lieblich und du bist mein Brautigam: von deiner Kille habe ich empfangen, darum so bin ich schwanger, und will mir eine Jungfrau gebären, daß mein Reich groß werde und du eitel Freude an mir habest; ich will essen von deinem Gewächse, und mein Geist soll essen von deiner Kraft, und dein Name soll in mir heißen Immanu-Et, Gott mit uns.

36. Und als ber Geist bieser Welt solches vernahm, sprach er: Was willst du allein essen von bem, was du nicht begreifest, und trinken von bem, was du nicht fühlest, bist du doch nicht bloß ein Geist; du hast alle Art der Begreiflichkeit von mir an dir, siehe die begreifliche Frucht ist sund gut, und der begreifliche Trankist mächtig und stark; ist und trink von mir, so erlangest du alle meine Kraft und Schönheit, du kannst in mir mächtig sein über alle Kreaturen; das Reich bieser Welt wird dir zum Eigenthum,

und wirft ein herr auf Erben.

37. Und die Kraft in Abam sprach: Ich bin auf Erben und wohne in der Welt, und die Welt ist mein, ich will sie brauchen nach meiner Luft. Da kam das Gebot Gottes, gefasset im Centro Gottes aus dem ewigen Lebens-Girkel, und sprach: welches Tages du isses von der irdischen Frucht, sollst du des Todes sterben! Dies

fes Gebot warb gefaffet, und urkundet in bem ewigen Bater, in bem Centro, wo ber ewige Bater fein herz ober Sohn von Ewigkeit immer gebaret.

38. Als nun der Wurm der Finsternis sah das Gebot Gottes, bachte er: hie wirst du nichts schaffen; du bist Geist sonder Leib, so ist Adam leiblich; du hast nur ein Drittheil an ihm, darzu ist das Gebot im Wege, du willst in die Essentien schlüpfen und mit dem Geist dieser Welt heucheln, und einer Kreatur Gestalt an dich nehmen, und einen Legaten aus meinem Reich darin verkleiden in einer Schlange Gestalt, und willst ihn bereden, daß er esse von der irdischen Frucht, und alsdann so zerbricht das Gebot seinen Leib, und der Geist bleibet mein. Zu diesem war nun der Legat, als der Teusel, ganz willsertig, voraus weil Adam an seiner Stelle im Paradeis war, da er sollte sein; und dachte: nun hast du dich zu rächen, du willst Lügen und Wahrheit unter einander mischen, daß es Abam nicht kennet, und willst ihn versuchen.

Bom Baum bes Erfenntniffes Gutes und Bofes.

39. Ich habe dir vorhin gesagt, aus was für Macht der Baum gewachsen sei, als daß er aus der Erde gewachsen sei, und hat gangelich der Erde Natur an sich gehabt, als heute noch alle troische Baume sind, und nichts anders, weder bester noch boser; darinnen die Berbrechlichkeit stehet, gleichwie die Erde zerbrechlich ist, und am Ende vergehet, da alles in sein Aether gehet, und bleibet nur die Figur davon. Das ist nun gewesen der Baum, der ist gestanden in Mitten des Gartens in Soen: daran mußte Abam versuchet wers den in allen Essentien; denn sein Geist sollte mächtig über alle Essentien herrschen, als die heiligen Engel und Gott selber thut.

40. Darzu war er vom Wort ober Herzen Gottes geschaffen, baß er sollte sein Bild ober Gleichniß sein, ganz machtig in allen breien Principien, also groß als ein Fürsten voer Thron-Engel. Als aber dieser Baum, welcher unter allen Baumen allein irdische Frucht trug, also im Garten Eden stund, vergaffete sich Abam so oft daran, dieweil er wußte, daß es der Baum Gutes und Boses war: dazu drang ihn auch sehr die Kraft des Baumes, welche auch in ihm war, daß also eine Lust die andere insictrete; und der Geist der großen Welt drang Adam also hart, daß er insictret ward und seine Kraft ward überwunden: da war es geschehen um den paras beistschen Menschen. Da sprach das Herz Gottes: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, wir wollen ihm einen Gehülfen machen, der um ihn sei. Gen. 2, 18.

41. Allhier hat Gott gesehen seinen Fall, bag er nicht bestes hen konnte (bieweil Abams Imagination und Lust so hart nach bem Reiche bieser Welt war und nach ber irbischen Frucht) und bag Abam nicht wurde einen vollsommenen Paradeis-Menschen aus fich gebaren, sonbern einen inficireten von ber Luft, und wurbe in bie Berbrechlichkeit fallen. Und ber Tert in Mose lautet ferner gang recht: Und Gott ließ einen tiefen Schlaf fallen auf ben Menschen, und er entschlief. Gen. 2, 21.

## Das 12. Kapitel.

Bon Eröffnung ber heiligen Schrift, bie Umftanbe hoch ju betrachten.

Die gulbene Pforte, bie Gott ber letten Welt gonnet, in welcher wird grunen bie Lilie.

Lieber Lefer! Ich burfte zu biefer Beschreibung wohl eine Engelszunge, und bu ein englisch Gemuth, so wollten wir einander wohl verstehen: so wir aber bas nicht haben, wollen wir doch mit irbischen Zungen die großen Thaten Gottes reben nach unseren Gaben und Erkenntniß, und dem Lefer die Schrift eröffnen, und ihm ferner nachzudenken Ursache geben, damit die Perlen möchten gesuchet und endlich gefunden werden, wollen wir in unserm Tagwerk arbeiten, und unsere Nachkommen in ihrem, bis gefunden wird die Perle der Lilie.

2. Nun fraget bie Bernunft: Wie lange war benn Abam im Parabeise vorm Falle, und wie lange mahrete bie Bersuchung? Dies ses kann ich dir aus Mosis Beschreibung von der Schopfung nicht sagen, benn es ist aus großen Ursachen stumm geblieben: ich will dir aber die Bunder Gottes anzeigen und barinnen grunden, als mir in der Erkenntniß ist gegeben, damit du die Bersuchung und ben

Fall Mbams lerneft beffer betrachten.

3. Liebe Bernunft, nun siehe im Spiegel ber Geschichte und Thaten Gottes: als Gott Mosi erschien im Busche in Feuerstamsmen, sprach et: Zeuch beine Schuh aus; benn hier ist eine heilige Statte. Was war das? Gott zeigete ihm seine irdische Geburt damit; benn'er wollte ihm ein Geset geben, daß, so es möglich ware, ber Mensch darinnen sollte leben und Seligkeit dadurch erstangen. Wer war aber, der es gab und den Menschen gebot, darinnen zu leben? Das war Gott der Vater aus seinem Centro; darum geschah es mit Feuer und Donner, denn in dem Herzen Gottes ist kein Feuer und Donner, sondern die holdselige Liebe.

4. Run fpricht bie Bernunft: Ift benn Gott ber Bater mit bem Sohne nicht ein einig Befen? Ja, es ift Ein Befen und

Wille. Durch was Mittel gab er benn bas Geset? Durch bent Geift der großen Welt. Dieweil Abam nach dem Falle und alte Wenschen darinne lebeten, so ward versuchet, ob der Mensch könnte im Vertrauen auf Gott darinnen leben: darum bestätigte er das mit großen Wundern, und gab ihm Klarheit, wie am Mose zu seschen, welcher ein verklättes Angesicht gehabt. Und als er ihm dieß Wolk hatte erwählet, verderbte er die Kinder des Unglaubens, und führte sie aus mit Wundern und Thaten in die Wüste; da ward versuchet, ob der Mensch könnte unter dieser Klarheit im vollsommenen Gehorsam leben.

5. Was geschah nun allba? Moses warb burch Gott von ben Kindern Ifrael auf den Berg Sinai gerusen, und blieb allba vierzig Tage; Erod. 34. Allba wollte er dieß Bolk versuchen, ob's möglich ware, daß es sein Vertrauen in Gott setze, daß es möchte mit Himmel-Brot gespeiset werden, daß es möchte zur Vollkommens heit kommen. Nun ward aber das Volk versuchet, denn Moses mitsamt der Wolke und Feuer-Saule wich von ihnen und verzog vierzig Tage. Da stund nun das Gemuth majoris mundi, des Geistes der großen Welt, wider das ewige Gemuth Gottes gegen einander abespal im Streit. Gott soderte Gehorsam, und das Gemuth dieser Welt soderte Wollust dieses vergänglichen Lebens, als Fressen, Sausen, Spielen und Tanzen; darzu erwählete es ihm seinen Bauch-Gott, ein gulden Kalb, daß es möchte ohne Gesetze frei leben.

6. Allhier siehest bu abermel, wie die drei Principia haben mit einander gestritten um ben Menschen. Das Geset bei Abam im Garten Sden brach wieber hervor, und wollte Gehorsam haben; so brach der Geist der Grimmigkeit auch wieder hervor, mit der falschen Frucht und Wolluft, und suchte das zerbrechliche Leben. Nun währete dieser Streit vierzig Tage, ehe sie das Kalb aufrichtetenund von Gott fielen, also lange mahrete der Streit der drei Principien.

7. Als sie aber nun von Gott waren gefallen, so kommet Moses mit Josua und siehet den Abfall, und zerbricht die Taseln in Stude, und führet sie in die Wuste; da mußten sie alle bis auf Josua und Caleb sterben. Denn die Klarheit des Baters im Feuer, im ersten Principio, konnte sie nicht ins gelobte Land führen: und ob sie gleich Manna afen, es half kein Versuchen, es mußte es nur der Josua und endlich der Jesus thun.

8. Und als num die Zeit kam, daß der rechte held aus dem Paradeis wieder kam und ward der Jungfrauen Kind, da kam wieder der Streit der brei Principien: denn da ward er wieder vor den Versuch=Baum gestellet; und der mußte nun den harten Stand vorm Versuch=Baum bestehen, und ausstehen die Versuchung der drei Principien, was dem ersten Abam nicht möglich war. Da währete der Streit wieder vierzig Tage und vierzig Nachte, so lange

ber Streit mit Abam im Parabeis gemabret bat, und langer feine Stunde; fo bat übermunden ber Seld : barum thue beine Mugen recht auf, und fiebe bie Schrift recht an; ob fie gleich burg und buntel ift, fo ift fie both mabrhaftig.

9. Du findeft nicht im Dofe, bag Abam fei ben erften Tag aus bem Parabeis getrieben morben: bie Berfuchung Ifraels unb Chrifti bemabret uns viel ein anderes; benn bie Berfudung Chrifti ift

ber Berfuchung Mbams fchnur-gleich mit allen Umftanben.

10. Denn Abam mard vierzig Tage versucht im Parabeife, im Garten Eben, por bem Berfuch=Baum, ob er fonnte befteben, bag er feine Unneiglichkeit fegete ins . Berg Gottes, und afe allein bom Verbo Domini, fo wollte Gott ihm (feinem Leibe) geben vom bimmlifden Limbo ju effen, bag er afe im Maule und nicht in Leib. Er follte aus ihm gebaren ber Jungfrauen Rind, benn er war fein Mann und auch fein Beib: er hatte bie Matrip und auch ben Mann in fich, und follte gebaren aus ber Matrir bie Sungfrau voller Bucht und Reufchheit, ohne Berreifung feines Leibes.

11. Und bie ift ber Streit in der Dffenbarung Johannis, Rap. 12, 1-12. ba eine Jungfrau einen Gohn geboren, welche ber Drache und Wurm wollte verschlingen: ba ftebet die Jungfrau auf bem irbifchen Monde, und verachtet bas Groifche, tritt es mit gu-Ben; alfo auch follte Moam bas Irbifche mit Fugen treten, und es bat ibn übermunden. Darum mußte bernach ber Jungfrauen Rind, als er vorm Berfuch:Baum fiegete, auch in ben erften Mors ber Brimmigfeit in Tob geben und überwinden bas erfte Principium.

12. Denn vierzig Tage ift Chriftus geftanben in ber Bufte gum Berfuchen, ba fein Brot, auch fein Trant mar: ba fam ber Berfucher und wollte ihn aus bem Gehorfam fuhren, und fagte: Er follte aus ben Steinen Brot machen. Matth. 4, 2-11. Bar anbers nichts, er follte bas Simmel-Brot, welches ber Denich im Glauben und ftarfer Buverficht in Gott empfahet, verachten, und feine Imagination fegen in ben Beift biefer Belt, und barinnen

leben.

13. 216 ihm aber ber Jungfrauen Rind bas Simmel-Brot vorwarf, daß der Menfch nicht allein lebe von biefer Welt, von bem irbifden Effen und Trinfen; fo fam hervor bie andere Urt ber Berfuchung, ale bie Dachtigkeit biefer Welt: es wollte ihm ber Rurft ber Grimmigfeit geben alle Gemalt ber Sterne und Elementa, fo er nur feine Smagination wollte in ibn fegen und ibn anbeten. Das war eben bie rechte Peitsche, ba Abam mit gepeitschet marb mit ber Macht, Reichthum und Schonheit biefer Belt, barnach fich Moam endlich ließ geluften und marb gefangen: aber ber Jungfrauen Rind marf ihm vor, bas Reich fei nicht fein, bes gurften ber Grimmigfeit, fonbern bem Wort und Bergen Gottes, er follte Gott anbeten, und ihm allein bienen.

- 14. Die britte Bersuchung war eben ber Anuttel, barinnen ber Teufel war aus hochmuth auch gefallen, ba er sollte vom Tempel herab fliegen und sich erheben über die Demuthigkeit und Sanftsmuth. Denn die Sanftmuth machet den zornigen Bater im Urskunde sanft und freudenreich, daß die Sottheit ist ein lieblich sanfstes Wesen.
- 15. Aber herr Lucifer wollte in der Schöpfung über die Sanftsmuth des Herzens Gottes hinaus über der Natur Ende, darum wollte er auch der Jungfrauen Sohn dahin bereden, über der Natur Ende zu fliegen ohne Flügel aus Hoffart zc., davon an seinem Orte soll aussührlich gehandelt werden. Ich habe dieses jeso nur Lurz also eingeführet, daß du meine Beschreibung besser verstehest, wie sie auf der Schrift Grund stehe, und nichts Neues sei; es wird auch nichts Neues werden, als nur wahre Erkenntnis im heiligen Geist, der Wesen aller Wesen.

#### Bon Abams Schlafe.

16. Abam hat nicht gegessen von ber Frucht vor seinem Schlafe, bis aus ihm sein Weib ward erschaffen: allein seine Effentien und Anneiglichkeiten, die haben durch Imagination im Geiste davon gegessen, und nicht im Maule. Derowegen hat ihn der Geist der großen Welt gefangen und mächtig in ihm inqualiret; da dann alsbald die Sonne und Sterne mit ihm gerungen, und alle vier Elementa, also mächtig und sehr, die sien überwunden, daß er ist niedergesunken in Schlaf.

- 17. Nun ist's bei einem verständigen Menschen gar leicht zu grunden und wissen, daß in Abam, als er in Gottes Bildniß war, tein Schlaf war, noch sein sollte; benn Abam war ein solch Bildnis, als wir werden in der Auferstehung vom Tode sein, da wir nicht werden dursen der Elementa, weder Sonne noch Sterne, auch teinen Schlaf; sondern unsere Augen stehen offen, immer und ewig zu schauen die Herrlichkeit Gottes, davon wird uns unsere Speise und Trant; und das Centrum in der Vielheit oder Aufgang der Geburt giebt eitel Lust und Freude. Denn Gott wird keinen ans bern Menschen aus der Erde hervordringen zum Himmelreich, als wie der erste vorm Fall war; denn er war aus Gottes ewigem Willen erschaffen, und der ist unveränderlich und muß bestehen: darum denke diesen Dingen scharf nach.
- 18. Du, liebe Seele! Die du ichwimmest in einem finstern Babe, neige bein Gemuth zur himmels-Pforte, und siehe, was boch ber Fall in Abam sei gewesen, baran Gott einen so großen Etel trage, daß Abam nicht hat konnen im Paradeis bleiben; schaue und betrachte ben Schlaf, so findest bu alles.
- 19. Der Schlaf ist anders nichts als eine Ueberwindung: benn bie Sonne und das Gestirn ist immer im machtigen Streit mit

1

bleibet ihr Schatten im Willen Sottes ewig: und um beswillen bleibt aller Kreaturen und aller Wesen, so je im Gleichniß sind ers boren worden, Schatten ewig. Denn ste ist das Gleichniß Gottes, welches aus dem ewigen Willen ist erboren; aber sein Geist bleibt im dritten Principio dieser Welt nicht ewig, er zerbricht mit Aufhörung des Quellens oder Lebens.

29. Denn alles, mas lebet im britten Principio, zerbricht, und gehet in seinen Aether und Ende, bis auf die Figur der Tinsetur, die bleibet als ein Schatten oder Wille ohne Geist und Besweglichkeit ewig stehen. Aber im andern Principio bleibet die Tinsetur im Geist und im Wesen alles ganz machtig, als in Engeln

und Menichen, fowohl im Aufgang aller Wefen ewig ftehen; benn ibr Centrum jur Geburt ift ewig fir.

## Bon ber Tinctur Essentia und Eigenschaft, bie tiefe Pforte bes Lebens.

30. Ihre Essentia ist der Blis im Cirkel des Lebens-Aufgangs, welcher im Wasser den Glanz und Schein machet, und ihre Wurzel ist das Feuer, und der Stock ist die Herbigkeit. Nun scheidet der Blis die Bitterkeit und Herbigkeit vom Wasser, das das Wasser sand der Geist der Kreaturen, das der Geist im Blise in der Wasser-Matrix stehet; denn der Blis stehet darinnen als ein Glanz und erfüllet den Geist der, Essentien. Von diesem zeucht die Essentia gewaltig an sich, win es ist die Herbigkeit: und der Blis scheidet immer die Finsternis vom Lichte, und das Unreine vom Reinen. Allba stehet nun die gottsliche Kraft und bildet sich der göttliche Glanz immer in das Reine, davon wird entschieden das Strenge aus der Natur; und machet der göttliche Glanz das Reine, sonn er insciret sich allba.

31. Das Suße aber ist gleich einem Dele ober Fette: barinnen entzündet sich immer der Blit, daß er scheinet; weil aber das
Del suß ist mit der Wassermatrir vermischet, so ist das scheinende
Licht stete und sanst. Weils aber in der Wassers-Natur nicht versmag allein ein Del zu bleiben wegen der Instictung des Wassers,
so wird's dick, und farbet's die Feuers-Art roth, das ist das Gesblut und die Tinctur in einer Kreatur, darinnen das edle Leben

ftehet.

### Bom Tobe und Sterben. Die Pforte bes Jammers und Elenbes.

32. Das eble Leben stehet also in ber Tinctur in großer Ges fahrlichkeit und ist der Zerbrechung alle Stunden gewärtig. Denn sobald das Geblut, darinnen der Geist lebet, wegsteußt, so zerbricht die Essentia und fleucht die Tinctur als ein Glast oder Schatten bahin; so ist der Feuer-Quell aus und erstertet der Leib.

33. Ach, wie viel großer und machtiger Feinde hat bas Leben, sonderlich von den vier Elementen und Gestirne! Sodald ein Element un stark wird, so fleucht die Tinctur davon, so hat das Leben ein Ende. So es mit dem ersten Wasser überfüllet wird, so erkaltet es und erlischt das Feuer, so fähret der Blig dahin wie ein Glast. Wird es dann mit der Erde, als unreiner Materia überschüttet, so verdunkelt der Blig und fähret dahin. Wird es dann fürs Dritte mit der Luft erfüllet, daß die beharret, so erstickt's die Tinctur und die quellende Essentiam, und zerspringet der Blig im Glast und gehet in sein Aether. Wird es aber vors Vierte mit dem Feuer oder Hige überfüllet, so entzündet sich der Blig, und verlöscht der Blig in der Sanftmuth.

34. Ach, wie viel Feinde hat doch das Leben am Gestirne, welche mit der Tinctur und den Etementen inqualiren, wenn die Planeten und Sterne ihre Comjunction haben, da sie ihre giftigen Strahlen in die Tinctur wersen: davon Stechen, Reißen und Wehe im Leben der sansten Tinctur entstehet. Denn die suße Tinctur, als in einer lieblichen und sansten Wonne, mag nichts Unreines dulben: darum, wenn solche giftige Strahlen in sie geschüttet werschen, so wehret sie sich und reiniget sich immerdar. Sodald sie übersschüttet wird, daß sie dunkel wird, so erlöscht der Blis und zerschicht das Leben, fällt der Leib dahin und wird ein Cadaver, oder ein todtes Aas; denn der Geist ist das Leben, Joh. 6, 63.

35. Dieses habe ich allhier kurz, als in einer Summa, nicht nach allen Umftanben wollen anzeigen, bamit bas Leben moge versstanden werden. An seinem Orte soll alles weitläuftig erklaret werden: benn es ist gar viel hierinnen, und gehörten große Bucher darzu; nur daß die Ueberwindung und der Schlaf in Abam mochte begriffen werden.

Die Pforte ber himmlischen Tinctur, wie fie ift gewesen in Abam vor bem Falle, und wie fie in und fein wird nach biesem Leben.

36. Groß und machtig sind die Geheimnisse! und wer sie suschet und findet, der hat eitel Freude daran; benn sie sind der Seele ein recht himmelbrot. So wir uns entsinnen und empfangen die Erfenntnis der himmlischen Tinctur, so gewet in uns auf die Erstenntnis der gottlichen Freudenreich, daß wir wunscheten von der Sitelkeit los zu sein und zu leben in solcher Geburt, welches boch nicht sein mag; sondern wir mussen unser Lagwert vollenden.

37. Die Bernunft spricht: Uch, hatte sich boch Abam nicht lassen geluften, so mare er nicht entschlafen; sollte ich an seiner Stelle sein, ich wollte fest steben und im Paradeis bleiben! Sa, liebe Bernunft, bu triffst's wohl, miß bir nur viel zu; ich will bir

beine Starte und bie Pforte meifen: nur bente, wie fest bu moch-

teft fleben, frundeft bu borm Berfuch-Baum wie Abam.

38. Giebe! ich gebe bie ein gerecht Gleichniß: Du feift ein Jungling ober Jungfrau, wie benn Abam alles beibes in einer Perfon war ; wie laffeft bu bich bunten, bag bu fteben murbeft? 3d fege alfo und ftelle einen mannlichen Jungling, guter Complerion, mit iconer Geftalt und Tugend; und bann eine ichone mobigeftaltete guchtige Jungfrau gegen einander, und laffe fie nicht allein gur Sprache gusammen, bag fie fich freundlich bereben, fon= bern baß fie auch einander mogen angreifen und faffen, und gebiete ihnen, bag feines gegen bem anbern in Luft ober Liebe entbrenne mit teinem Bebanfen, auch feine Unneiglichkeit aus ihm laffe, viel weniger einigerlei Inficirung im Billen; und laffe fie vierzig Tage und Rachte bei einander fein und mit einander fpagieren in eitel Freuden; und gebiete ihnen ferner, bag ihr Wille und Gemuth ftete fei, nimmermehr einigen Bedanten gu faffen, einander gu begebren ober ju inficiren, mit feiner Effentia ober Gigenfchaft, fonbeen daß ihr Bille und Unneiglichkeit alfo ftete und veft in mein Bebot gefaffet fei: und foll ber Jungling im Billen fein, fich nim= mer und ewig mit biefer ober einer anbern Jungfrau gu vermis fchen, besgleichen auch bie Jungfrau im Gegentheil alfo zc. Die laffeft bu bich bebunten, bu elende Bernunft, voll Mangel und Bebrechen, bag bu allhie befteben murbeft? Burbeft bu nicht gu= fagen wie Ubam? Uber halten fonnteft bu nichts.

39. Also, meine liebe Bernunft, (habe ich bir einen Spiegel vorgestellet) ist es auch gewesen mit Abam. Gott hatte sein Berk alles weislich und gut geschaffen, und eines aus bem andern gezogen: ber erste Grund war er, baraus hatte er biese Welt geschaffen, und aus ber Welt ben Menichen; bem gab er seinen Geist und bestabl ibm, in ihm ohne Wanken ober einiges andern Willens zu

leben, gang vollfommentlich.

40. Nun hatte ber Mensch auch ben Geift ber Welt; benn er war aus ber Welt und lebete in ber Welt. So war nun Abam bie juchtige Jungfrau, versiehe ber Geift, so ihm von Gott wurde eingeblasen; und ber Geift, ben er aus Natur von ber Welt ererbet hatte, war ber Jungling: bie waren nun beide bei einander und

rubeten in einem Urm.

41. Nun follte bie Bucht ber Jungfrau ins Herz Gottes gesett fein, keine andere Imagination zu haben, und sich ber Schönheit bes wohlgestalteten Junglings nicht lassen gelüsten. Nun war aber ber Jungling gegen die Jungfrau entbrannt, und begehrete sich mit ihr zu insticten; denn er sprach: du bist meine liebste Braut, mein Paradeis und Rosenkranz, laß mich boch in dein Paradeis, ich will schwanger werden in dir, auf daß ich deiner Essentien empfahe und beiner holdseligen Liebe genieße! Wie gerne wollte ich koften die

freundliche Gufigkeit beiner Rraft! So ich nur empfahen mochte bein schones Licht, wie mare ich so freubenreich!

- 42. Und die guchtige Jungfrau fprach: Du bist ja mein Brautigam und mein Gefell, aber bu haft nicht meinen Schmuck; meine Perle ift toftlicher benn bu, meine Rraft ift unvergang= lich, und mein Gemuth ift immer beftanbig; bu haft ein unbeftanbiges Gemuth, und beine Rraft ift zerbrechlich. Bohne in meinen Borhofen, fo will ich dich freundlich halten, und dir viel Gutes Ich will bich mit meinem Schmuck zieren und will bir mein Rleid anziehen, aber meine Perle gebe ich bir nicht, benn bu bist finster, und sie ist licht und schon. In Christo hat Abam bie Perle empfangen; benn fie fentte fich in Burm ber Seele, und gebar ihn wieder neu und jum Lichte, und ift eben ber Streit allhie. Denn allhie wollte die Jungfrau die Perle (verftehe die reine Gottheit) bem Wurm nicht geben, fondern er follte in ihren Borhofen leben, und sie wollte ihn erleuchten und kronen. bas ward Abam versucht, ob's sein konnte. Da es aber nicht fein tonnte, fo gab bie Jungfrau die Perle der Jungfrauen Gohn, Chris fto, bem Furften in Gott.]
- 43. Da sprach ber Geist ber Natur, als ber Jungling: Meine schöne Perle und Zucht, laß mich boch genießen beines Trosses! Willst bu bich je nicht mit mir vermischen, baß ich nicht kann in bir schwanger werden; so schleuß boch beine Perle in mein Herz, auf daß ich bie habe zum Eigenthum! Bist bu boch meine gulbene Krone! Wie gerne wollte ich kossen beine Frucht.
- 44. Da sprach ber zuchtige Geist aus Gott in Abam, als bie Jungfrau: Mein lieber Buhle und Geselle, ich sehe wohl beine Lust, du willst dich gerne mit mir vermischen, aber ich bin eine Jungfrau und du ein Mann. Du wurdest mir meine Perle besssechen und meine Krone zerbrechen; darzu wurdest du meine Süssigkeit in deine Saurigkeit mischen und verdunkeln mein helles Licht: darum will ich nicht. Meine Perle will ich dir leihen und mit meinem Kleibe zieren, aber zum Eigenthum gebe ich dir's nicht.
- 45. Und ber Geselle, als ber Geist ber Welt in Abam, sprach: Ich lasse bich nicht; willst bu nicht, daß ich mich mit dir vermische, so nehme ich meine innerste und stakeste Macht, und brauche bich nach meinem Willen nach ber innersten Macht. Ich will dich mit der Macht der Sonne, Sterne und Clementa bekleiden, da wird dich Niemand kennen: du mußt mein sein ewiglich! Und ob ich unsstetig bin, wie du sagst, und meine Kraft ist nicht wie deine, so will ich dich doch in meinem Schap behalten, und du mußt mein Eigenthum sein. Also wollte der Geist in Abam in eigener Macht auf Erden herrschen, denn der Geist der großen Welt wollt's also haben; gleichwie Luciser wollte über die Jungfrau mit seinem III.

Burm herrichen: hatte er bie Jungfrau in Liebe behalten und hatte in ihren Borbofen gewohnet, fo mare er ein Engel geblieben.

46. Da fprach bie Jungfrau: Barum willft du Gewalt uben? Bin ich boch beine Bierheit und beine Rrone; ich bin bell und bu bift finfter. Giebe, fo bu mich verbedeft, fo haft bu feinen Glang und bift ein finftrer Burm: wie mag ich bei bir wohnen? Lag nur ab, ich gebe mich bir nicht gum Gigenthum. Ich will bir meine Bierheit geben und folift in meiner Freude leben, meiner Frucht follft bu genießen und meine Gufigfeit fchmeden, aber mit mir inqualiren fannft bu nicht; benn meine Effentia ift bie emige Rraft, barinnen wird geboren meine fcone Perle und helles Licht: mein Brunn ift ewig. Go bu mir verbuntelft mein Licht und befubelft mein Rleid, fo haft bu feine Schone, und fannft nicht befteben; fonbern bein Burm gerbricht bid, fo verlier' ich alsbann meinen Befellen, ben ich mir batte ju einem Brautigam ermablet, mit bem ich wollte Freude haben: fo wird alsbann meine Perle und Schonheit feinen Gefpielen haben. Jef. 5, 1 - 4. Matth. 21, 33. Davon Efaias und auch Chriffus rebet ingleichen, bag er auch wollte gerne von ben eblen Trauben effen vom Beinftod. Mich. 7, 1. Marc. 12, 1. Satte ich mich boch um meiner Freude willen gu bir gefellet, und bu willft nicht meiner Schone genießen, bleib boch in meiner Bierheit und Tugend, und wohne bei mir in Freuden, ich will bich ewig fcmuden.

47. Und ber Jungling fprach: Dein Schmuck ift vorhin mein, ich brauche bich nach meinem Willen; wie bu fageft, ich werbe gersbrechen, so ift boch mein Wurm ewig, mit dem will ich herrschen; in dir aber will ich wohnen und bich mit meinem Rleibe verkleiben.

48. Da wandte sich die Jungfrau jum herzen Gottes und sprach: Mein herz und meine Liebe, du bist meine Kraft, aus dir bin ich hell, aus deiner Wurzel bin ich von Ewigkeit erboren, erstofe mich von dem Wurm der Finsterniß, der meinen Brautigam insiciret und versuchet! Laß mich doch nicht verdunkelt sein in Finssterniß! Bin ich doch deine Zierheit, und darum kommen, daß du Freude an mir hattest. Warum soll ich denn mit meinem Brautigam im Finstern siehen? Und die gottliche Antwort sprach: Des Weides Saamen soll der Schlange, dem Wurm, den Kopf zertresten; und sie wird ihn in die Kersen stechen.

49. Siehe, liebe Seele, hierinnen stedet die himmlische Tinctur, die wir in Gleichnis mussen sehen und mit Worten nirgends konnen reden. Ja hatten wir Engelszungen, so wollten wir recht reben, was das Gemuth begreift; aber die Perle ist bekleibet mit bem
finstern Kleibe. Die Jungfrau ruft stets bem Herzen Gottes, daß
er wolle ihren Gespielen erlosen von dem finstern Wurm; aber die
göttliche Antwort saget: Des Weibes Saamen soll der Schlange ben
Kopf zertreten, das ist, der Schlange Finsterniß soll geschieden wer-

ben von beinem Brautigam. Das finstere Rleib, bamit bie Schlange beinen Brautigam hat bekleibet und beine Perle und schone Krone verbunkelt, soll zerbrechen und zur Erbe werben, und bu sollst mit beinem Brautigam bich in mir freuen: das war mein ewiger Wille, ber muß bestehen.

50. So wir uns nun entsinnen ber hohen Mysterien, so ersöffnet uns der Geist die Verständniß, daß dieses der rechte Grund sei mit Abam; benn sein urkundlichster Geist, als die Seele, war der Wurm, der war aus Gottes des Vaters ewigem Willen ersboren, und in der Zeit der Schöpfung durchs Fiat auf Geistesart geschaffen, aus dem Loco, wo der Vater sein Herz von Ewigkeit gebieret, zwischen der vierten und fünften Gestatt im Centro Gotzes, da sich das Licht Gottes von Ewigkeit immer erblicket und urztundet. Darum kam ihm das Licht Gottes als eine schöne Jungsfrau zu Huser, und nahm die Seele zu ihrem Brautigam an, und wollte die Seele zieren mit ihrer schönen Himmels-Krone, mit der edlen Kraft der Perle, und sie schmuden mit ihrem Rleibe.

51. So brach nun hervor die vierte Gestalt im Centro ber Seele: als da der Seelen : Geist zwischen ber vierten und fünften Gestalt im Centro geschaffen ward, nachst dem Herzen Gottes, so war die vierte Gestalt im Glast in der Finsternis. Daraus ist gesschaffen diese Welt, welche in ihrer Gestalt sich wieder theilet in ihrem Centro in funf Theile, im Aufgange die an der Sonne Licht: benn die Sterne sind auch in ihrem Centro zwischen der vierten und fünsten Gestalt erboren, und die Sonne ist der Brunn der fünsten Gestalt im Centro, gleichwie das Herz und Licht Gottes im ewigen Centro, welcher keinen Grund hat; dieser aber der Sterne und Elementa hat ihren Grund in der vierten Gestalt in dem sinsstern Gemuthe, im Aufgange des erweckten Feuerbliges.

52. Ulso ift die Seele zwischen beiben Centris erboren, (1) zwischen bem Centro Gottes, verstehe bes herzens ober Lichtes Gotztes, ba bas erboren wird aus einem ewigen Loco; und bann (2) zwischen bem aufgegangenen Centro bieser Welt; und ist beiben anhangig und inqualiret mit beiben, barum sie alle brei Principia hat und kann in allen breien leben.

53. Aber das war der Jungfrau Gesetz und Wille, daß gleichswie Gott über alle. Dinge berrschet und sich überall einbildet, und giebt Allem Kraft und Leben, und das Ding begreift ihn doch nicht, ob er gleich allda ist: also auch sollte die Seele stille stehen, und der Jungfrau Gestalt sollte in der Seele regieren und die Seele krönen mit dem Lichte Gottes. Die Seele sollte sein der schone Jungling, der geschaffen war; und die Kraft Gottes die schone Jungfrau, und das Licht Gottes die schone Perlen Rrone, damit wollte die Jungfrau den Jungling schmucken.

54. So wollte aber ber Jungling bie Jungfrau jum Eigens

thum haben, da sie boch einen Grad bober in ber Geburt war als er, und konnte nicht sein; benn bie Jungfrau war von Ewigkeit, und ber Brautigam warb ihr zugegeben, baß sie sollte Freude und

Wonne bamit in Gott baben.

55. Da aber ber Jungling bieses bei ber Jungfrau nicht mochte erhalten, so griff er zuruck nach bem Wurm in seinem Centro; benn die Gestalt dieser Welt brang so hart auf ihn, welche auch in ber Seele war, und hatte gern gehabt die Jungfrau zum Eigenthum, um baraus ein Weib zu machen, wie dann auch im Fall geschehen ist; aber nicht aus der Perle, sondern aus dem Geiste dieser Welt wird das Weib. Denn es angstet sich noch immerdar die Natur dieser Welt nach der Jungfrau, von der Eitelkeit los zu werden, und vermeinet mit der Jungfrau zu inqualiren; aber es kann nicht sein, denn die Jungfrau ist höher geboren.

56. Und wenn biese Welt gleich wird zerbrechen und ber Eitelkeit bes Wurms los werben, so erlanget sie boch nicht bie Jungsfrau, sondern sie bleibet ohne Geist und Wurm unter ihrem Schatten, in schöner und sanster Ruhe, ohne einiges Ringen und Bezgehren, benn sie kommt bamit in ihren hochsten Grad und Schöne, und feiert ewig von ihrer Arbeit. Denn der Wurm, der sie allebier qualet, gehet in sein Principium, und berühret dieser Belt Schatten und Figur ewig nicht mehr: dann regieret die Jungfrau

mit ihrem Brautigam.

57. Mein lieber Leser! Ich will bir's beutlicher sehen; benn nicht ein jeder hat die Perle, die Jungfrau zu ergreisen, und will boch gleichwohl ein jeder gerne wissen, wie es sei mit dem Falle Abams beschaffen. Siehe, wie ich jest gemeldet habe, so hat die Seele alle drei Principia an sich; als (1) das Innerste, den Wurm oder Schweselgeist und Quell, nach welchem sie ein Geist ist, und dann (2) die göttliche Kraft, welche den Wurm sanst, hell und freudenreich machet, nach welcher der Wurm oder Geist ein Engel ist, wie Gott der Vater selber, verstehe auf solche Art und Geburt. Und dann (3) so hat sie das Principium dieser Welt ganz unzertheilet an einander, und begreift doch auch keines das andere; denn es sind drei Principia, oder drei Geburten.

58. Siehe, der Wurm ift das Ewige und in sich selber Eigenthumliche: die andern zwei sind ihm gegeben, jedes durch eine Geburt, eines zur Nechten, das andere zur Linken. Nun ist's möglich, daß er beibe zugegebene Gestalten und Geburten verlieret: benn so er zuruck greift in die grimmige Feuers Macht und wird falsch gegen die Jungfrau, so weicht sie von ihm, und bleibt als eine Figur in ihrem Centro; so ist der Jungfrau Thure zu.

59. Willst bu nun wieder jur Jungfrau, so muß bu wiedergeboren werben burch bas Wasser im Centro und heiligen Geift, so erangest bu sie wieder mit großen Ehren und Freuden; bavon Christus saget: Luc. 15, 7. Es wird Freude im himmel sein über einen Sunder, der Busse thut, mehr als über neunundneunzig Gezechte, die der Busse nicht bedürfen. Also schon wird der arme Sunder von der Jungfrau wieder empfangen, daß sie nicht mehr ein Schatten sein barf, sondern eine lebendige und verständige Kreaztur und Engel Gottes. Diese Freude kann Niemand sagen, allein die wiedergeborne Seele weiß davon welches der Leib nicht verstehet,

fondern er gittert, und weiß nicht, wie ihm geschiehet.

60. Die andere Gestalt ober Principium versieret ber Wurm mit Abscheidung des Leibes, daß, od's gleich in der Figur bleibet, so ist's ihm doch nur eine Schande und Qual, daß et ein Engel gewesen und nun ein greulicher, grimmiger, giftiger Wurm und Geist ist; davon die Schrift saget, daß der Gottlosen Wurm nicht stirbet, und ihre Qual ewig bleibet. Marc. 9, 44. Wenn der Wurm nicht hatte Engels und Menschen Gestalt gehabt, so ware seine Qual nicht so groß: aber also macht ihm dieß ein ewig Reuen und Nichts Erreichen; er kennet den Schatten seiner Herrlichkeit und kann darin nicht mehr leben.

61. Darum so ist das nun der Grund in einer Summa, vom Fall Abams zu reben in der hochsten Tiefe: Abam hat durch seine Lust verloren die Jungfrau, und hat in seiner Lust empfangen das Weib, welche ist eine cagastrische Person; und die Jungfrau wartet seiner noch immerdar, ob er will wieder treten in die neue Geburt so will sie ihn mit großen Ehren wieder annehmen. Darum bedenke dich, du Menschenkind: ich schreibe allhier, was ich gewiß weiß; und der es gesehen hat, bezeuget es; sonst wüste ich's auch

nicht.

## Das 13. Kapitel.

, Bon Erschaffung bes Beibes aus Abam.

Die fleischliche, elenbe und finftere Pforte.

Bor Unmuth mag ich's wohl kaum schreiben: weil's aber nicht anders sein mag, so wollen wir berweil der Frauen Rleid trasgen, aber in der Jungfrauen Leben; und ob wir wohl viel Erubssal in der Frau empfangen, so wird und doch die Jungfrau wohl ergögen: mussen und also mit der Frau schleppen, die wir sie zu Grabe schiden, alebann soll sie sein Schatten und Figur. Und die Jungfrau soll sein unsere Braut und werthe Krone, die wird

uns geben ihre Perle und icone Rrone und fleiben mit ihrem Schmud: barauf wollen wir's magen um ber Lille willen, ob wir gleich werben großen Sturm erweden, und ob ber Untichrift bon uns hinriffe bie Frau, fo muß uns boch bie Jungfrau bleiben; benn wir find mit ihr vermablet. Ein jedes nehme nur bas feine, fo

bleibet mir bas meine.

2. 216 nun Mbam im Garten Eben ging , baf alfo bie brei Principia in Mbam folden Streit fuhreten, murbe feine Einctur gang mube und entwich bie Jungfrau, benn ber Luftgeift biefer Belt in Abam batte übermunben, barum fant er nieber in Schlaf: gu diefer Stunde ward fein himmlifcher Leib gu Kleifch und Blut, und feine farte Rraft ju Beinen; ba ging die Jungfrau in ihr Mether und Schatten, aber in bas himmlifche Mether, ins Princi = pium ber Rraft, und wartet allba auf alle Abamskinder, ob fie Jemand zu einer Braut will wieber annehmen burch bie neue Geburt.

3. Bas follte aber Gott thun? Er hatte Abam aus feinem ewigen Willen gefchaffen: weil's nun nicht fonnte fein , bag Abam batte bie Jungfrau auf parabeififche Urt geboren aus fich felber, fo ftellete Gott bas Riat ber großen Belt ins Mittel. Denn Ubam war nun bem Siat wieber beimgefallen, als eine halbgerbrochene Perfon, weil er burch feine Luft und Imagination mar halb ertob= tet. Gollte er nun leben, fo mußte ihm Gott wieder rathen; follte er ein Reich gebaren , fo mußte nun eine Frau fein, gleich allen an= bern Thieren mit ber Fortpflanzung. Das englische Reich in Ubam

war meg, es mußte nun ein Reich biefer Belt werben.

4. Bas that benn nun Gott mit Ubam? Dofes fpricht: 216 Abam entschlief, nahm er feiner Ribben eine und bauete ein Beib baraus (aus ber Ribbe, bie er von bem Manne nahm) und fchloß bie Statte gu mit Fleifch. Gen. 2, 21. Dun bat Dofes gar recht geschrieben; wer wollte ibn aber allbier verfteben? Go ich nicht ben erften Ubam fennete in feiner Jungfrauen : Geftalt im Para= beis, fo blieb ich barauf, und mußte nichts anderes, als Abam mare aus einem Erben = Rlumpen gemacht worben ju Rleifch und Blut, und Seva fein Beib aus feiner Ribbe und barten Knochen; welches mich boch vor ber Beit oft hat munberlich angefeben, wenn ich bie Bloffen uber Mofen habe gelefen, baf fo Sochgelehrte alfo haben ges schrieben; wollen ein Theil auch noch wohl von einer Grube in Morgenland fagen, ba Mbam fei berausgenommen und gemacht worben, wie ter Topfer einen Safen ober Topf machet.

5. Go ich nicht die Schrift batte betrachtet, bie ba faget: Bas bon Fleifch geboren ift, bas ift Fleifch; item, bas Rleifch und Blut foll bas Simmelreich nicht erben; item, Diemand fabret gen Sim= mel als bes Menfchen Cohn, ber vom himmel (als bie reine Jung= frau) kommen ift, und der im himmel ift. Joh. 3, 6., 1 Cor. 15, 50. Dargu half mir mohl, bag ber Jungfrauen Rind mar ber

Engel ber Wiederbringung, was in Abam verloren war: benn Gott brachte in ber Frau in ihrem jungfräulichen Leibe herwieder das Jungfrauenkind, das Abam gebären sollte. Hätte ich nun den Tert in Mose nicht betrachtet, da Gott sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, wir wollen ihm einen Gehülsen machen: ich steckte

noch wohl in der Frauen Willen.

6. Aber derfelde Tert saget: Gott sahe an alles, was er ges macht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Ift's nun gut ges wesen in der Schöpfung, so muß es fürwahr sein bose worden, daß Gott sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Gen. 2, 18. Hatte sie Gott wollen allen Thieren gleich haben mit vies hischer Fortpslanzung, er hatte wohl bald einen Mann und Frau ges macht; daß aber Gott einen Ekel daran gehabt, weiset wohl das erste Kind der Frau, Kain der Brudermorder, auch so weiset's der Fluch der Erde aus. Ach, was soll ich den Raum mit diesem Zeugsniß zudringen! Wird doch der Beweis klar folgen; und ist nicht allein aus der Schrift, welche zwar einen Deckel machet, zu bewähzen, sondern an allen Dingen, so wir uns wollten Raum nehmen, und unsere Arbeit mit vergeblichen Dingen zubringen.

7. Run spricht die Vernunft: Was sind benn Mosis Worte vom Weibe? Das sagen wir: Moses hat recht geschrieben, aber ich, nachdem ich in der Frau lebete, verstund es nicht recht; Mosses hatte wohl ein verkläret Angesicht, aber er mußte einen Deckel davorhängen, daß man ihm nicht könnte ins Angesicht sehen. Da aber der Jungfrauen Sohn, als die Jungfrau, kam, der sah ihm ins Angesicht und that weg den Deckel. So fraget die Vernunft:

Bas war die Ribbe zum Beibe aus Abam?

8. Die Pforte ber Tiefe. Siehe! und zeiget die Jungfrau, daß, als Abam überwunden war und die Jungfrau in ihr Aether
getreten, so ward die Tinctur, darinnen die schöne Jungfrau gewohnet
hat, irdisch, mude, matt und schwach; denn die kräftige Wurzel
der Tinctur, davon sie ihre Mächtigkeit ohne einigen Schlaf ober
Ruhe hatte, als die himmlische Matrix, welche Paradeis und Hims

melreich halt, entwich in Abam und ging in ihr Mether.

9. Lefer! verstehe es recht: nicht ist die Gottheit, als die schone Jungfrau, zerbrochen und zu nichts worden; das kann nicht sein, allein sie ist geblieben im gottlichen Principio, und der Geist oder Seele Abams ist geblieben mit seinen eigenthumlichen Burm im britzten Principio dieser Welt. Die Jungfrau aber, als die gottliche Kraft, stehet im Himmel und Paradeis, und spiegeliret sich in der irdischen Qualität der Seele, als in der Sonne, und nicht im Monde, verstehe im hochsten Principio des Geistes dieser Welt, da die Tinztur am edelsten und hellesten ist, da des Menschen Semuth entstehet.

10. Und wollte gern wieber in ihren Locum ju ihrem Brautigam, wenn nur nicht bas irbifche Fleifch mit bem irbifchen Gemuthe und Sinnen im Wege ware: benn in das gehet die Jungsfrau nicht, sie lasset sich nicht ins irdische Centrum binden. Ihre Spiegelirung mit Berlangen und viel Rusen, Bermahnen und indrungstigem Sehnen verbringet sie die ganze Zeit, weil die Frau an ihrer Statt lebet, aber dem Wiedergebornen erscheinet sie in hoch triumphirender Gestalt im Centro des Gemuths, verteuset sich auch oft bis in die Linctur des Herzens Geblüts, davon der Leid mit Gemuth und Sinnen so hoch zitternd und triumphirend wird, gleich als ware er im Paradeis, krieget auch alsbald paradeisschen Willen.

11. Allba wird das eble Senfförnlein gesäet davon Christus saget, welches erstlich klein ist und hernach als ein Baum wächset, so fern das Gemuth im Willen beharret. Aber die eble Jungfrau verharret nicht beständig; denn ihre Geburt ist viel höher, darum wohnet sie nicht in irdischen Gesäsen, sondern sie besuchet also ihren Bräutigam zu Zeiten einmal, wann er ihrer auch begehret; wies wohl sie ihm mit Ehrerbietung allezeit eher zuvorkommt und ihm ruft, als er. Welches allein in der Lille verstanden wird, saget der Geist hochtheuer ohne Scherz. Darum merket auf, ihr Kinder Gottes, der Engel des großen Raths kommt in Josaphats Thal mit einer guldenen Bulle, die verkauft er um Del ohne Geld; wer da kommt, den trifft's.

12. Als nun die Tinctur fast irbisch und unmächtig war worden durch die Ueberwindung des Geistes der großen Wett, konnte sie nicht himmlisch gebären, und war also besessen mit Unmacht. So stund nun der Nath Gottes allba, der sprach: Weil er ist irdisch worden und vermag's nicht, so wollen wir ihm einen Gehülfen machen; und das Fiat stund im Centro, und scheidete die Matrix vom Limbo, und das Fiat fassete eine Nibbe in der Mitte von Adam aus seiner Seite zur Nechten, und schuf das Weib daraus.

13. Nun mußt du aber klar verstehen: Als das Fiat zur Schöpfung in Adam war, da er schlief, so war sein Leib noch nicht also gar zu harten Knochen und Beinen worden; o nein, das gesschah erst, als Mutter Heva in Apfel biß, und gab Adam auch. Allein die Insticirung und der irdische Tod steckete schon mit der Sucht und tödtlichen Krankheit darinnen; die Knochen und Ribben waren noch Stärke und Kraft; und Heva ward geschaffen aus der Stärke oder Kraft, daraus die Ribbe follte werden.

14. Du mußt aber theuer verstehen, sie ist nicht beraus gezogen worden als ein Geist, sondern ganz im Wesen; man muß sagen, daß Adam hat einen Riß bekommen; und das Weib träget Abams Geist, Fleisch und Bein; aber im Geiste ist's etwas entschiesden. Denn das Weib träget die Matrix, und Adam den Limbum oder Mann: und sind die zwei ein Fleisch, ungetrennet in der Natur; denn die beiden mussen wieder einen Menschen gebären, welsches zu or einer konnte thun.

15. Gine lieb liche Pforte. 216 wir in ber Berbrechung Mbame allhier find ju fchreiben, erinnert une ber Beift eines beim= lichen Mpfterii von Ubams Ribbe, welche ihm bas Fiat genom= men, und ein Weib baraus gemachet, welche Abam bat hernach muffen entbehren. Denn ber Tert in Mofe faget recht: Gott habe

bie Statte mit Fleisch zugeschlossen. Ben. 2, 21.

16. Nun aber hat bieg ber Grimm ber Schlange ju Wege gebracht, daß Abam ift in Luft gefallen, und muß gleichwohl ber Borfat Gottes bestehen: benn Abam muß am jungsten Tage gang ungerbrochen wieder aufstehen im erften Bilbe, wie er mar gefchaffen. Run aber hat gleichwohl bie Schlange und Teufel zu Wege gebracht, bag ein folder Rig ift in ihr geschehen. - Co zeuget uns ber Beift, bag, fo wenig als bem Burm ober Seelen - Beifte bat konnen gerathen werden, die Jungfrau tame und ging bann in Tob, in Burm, in Abgrund bes Seelen = Beiftes, (welcher in feinem Abgrunde ber Solle und grimmigen Borne Gottes Pforte erreichet) und gebare ibn (Ubam) neu zu einer neuen Rreatur in ber erften. Bildniff, welches ist geschehen in ber Jungfrauen Sohn in Christo,

17. Also wenig hat auch Abams Ribbe und hohle Seite, ba fie ift geftanden, mogen gerathen werden ju ihrer Bolltommenheit es ließe fich benn ber andere Abam in ber Jungfrau an biefer Statte verwunden, daß fein theures Blut bem erften Ubam wieder au Gulfe fame und feine gerbrochene Seite wieder bauete : reben wir nach unserer Erkenntnig theuer Welches, mann wir vom Leiden und Sterben Christi, ber Jungfrauen Gohn, ichreiben merben, wollen bermagen erklaren, bag bie burftige Seele foll einen Quell-Brunn finden, welches bem Teufel wenig Rus fein wird. Ferner:

#### Bom Beibe.

- 18. Es spricht bie Bernunft: Ift benn Beva nur bloß aus einer Ribbe aus Ubam erschaffen worden, fo muß fie viel geringer fein als Abam. Rein, liebe Bernunft, bas ift nicht; bas Kiat, als ein Scharfes Ungiehen, hat aus allen Effentien und Gigenschaften aus Mbam, aus jeber Rraft, genommen; aber mehr Glieber im Wefen hat es ihm nicht genommen, benn bas Bilb follte fein im Limbo ein Mensch auf mannliche Urt, aber boch nicht mit biefer Ungeftalt. Berftebe es recht im Grunde : Er follte fein und mar auch ein Mann, und hatte ein jungfraulich Berg, gang guchtig in ber Matrir.
- 19. Darum aber, bag Beva gewiß aus allen Effentien Abams ift erschaffen worden und alfo Ubam einen großen Rig bekommen, und gleichwohl auch bas Weib zu ihrer gangen Bolltommenbeit zum Bilbe Gottes tam, bemahret mir abermal bas große Mufterium, ba die Jungfrau bezeuget gang theuer, daß nicht allein sich habe

ber Jungfrauen Sohn in ber Wiebergeburt laffen in seine Seite stechen, und sein Blut aus ber hohlen Seite vergoffen; sondern auch lassen seine Hand und Füße durchgraben, und auf sein Haupt eine bornerne Krone brücken, und sich an seinem Leibe lassen peitschen, daß das Blut ist allenthalben geflossen. Also hoch hat sich der Jungfrauen Sohn getiefet, zu helfen dem kranken und zerbrochenen Abam und seiner schwachen und unvollkommenen Heva, sie zu er-

bauen und wiederzubringen in die erfte Berrlichkeit.

20. Darum follft bu gewiß miffen, bag Seva ift aus allen Effentien Mams geschaffen worben, aber nicht find mehr Ribben ober Glieber aus Abam gebrochen worben; bas weifet ber Beiber Blobigfeit und Schwachheit, und auch bas Gebot Gottes, ber ba fprach: Dein Wille foll beinem Manne unterworfen fein, und er foll bein herr fein. Darum, bag ber Mann gang und vollfommen ift bis auf eine Ribbe, fo ift bas Beib feine Gehulfin, Die um ibn ift, und foll ibm belfen fein Befchaft treiben in Demuth und Unterthanigfeit; und ber Mann foll erkennen, baf fie gang fcwach ift, aus feinen Effentien, foll ihr in ihrer Schmachheit gu Gulfe fommen und fie lieben als feine eigene Effeng. Desgleichen foll bas Beib ihre Effentien und Billen in bes Mannes ftellen, und freundlich fein gegen ihrem Mann, bag ber Mann eine Luft an feiner Effentia im Beibe habe, alfo daß bie zwei eines Billens find: benn fie find Gin Fleifch , Gin Bein , Gin herz, und geba= ren Rinber in Ginem Willen, welche nicht find bes Mannes und auch nicht bes Beibes, fonbern aller beiber jugleich, als maren fie aus Ginem Leibe. Darum ffebet bas ftrenge Gebot Gottes ben Rinbern ba, bag fie follen Bater und Mutter mit Ernft und Un= terthanigfeit ehren, bei zeitlicher und emiger Strafe, zc. Erob. 20, 12. Davon will ich bei ber Tafel Mofis fchreiben.

# Bon der Seele Fortpflangung, die edle Pforte.

21. Das Gemuth hat von der Welt her also viel mit diefer Pforte zu thun und darinnen immer zu suchen gehabt, daß ich in den Unluff der Scribenten nicht erzählen mag. Aber in der Lilie wird diese Pforte grunen als ein Lorbeerbaum: denn ihre Zweige werden von der Jungfrauen besäftiget, darum sind sie gruner benn Klee, und weißer denn Rosen; und den schönen Ruch träget die Jungfrau auf ihrem Perlenkranz und reicht ins Paradeis Gottes.

22. Weil uns benn bas Mpsterium begegnet, so wollen wir bie Blume bes Gewächses eröffnen, wollen aber unsere Arbeit nicht ben Hunden und Bolfen und Sauen geben, welche in unserm Lustgarten muhlen gleich ben Sauen, sondern ben Suchenben, auf bag ber franke Abam getroftet und die Perle gefunden werde.

23. Co wir nun die Tinctur urfunden, mas fie fei in ihrem bochften Grab, fo finden wir ben Spiritum; benn wir konnen nicht

fagen, daß das Feuer die Linctur fei, auch nicht die Luft. Denn bas Feuer ift ber Tinctur gang zuwider, fo ersticket fie bie Luft. Sie ift gar eine liebliche Wonne; ihre Wurzel, baraus fie geboren wird, ift ja bas Feuer. Go ich aber ihren rechten Gis foll nennen, wo fie fist, fo kann ich anders nicht fagen, als bag fie ift zwischen ben breien Principien, als Gottes Reich, item ber Solle Reich und biefer Welt Reich in Mitten; und hat feines jum Eigenthum, und wird auch von allen breien geboren, und hat gleich wie ein sonderlich Principium, ba es doch fein Principium ift, fonbern eine helle, liebliche Wonne. Sie ift auch nicht ber Geift felber, fondern ber Beift wohnet in ihr, und fie renoviret ben Beift, daß er hell und Ihr rechter Name ift munberlich, und fann ihn Nies sichtia ist. mand nennen, ale bem er ergeben ift, ber nennet ihn nur in fich, außer ihm nicht. Gie hat feine Statte ihrer Ruhe in der Gubftang, und ruhet boch immer in fich felber, und giebt allen Dingen Rraft und Schone, gleichwie ber Sonnenglang allen Dingen in Dies fer Welt Licht, Rraft und Schone giebt; und ift boch nicht bas Ding, und wirket boch im Dinge, und machet bas Ding machsenb und blubend; und fie wird boch auch mabrhaftig in allen Dingen erfunden, und ift aller Dinge Leben und Berg, aber nicht ber Beift, melcher aus ben Effentien erboren mirb.

24. Die Tinctur ift in einem mobilriechenbem Kraute und Blume die liebliche Gufigkeit und Sanftigkeit, und sein Beift ist bits ter und herbe: und fo bie Tinctur nicht mare, fo friegete bas Rraut teine Blume noch Ruch. Sie giebt allen Effentien Rraft, baß fie machlen. Also ift fie auch in Metallen und Steinen; fie macht, daß Silber und Gold machfet, und ohne sie muchfe nichts in biefer Welt. Sie ift eine Jungfrau unter allen Kinbern in ber Natur, und hat nie nichts aus fich geboren, und kann auch nicht gebaren, und machet boch, baß fich alles schwängert. Sie ist am allerheimlichsten und boch auch am alleroffenbarlichsten. Sie ift eine Freundin Gottes, und eine Gespielin ber Tugend; sie laffet fich von nichts halten, und ift boch in allen Dingen, aber mo ihr wiber Naturrecht geschiehet, fo fleucht sie, und barzu gar leichtlich. Sie stehet nicht veste und ist boch unbeweglich; fie bleibet in keiner Berberbung einiges Dinges; weil's in der Burgel ber Natur ftehet, daß es nicht verandert ober verberbet wird, fo bleibet fie. Sie leget keinem Dinge eine Laft auf, sondern fie leichtert die gaft in allen Dingen. Gie machet baf fich alles freuet, und gebieret boch tein Sauchzen, fonbern bie Stimme tommt aus ben Effentien, und wird im Geifte lautbar.

25. Der Weg zu ihr ift gar nahe, und wer ihn findet, barf ihn nicht offenbaren, er kann auch nicht; benn es ist keine Sprache, bie sie nennen kann. Und ob sie Einer gleich lange suchete, so sie nicht will, findet er sie boch nicht; jedoch begegnet sie ben Suchens ben, die sie recht suchen, auf ihre Art wie sie ist, mit einem jungs

fraulichen Gemuthe, und nicht zum Geize und Wolluft. Sie last fich einbilden durch ben Glauben, so der recht ist in jungfraulicher Art, in ein Ding, da sie nicht war. Sie ist machtig und thut doch auch nichts; wenn sie von einem Dinge ausfahret, so kommt sie nicht wieder hinein, sondern bleibt in ihrem Aether. Sie zer

bricht nimmermehr, und machfet boch auch.

26. So wirst du sagen: Das muß Gott sein! Rein, es ist nicht Gott; sondern Gottes Freundin. Christus spricht Joh. 5, 17.: Mein Bater wirket, und ich wirke auch; sie aber wirket nichts; ist in einem Dinge unempfindlich, und man kann sie doch gewaltigen und brauchen, sonderlich in Metallen, da kann sie aus Eisen und Kupfer rein Gold machen, so sie lauter ist. Sie kann aus einem Wenig viel machen, und treibet doch auch nichts. Ihr Weg ist so such baraus.

27. Darum, wenn ber Mensch schläft, daß sie ruhet, so sind keine Gedanken im Geist; soudern das Gestirn poltert in den Elesmenten, und blauet dem Gehirn ein, was ihm kunftig begegnen soll durch ihr Sewirke, welches doch oft wieder zerbrochen wird durch andere Conjunction, daß es nicht zum Werke kommt. Darzu kann es nichts Ganzes anzeigen, es geschehe denn durch eine Conjunction der Planeten und Firsterne, das gehet für sich: allein es bildet als les irdisch vor nach dem Geiste dieser Welt. Da der siderische Geist soll reden von Menschen, so redet er oft von Thieren, und treibet imsmer das Widerspiel; wie sich der itdische Geist am Sternen-Seist

vergaffet, fo traumet er auch.

28. So wir nun von der Tinctur geredet haben, als vom Hause der Seele, so wollen wir auch von der Seele reden, was sie sei, und wie sie könne fortgepflanzet werden, darinnen wir die Tinctur können besser an Tag geben. Die Seele ist nicht also subtil als die Tinctur, aber sie ist mächtiger und hat große Gewalt. Sie kann durch die Tinctur Berge umstürzen, so sie auf dem jungsfräulichen Brautwagen in der Tinctur fähret, wie Christus davon redet. Welches im reinen Glauben geschiehet, an welchem Orte die Tinctur Meister ist, die es thut, und die Seele giebt den Stoß, da doch keine Macht gespüret wird; gleichwie die Erde schwesdet auf der himmlischen Tinctur, da doch nicht mehr als eine Tinctur ist im Himmel und dieser Welt, aber mancherlei Art nach Jesdes Essentien, im Thiere nicht als in Menschen, auch in Fischen nicht als in Thieren, in Steinen und Gemmen auch anders, in Engeln auch anders als im Geist dieser Welt.

29. Aber in Gott, Engeln und jungfraulichen Geelen (mußt verstehen reinen Geelen) ift sie gleich, ba sie boch nur vor Gott ift. Der Teufel hat auch eine Tinctur, aber eine faliche. Gie steshet auch nicht im Feuer, barmit kann er bem Menschen, welcher

ihn einlaffet, ins herz greifen, als ein Schmeichler und falfcher Dieb, welcher schmeichelnd kommt und stehlen will, vor welcher uns

Chriftus marnet, mir uns vorfeben follen.

30. So wir nun von der Seele Substanz und von ihren Effentien wollen reden, so mussen wir je sagen, daß die Seele das Allerrauheste im Menschen ist: benn sie ist der andern Wesen Urztund, sie ist feurig, herbe, bitter und strenge, und gleicht sich einer großen Macht; ihre Essentia gleicht sich einem Schwefel, ihre Pforte oder Sis aus dem ewigen Urkund ist zwischen der vierten und fünsten Gestalt in der ewigen Geburt und unausidslichem Bande der starken Macht Gottes des Baters, wo sich das ewige Licht seines Herzens, welches machet das andere Principium, erdieret. Und so sie ganzlich verlieret die zugegebene Jungfrau der göttlichen Krast, aus welcher sich das Licht Gottes erdieret, welche der Seele zur Perle ist gegeben worden, wie obgemeldet, so wird und ist sie ein Teusel, allen andern an Essentien und Gestalt, auch Qual gleich.

31. So sie aber ihren Willen für sich in die Sanftmuthigkelt, als in Gehorsam Gottes setze, so ist sie ein Quell des Herzens Gottes, und empfahet die gottliche Kraft, so werden alle ihre raushen Effentien englisch und freudenreich; und dienen ihr alsdana ihre rauhen Effentien wohl und sind ihr nuber und bester, als wis ren sie im Urkund alle sube, in welchen keine Starke und Macht

fein murbe, ale in ben berben, bittern und feurigen.

32. Denn das Feuer wird in der Effentia zu einem sanften Lichte, und ist nur ein brunftig Anzunden der Tinctur, und die herbe Effentia macht, daß sie die gottliche Kraft kann an sich zieten und schmecken, denn in der Effentia ist der Schmack in der Natur. So dienet ihr die bittere Essentia zur beweglichen, ausstellen genden Freude und guten Geruch und Gewächse: und aus diesen Gestalten gehet aus die Tinctur, und ist der Seele Haus. Gleichswie der heilige Geist vom Water und Sohne, also auch gehet die Tinctur vom Lichte der feurigen Seele, und dann von ihren kräftigen Essentien aus, und vergleicht sich dem heiligen Geist; aber der heilige Geist Gottes ist einen Grad höher. Denn er gehet aus dem Lichtentro ganz in der fünften Gestalt aus dem Herzen Gottes an der Natur Ende aus.

33. Darum ist die Tinctur im Menschen zwischen dem heiligen Geiste ein Unterschied: und die zugegebene Jungfrau der gottlichen Kraft wohnet in der Seele Tinctur, so sie treu ist; wo nicht, so weichet sie in ihr Centrum, welches nicht ganz geschlossen ist, denn es ist nur eine halbe Geburt darzwischen. Es sei denn, daß die Seele in Stock der Herbigkeit und Bosheit trete, so ist eine ganze Geburt darzwischen; denn die Herbigkeit stehet in der vierten Gesstalt der Finsternis, und die Bitterkeit im Feuer zwischen der vierzten und fünsten Gestalt, wie vorne gemeldet.

34. Nun fraget sich's: wie hat die Heva von Abam die Seele empfangen? Siehe! als das herbe Fiat Gottes die Ribbe in Adam nahm, so zog es aus allen Essentien an sich, und bildete sich das Fiat mit ein, immer und ewig allda zu bleiben. Nun war die Tinctur in Adam noch nicht verloschen, sondern Abams Seele saß noch in der Tinctur ganz kräftig und mächtig; allein die Jungfrau war gewichen: so empfing das Fiat nun die Tinctur und die herbe Essentia inqualirete mit dem herben Fiat, benn sie sind einer Essenz, das Fiat und die Herbeitgleit in der Essenz, das Fiat und die Herbigkeit in der Essenzie.

35. Also anneigete sich nun bas Fiat zum Herzen Gottes: so empfingen die Essentien die göttliche Kraft, da ging auf die Blume im Feuer, und aus der Blume wieder die eigne Tinctur, so war Heva eine lebendige Seele. Und die Tinctur fullete sich im Gesträchse, wie sie denn alles Wachsens eine Ursache ist, also daß in der geschwinden Wirkung in der Tinctur ein ganzer Leib ward; denn das war möglich, sie waren noch nicht in die Sunde gefallen, und

waren noch nicht harte Knochen und Beine.

36. Du mußt's recht verfteben! Beva bat nicht Abams Seele bekommen, auch nicht Abams Leib, allein eine Ribbe; aber aus ben Effentien marb fie ausgezogen und friegte ihre Geele in ihren gegebenen Effentien in ber Tinctur, und ber Leib muche ihr in ih= rer eigenen aufgegangenen Tinctur gwar in Rraft, aber bas Fiat hatte fie ichon gu einer Frau formiret, mohl nicht ungeschaffen, fon= bern gang lieblich; benn fie mar noch in himmlifcher Urt im Das rabeis, aber bie Beichen maren burche Fiat ber großen Belt ichon mit angehangt, und konnte nun nicht anders fein, fie follte eine Frau bes Mbams fein. Doch maren fie im Parabeis: batten fie nicht vom Baume gegeffen, und hatten fich umgewandt zu Gott mit ihrer Imagination, fie maren im Parabeis geblieben; aber bie Fortpflangung batte nun muffen auf weibliche Art gefcheben, und waren boch nicht beftanben, benn ber Gatan hatte es ju weit ge= bracht, wiewohl er fich noch nicht hatte feben laffen; nur im Geifte ber großen Belt hatte er Buder aufgestreuet, bis fich bas liebliche Thierlein barnach am Baume anlegete, als ein Schmeichler und Lugner.

# Die Pforte unferer Fortpflangung im Fleifche.

37. Als wie ich oben gemelbet habe, so wird aus der Seele erboren die eble Tinctur, nunmehr in mannlichem und weiblichem Geschlechte: die ist also subtil und machtig, daß sie einem andern ins Herz gehet, in seine Tinctur, welches die Teufels-Zauberhuren woht wissen, aber nicht verstehen die eble Kunst; sondern sie brauchen des Teufels Tinctur, und inficiren manchen in Mark und Beinen durch ihre Incarnation, dafür sie werden Lohn bekommen wie Lucifer, der seine Tinctur wollte über Gott erheben.

38. Also wisset, daß die Tinctur in Mannen schon etwas ans bers ist als in Frauen; benn die Tinctur in Mannern gehet aus bem Limbo ober Manne, und die Tinctur in den Frauen gehet aus der Matrix. Denn es bildet sich nicht allein der Seele Kraft in die Tinctur, sondern des ganzen Leibes; denn der Leib wachset in der Tinctur.

39. So ist aber die Tinctur der Art großer Sehnlichkeit nach ber Jungfrau, welche in die Tinctur gehoret, denn sie ist subtil ohne Berstand: sie ist die gottliche Anneiglichkeit, und suchet immer die Jungfrau, ihre Gespielin, die Mannliche sucht sie im Weiblischen, und die Weiblichen Mannlichen; sonderlich in der zarten Complexion, da die Tinctur ganz edel, hell und brunftig ist. Das von kommt das große Begehren des mannlichen und weiblichen Gesschlechts, daß sich je eines begehret mit dem andern zu vermischen, und die große feurige Liebe, daß sich die Tincturen also mit einans der vermischen und einander kosten mit ihrem lieblichen Geschmack, da je eines meinet, das andere habe die Jungfrau.

40. Und ber Beift ber großen Belt meinet, er habe bie Jungs frau nun gefriegt, ber greifet zu mit feinen Tappen und will fich mit der Jungfrau inficiren, und bentet, er habe ben Braten, ber werde ihm nun nicht entlaufen, er wolle bie Perle wohl finden. Aber es gehet ihm wie einem Diebe, ber aus einem ichonen Lufts garten ift ausgetrieben, ba er mobischmedende Krucht hat gegeffen, tommt alfo und gehet um ben verschloffenen Garten, und afe gern mehr ber guten Frucht, und tann aber nicht hinein, fondern muß mit einer Sand hineinlangen und kann die Frucht nicht erlangen. Es tommt aber ber Gartner und nimmt ihm die Frucht aus ber Hand; alfo muß er ledig abziehen, und wird feine Luft in Unluft gefetet. Alfo gehet es ihm auch, er faet alfo in feiner inbrunftigen Luft bas Rorn in bie Matrix, und bie Tinctur empfahet es mit großen Freuden und vermeinet, es fei die Jungfrau: fo ift bas herbe Fiat über her, und zeucht es an fich, weil es ber Tinctur also wohlgefällt.

41. Nun kommt ihm die weibliche Tinctur auch zu Sulfe, und reißet sich um das liebe Kind, und benket, sie habe die Jungertrau, und reißen sich die zwo Tincturen alle beide um die Jungfrau; und hat sie doch keine, und welche sieget, nach derselben bekommt die Frucht das Zeichen. Weil aber die weibliche schwach ist, so nimmt sie das Geblut mit in der Matrix, damit meinet sie die Zungfrau zu behalten.

# Die heimliche Pforte ber Beiber.

42. Mibier muß ich ben Grund weisen bem Suchenben, benn ber Doctor fann ibm ben nicht weisen mit feiner Anatomie; und

wenn er gleich taufend Menfchen Schlachtete, fo findet er ihn boch

nicht, allein ber babei ift gemefen, ber weiß ibn.

43. Darum so will ich schreiben aus der Jungfrau, die weißt wohl, was in der Frau ist: sie ist so subtil als die Tinctur: sie hat aber ein Leben, und die Tinctur keines, sondern sie ist nur ein aufsteigender freudenreicher und machtiger Wille und ein Gehäuse der Seele, und ein lieblich Paradeis der Seele, welches der Seele Eigenthum ift, so lange die Seele an Gott hanget mit ihrer Ima-

gination und Billen.

44. Benn fie aber falich wirb, bag ihre Effentien beucheln mit bem Beift ber großen Belt, und begehren ber Belt Rulle, ais in ber Berbigkeit viel Reichthum, viel Freffen und Saufen und fich immer fullen; und in ber Bitterfeit große Dacht, boch aufzusteigen, gewaltig zu berrfchen, uber alles fich erheben und feben zu laffen, wie eine folge Braut; und im Feuers-Quell grimmige Macht mit Ungunbung bes Reuers, bermeinen in Diefem Glang icon zu fein und einen Bobl= gefallen an fich felbft ju haben: fo fommt ber Schmeichler und Lugner, ber Teufel, und bilbet fich im Beift ber großen Welt mit ein, wie im Garten Eben, und fuhret bie Geele in Beigigkeit, in Freffen und Saufen und fpricht immer: bu wirft nicht gnug haben; zeuch an bich, wo bu es friegft, bag bu immer gnug habeft. Und in ber bittern Geftalt fpricht er: bu bift reich und haft viel, fteig' auf, erhebe bich, bu bift großer ale andere Leute; ber Diebrige ift bir nicht gleich. Und in ber Feuersmacht fpricht er: Bunbe an bein Gemuth, mache bas farrend, und beuge bich vor Riemand, er= Schrede ben Bloben, fo friegft bu Furcht und bleibet beine Dacht, fo thuft bu, mas bu willft, und wird bir alles ju Theil, was bu begehreft. Mag bir bas nicht eine Berrlichkeit fein? Du bift ja ein herr auf Erben!

45. Und wenn nun bieses geschieht, so wird bie Tinctur gang falsch; benn wie der Geist ist in einem Dinge, also ist auch die Tinctur, benn die Tinctur gehet vom Geiste aus und ist seine Bonne. Darum, o Mensch, was du hier saeft, das wirst du erndten, denn beine Seele in der Tinctur bleibet ewig, und alle beine Fruchte stehen in der Tinctur im hellen Lichte offenbar, und folgen dir nach, saget die Jungfrau in Treue, mit großem Sehnen nach der Lilie.

46. So wir uns benn nun entsinnen von ber Tinctur, wie die so gar mancherlei ift, und oft so gar falsch, so können wir mit Grunde anzeigen die Falschheit der mancherlei Geister, wie die ersboren werden: dyrum wollen wir einen kurzen Eingang machen von der Seele Fortpflanzung, welches wir vom Fall Adams, und bei der Geburt Kains wollen aussühren. Denn wie obgemeldet, wird der Saame gesäet in Lust der Tinctur, da ihn das herbe Fiat empfähet, und meinet, es habe die Jungfrau empfangen: da sich dann beide Tincturen, die männliche und weibliche darum reißen, da bildet

sich ber Geist ber großen Welt, als ber Sterne und Elementa mit ein, und füllet die Tincturen mit seinen Elementen, welches die Tincturen im Fiat mit großen Freuden annehmen und meinen,

fie baben die Jungfrau.

47. Beil aber bas Siat bas machtigfte unter allen ift [benn es ift wie ein Beift, und ob's gleich tein Beift ift, fo ift es boch bie scharfe Effentia, die zeucht an fich und begehret ben Limbum Gottes im Parabeis, baraus Abams Leib burche Siat mar gefchaffen, und will einen Abam ichaffen aus bem himmlischen Limbol, fo anneiget fich ber Beift ber großen Belt, und bentet: Mein ift bas Rind, ich will herrschen in ber Jungfrau, und fullet immer brein die Elementa, bavon die Tinctur voll wird, gang bide; ba friegt bann bie Tinctur einen Efel vor ber Rulle, benn fie ift belle, und bas Siat mit ben Elementen ift bide geschwollen, bavon bie Beiber mohl miffen zu fagen, wenn fie fcmanger werden, wie mander ekelt vor Effen und Trinken, und wollen immer mas Krembes haben. Denn die Tinctur bekommt einen Etel vor ber Ginfullung bes Geiftes biefer Welt mit feinen Elementen, und will etwas anbres haben; benn biefe Jungfrau fcmedet ihm nicht, und gehet Reuel mit ihm an, und mag diefes nicht, und gehet in fein Mether und fommt nicht wieber.

48. So benket bann ber Geist ber Sonne, Sterne und Elementa dieser Welt: Run hast du recht, bein ist das Kind, ber
Grund ist geleget, du willst des pflegen; die Jungfrau muß bein
sein, du willst darinnen leben und deine Freude haben in ihr, ihr Schmuck muß dir werden; und zeucht also in seiner großen Lust
durchs Fiat, welches in Ewigkeit nicht weicht, immer an sich, und
vermeint, es habe die Jungfrau.

49. Da wird in ben Saamen gezogen ber Mutter Geblut in welchem ber Mutter Tinctur ist: und wenn es nun das herbe Flat tostet, daß es sußer ift als seine Effentia, so bildet sich's mit grossem Sehnert ein, und wird in der Tinctur start, und will Abam schaffen, und unterscheibet die Materiam, so ist der Sternens und Elementen-Geist im Mittel und herrschet machtig im Kiat.

50. So wird die Materia entschieden nach dem Rade der Sterne, wie sie dießmal inne stehen in der Ordnung, verstehe die Planeten; und welcher Primas ist, der figuriret durchs Fiat die Materiam am sehrsten, und bekommt das Kind seiner Art eine Gestalt.

51. Also wird die Materia in Glieber durchs Fiat geschieben. Und wenn nun das Fiat der Mutter Geblut also in die Materiam zeucht, so erstickt es, so wird die Tinctur des Gebluts falsch und ganz angstlich. Denn die herbe Essentia, als das Fiat, erschrickt und weichet alle Freude, welche das herbe Fiat in der Tinctur des Gebluts kriegte, und hebet das Fiat im Schrack an zu zittern in III.

ber berben Gffentig, und ber Schrack weichet als ein Blig, und will aus ber Effentia weichen und megflieben, und wird aber bom Rigt gehalten. Der ift nun bart, und von ber Gffentia gabe, benn bie Effentia macht ibn in ihrer Berbigfeit gabe, ber umfcbleuft nun bas Rind, bas ift bie haut bes Rindes; und die Tinctur fabret bloblich im Schrad uber fich, und will meichen, und fann boch auch nicht, benn fie ftehet in ber Effentien Musgeburt, fonbern behnet fich geschwind im Schrad uber fich und nimmt aller Effentien Rraft mit fich, ba bilbet fich ber Sternen = und Glementen= Beift mit ein, und fullet fich mit ein im Kluge und bentet, er habe bie Jungfrau, er wolle mit fahren: und bas Riat ergreift alles und balt's, und benfet, es fei bas Verbum Domini allea in bem Muflauf, es foll Mbam ichaffen, und ftartet fich in ber ftarten Macht bes Schrade, und ichaffet wieber ben hohern Leib als ben Ropf, und vom harten Schrad, welcher immer im Beichen ift und boch nicht fann, wird bie Sirnschale, welche bas Dber-Centrum umichleuft; und vom Beichen (aus ben Gffentien ber Tinctur mit bem Schrack ins Dber-Centrum) werben bie Ubern und Sals, alfo aus bem Leibe in Ropf ins obere Centrum.

52. Much fo merben alle Ubern im gangen Leibe vom Schrad ber Erstidung; ba ber Schrad aus allen Effentien gehet und will weichen, und bas Riat balt's mit feiner farten Dacht. Darum bat eine Aber immer eine andere Effentiam als die andere, megen ber erften Beichung, barin fich ber Sterne und Elementa Gffentia mit einbildet; und bas Kiat balt's alles und ichaffet's, und vermeis net, bas Verbum Domini fei ba mit ber farten Dacht Gottes, ba

bas Siat mußte Simmel und Erbe fchaffen.

### Die Pforte ber großen Muhfeligfeit und bes Elendes.

53. Und zeiget abermal ber Geift ber Jungfrau bas Dofferium und große Bebeimniß. Denn bie Erstidung bes Gebluts in ber Matrix, fonderlich in ber Frucht, ift ber Effentien erftes Sterben, ba fie bom himmel abgetrennet merben, baf allba nicht fann bie Jungfrau geboren werden, welche in Abam follte ohne Beib, auch ohne Berbrechung feines Leibes ber himmlifchen Rraft, geboren merben : und gehet allhie an im Menschen bas Sternen = und elemen= tifche Reich, ba fie ben Menfchen empfaben, und mit ihm inqualiren, auch machen und zubereiten, ihn auch nahren und pflegen, bavon beim Rain gu lefen.

### Beiter in ber Menfchwerbung.

54. Und wenn bas Riat ben Schrack also in fich halt, bag ihn bie Elementa fullen , fo wird diefelbe Fullung gu barten Beis nen; ba figuriret bas Siat ben gangen Menfchen mit feiner leiblichen Gestalt, alles nach bem ersten Ringen ber zweien Tincturen, als sie mit einander rungen im Liebesspiel, als der Saame gestet ward: und welche Tinctur daselbst hat die Ueberhand gekriegt, die mannliche oder weibliche, nach demselben Geschlecht wird der Mensch siguriret, und die Figurirung geschieht alles geschwind im Sturm des angstlichen Schracks, da das Geblut ersticket; da gebet auf der Sternen- und Elementen-Mensch, und gehet unter der himmlische. Denn im Schrack wird der bittere Stachel erboren, der wustet und tobet in der harten, erschrockenen Herbigkeit in der großen Aengstelichkeit des erstickten Geblutes.

55. Dieses werben bie Weiber im britten Monat (mann bies see in ber Frucht geschiehet) wohl gewahr, wie Buthen, Stechen in Bahnen, Rucken und bergleichen kommt; bas kommt ihnen von ber erstickten Tinctur in ber Frucht und ihres erstickten Geblutes in ber Matrix, bieweil die bose Tinctur mit der guten ihres Leibes inqualiret: barum, auf welche Art die Tinctur in der Matrix Noth leidet, in derseiben Art leidet auch die gute in der Mutter Gliedern Noth, als in den harten Beinen, Jahnen und Ribben, wie ihnen wohl bewußt ist.

56. So nun ber bittere Stachel, welcher im angiklichen Schrack, in ber Erstickung und Eingang bes Todes erboren wird, also in der Derbigkeit wuthet und todet, und sich also erschrecklich erzeiget, über sich sticht und fahret, so wird er von der Derbigkeit gesangen und gehalten, daß er nicht über sich kann. Denn die Herbigkeit geucht ihm wegen seiner Wütherei immer sehrer an sich, und kann's nicht erleiden, darvon der Stachel vielmals schrecklicher wird: und ist allhie keine andere Art, als wenn Leid und Seele zerbricht ins Wenschen Sterben; denn der bittere Tod ist auch allda im erstickten Geblüte. Und so nun der bittere Stachel nicht über sich kann wegen der Herbigkeit, so wird er wie ein unsinnig drehend Rad, oder geschwinder, erschrecklicher Gedanke, der sich würget und ängstet: und ist allhier recht ein Schwefelgeist, ein giftig, erschrecklich angstelich Wessen im Tode, denn es ist der Wurm zum Ausgang des Lebens.

57. Weil sich benn nun ber Sternen = und Elementen=Geist hat mit eingebildet in ber Menschwerdung, so wird der Sterne und Elementa Kraft auch mit gedrehet in dieser Wütherei; da denn der Sternen=Geist in dieser Angst der Sonne Kraft an sich zeucht und sich in der Sonne Kraft erblickt, davon in dieser Wütherei ein schielender Blit entstehet, davon die harte herbe Aengstlichkeit ersschrickt und unter sich sinket: da gehet die schreckliche Tinctur in ihr Aether; denn die Essentia der Herbigkeit im Fiat erschrickt also sehr vorm Blit, daß sie ohnmächtig wird und zurücksinket, sich ausbehenet und dunn wird.

58. Und ber Schrack ober Feuerblig geschieht im bittern Staschel: und wenn fich ber gurud in ber finftern herben Mengstlichkeit

erblicket in ber Mutter, und findet sich also überwunden und sanft, erschrickt er viel sehrer als die Mutter. Well aber dieser Schrack in der sansten Mutter geschiehet, so wird er augenblicklich weiß und hell, und der Blig bleibet in der Aengstlichkeit die Feuer-Wurzel. Nun ist das ein Schrack großer Freuden, und ist gleich als gosse man Wasser ins Feuer, da alsdann die herbe Quelle ertischet; und die herbigkeit wird von dem Lichte also hart erfreuet, und das Licht von der Herbigkeit der Mutter, in der es geboren wird, daß darzukein Gleichniß ist, denn das ist des Lebens Geburt und Anfang.

59. Und sobald sich bes Lebens Licht in ber Herbigkeit und sanften Mutter erblicket, baß die Herbigkeit das Licht kostet, wie es so sanft, lieblich und freudenreich ist, erhebet sie sich mit so großer Lust nach dem Lichte, sich mit demselben zu insiciren und das zu Ergreisen, daß ihre Lust und Kraft von ihr ausgehet nach dem Lichte: welche Lust ist des Lichtes Kraft; und diese ausgehende Lust in Liebe ist die edle Tinctur, die allda neu erboren wird dem Kinde zum Gigenthum; und der Geist, welcher aus der Aengstlichkeit im Feuerblitz erboren wird, ist die wahrhaftige Seele, die im Menschen ersboren wird.

60. Hierbei ist nun das Vornehmste zu merken, wo sie wohnet, und wovon Herz, Lunge und Leber herrühret; sonderlich die Blase und Darmer, und dann das hirn im Kopfe, und der Berstand und Sinne. Dieses will ich allhier nach einander sehen. Man
kann es wohl mit Menschen-Zungen nicht gut reden; sonderlich die Ordnung, welche in einem Augenblick in der Natur geschiehet, zu
beschreiben, durfte der Scribent wohl ein großes Buch darzu.
Und ob uns die Welt wird zu wenig darzu achten, so sagen wir,
daß wir uns noch viel weniger achten; und gehet uns wie Esaias
saget 65, 1.: Ich din gesunden von denen, die mich nicht gesuchet,
und erkannt worden von denen, die mich nicht erkannt und nach

mir nicht gefraget baben.

61. Ich sage, daß dieses nicht ist gesuchet worden; sondern wir suchten das Herz Gottes, uns durinnen zu verbergen vor dem Unzgewitter des Teufels. Als wir aber dahin gelangeten, begegnete uns die holdselige Jungfrau aus dem Paradeis, und entdet uns ihre Liebe. Sie wollte uns freundlich sein und sich mit uns vermählen zu einem Gespielen, und den Weg weisen zum Paradeis, da wir sollten sicher sein vorm Ungewitter. Und Sie trug einen Zweig in ihrer Hand und sprach: Diesen wollen wir seine, so wird eine Litie wachsen, und ich will wieder zu dir kommen. Davon haben wir eine solche Lust bekommen, zu schreiben von der holdseligen Jungfrau, die uns den Weg weisete ins Paradeis; da mußten wir gehen durch dieser Welt und auch Höllen-Reich, und uns geschah kein Leid; und demselben nach sollen-Reich, und uns geschah kein

# Das 14. Kapitel.

Bon des Menschen Geburt und Fortpflanzung, die fehr heimliche Pforte.

So wir uns nun entsinnen vom Aufgange bes Lebens, und an welcher Stelle im Leibe sei die Stelle ober ber Ort, ba bas Lesben geboren wird, so finden wir recht allen Grund des Menschen; und ist nichts so heimlich im Menschen, das nicht mag gefunden werden. Denn wir mussen je sagen, daß das Herz sei die Statte, da das eble Leben inne werde geboren, und das Leben gebieret wiesder das Herz.

2. Wie obgemelbet, so nimmt bas Leben also in ber Aengstslichkeit, mit Anzundung bes Lichtes, seinen Aufgang vom Glast bes Sonnenscheins, im Sternen = und Elementen = Geiste, in der großen Aengstlichkeit, da Tod und Leben ringen. Denn da der Mensch aus dem Paradeis ging in eine andere Geburt, als in Geist dieser Welt, in der Sonne, Sterne und Elementa Qualität, da verlosch das paradeisische Sehen, da der Mensch ohne Sonne und Sterne siehet aus der göttlichen Kraft, da des Lebens Aufgang ist im heiligen Geiste; und der Glanz des Geistes, davon er siehet, ist das Licht Gottes, das verlosch; denn der Seelen = Geist ging in das Principium dieser Welt.

3. Nicht mußt du verstehen, daß es in sich verloschen sei, nein; sondern Udams Seele ging aus dem Principio Gottes in das Prinzeipium dieser Welt; und darinnen wir nun ein jeder Seelen = Geist wieder durch menschliche Fortpflanzung also (wie obgemeldet) gebozen, und kann auch nun nicht anders sein. Darum sollen wir zum himmelreich tauglich sein, so mussen wir wieder im Geiste Gottes neu geboren werden, sonst kann Niemand das himmelreich erben, wie Christus uns treulich lehret Joh. 3, 3., davon ich herznach schreiben will, dem Durstigen zu einem Quell=Brunne, und

gum Licht bes eblen Weges in ber Lilien=Blume.

4. Uns ist allhier zu wissen, daß unser Leben, das wir in Mutterleibe bekommen, bloß und allein stehet in der Sonne, Sterne und Elementa Gewalt, daß sie ein Kind in Mutterleibe nicht allein siguriren und ihm das Leben geben; sondern auch an diese Welt bringen, und es die ganze Zeit seines Lebens nahren, pflegen, auch Giuck und Ungluck ihm zusügen, und endlich den Tod und Zerzbrechung. Und so unfere Effentien, daraus unser Leben wird erzboren, nicht hoher waren aus ihrem hochsten Grad, aus Abam: so waren wir allem Biehe gleich.

5. Aber unsere Effentien sind viel hober im Lebens = Eingang in Abam erboren als bas Bieh, welches seine Effentien nur bloß vom Geiste bieser Welt hat, und muß auch mit bem Geiste bieser Welt in ein zerbrechtich Wesen gehen, in sein ewig Aether; ba des Menschen Effentien hergegen sind aus dem unwandelbaren, ewigen Gemuthe Gottes gegangen, welche in Ewigkeit nicht konnen zers brechen.

6. Denn bessen haben wir gewissen Grund in bem, baß unser Gemuth kann alles ersinden und ersinnen, was im Geiste dieser Welt ist; das kann kein Thier thun: benn keine Kreatur kann hoher sinnen als in sein Principium, daraus seine Essentien sind im Anfang ausgegangen. So können wir Menschen je sinnen bis ins Principium Gottes, und bann auch in der angstlichen Holle Reich, da sich unser Seelen = Wurm im Ansang in Adam urkundet;

daß feine andere Rreaturen thun.

7. Sondern sie sinnen nur, wie sie sich wollen fullen und nahren, daß ihr Leben bestehe; und wir empfangen von dem Sterenen- und Elementen- Geiste auch nichts mehr: darum sind unsere Kinder nacket und bloß, mit großer Unvermögenheit und keinem Berstande. Hätte nun der Geist dieser Welt volle Gewalt über die Essentien eines Kindes in Mutter-Leibe, so wurde er ihm auch wohl sein rauh Kleid anziehen, als eine rauhe Haut. Das mußer wohl bleiben lassen, und muß die Essentien dem ersten und andern Principio hinlassen in des Menschen eigene Wahl, sich zu versmählen und zu ergeben, welchem er will: welches dann der Mensch unwidersprechtlich in voller Gewalt hat, welches ich an seinem Orte will theuer ausführen und hoch beweisen wider alle Pforten des Teufels und dieser Welt, welche viel dawider streiten.

8. Unser Leben in Mutter-Leibe hat ganzlich seinen Anfang wie obgemeldet, und stehet nun da in der Sonne und Sterne Qualität, da denn mit des Lichtes Anzündung wieder ein Centrum ausgehet, und sich die edle Tinctur alsbald aus dem Lichte aus der freudenreichen Effentien der herben, dittern und feurigen Art erdieret, und den Seelen-Seist in große liebliche Wonne seget: und werden die drei Effentien, als Herbe, Bitter und Feuer, in der Anzundung des Lebens also harte mit einander verbunden, daß sie in Ewigkeit nichtkonnen getrennet werden; und die Tinctur ist ihr ewig Haus, da sie innen wohnet, welches sie selber von Anfang die in Ewigkeit gebären, welches ihnen wieder Leben, Freude und Lust giebet,

### Die ftarte Pforte bes unaufloslichen Banbes ber Seele.

9. Siehe, bie brei Effentien, als Berbe, Bitter und Feuer, find ber Burm ober Geift. Berbe ift eine Effentia, und ift im

Fiat Gottes aus bem ewigen Willen Gottes: und das Anziehen ber Derbigkeit ift der Stachel der Bitterkeit, welches die Herbigkeit nicht kann dulden, und zeucht immer sehrer an sich, davon der Stachel immer größer wird, welchen die Herbigkeit doch gefangen halt; und ist zusammen die große Lengstlichkeit, die da war im finstern Gemuthe Gottes des Vaters, als sich die Finsternis angstete nach dem Lichte, davon sie von des Lichtes Glanz in der Aengstlichkeit den schiedenden Feuerblis kriegt, daraus die Engel sind geschaffen worden, welche hernach vom Lichte Gottes durch ihre Imagination ins Herz Gottes erleuchtet worden, und die andern, als Lucifer im Feuerblis und Aengstlichkeit blieben um ihrer Hoffart willen.

- 10. Dieselbige Geburt mit bem unausschichen Bande wird in jeber Menschensele geboren: und vor des Kichtes Anzundung im Kinde in Mutterleibe ist keine Seele, benn mit der Anzundung wird das ewige Band verknupfet, daß es ewig stehet; und dieser Wurm der dreien Essentien stirbet noch zertrennet sich nicht, denn es kann nicht möglich sein. Sie werden alle drei aus einem Brunnen ers boten, und haben drei Qualitäten, und ist nur ein Wesen, gleiche wie die heilige Dreifaltigkeit ist dreifaltig und doch nur in einem Wesen, und hat doch drei Urkunde in einer Mutter, und sind ein Wesen in einander: also ist auch die Seele des Menschen und gar nichts weniger, als nur ein Grad im ersten Ausgange; denn sie ist aus des Baters ewigem Willen, und nicht aus dem Herzen Gottes erboren, aber das Herz Gottes ist ihr am nähesten.
- 11. Nun verstehet man aber an ber Seele Effentien und Eisgenthum gar sehr, daß sie in diesem Fleischhause, da sie gleich ersboren wird, nicht daheim ist, und erkennet man ihren erschrecklischen Fall: benn sie hat kein eigen Licht in sich; sie muß ihr Licht von der Sonne entleihen, das gehet zwar in ihrer Geburt mit auf, aber es ist zerbrechlich, und der Seele Wurm nicht. Und siehet man, wie es in des Menschen Sterben verlischet: und so alsdann nicht das göttliche Licht im Centro wieder erboren ist, so bleibt die Seele in ewiger Finsterniß, in der ewigen angstlichen Qual der Gesburt, da nicht mehr als ein schrecklich Feuerblitz gespüret wird im anzündlichen Feuer, in welcher Qual auch die Teufel wohnen: den ist das erste Principium.
- 12. Und braucht die Seele allhier in dieser Welt das Licht des britten Principii, darnach sich Adams Seele ließ gelusten, und ward vom Geist der großen Welt gefangen. So aber die Seele wiedergeboren wird im heiligen Geiste, daß ihr Centrum zur Wiesdergeburt für sich aufgehet, so siehet sie mit zweien Lichtern und lebet in zweien Principien: und ist das innerste als das erste veste zu, und hanget ihr nur an, darinnen der Teufel die Seele ansicht und versucht; dahingegen die Jungfrau (welche in die Tinctur der

Wiebergeburt geboret, und im Abicheib bes Leibes von ber Geele wird wohnen) mit bem Teufel Part und Streit balt, und ihm ben Ropf gertritt in Rraft ber Jungfrauen Cobn, ihrem Furften und Belben, wenn ein neuer Leib in ber Geele Tinctur aus ber Geele Rraft bervorgeben wirb.

13. Und bag, wenn bie Geele vom Leibe ift gefchieben, fie nicht mehr fonne versucht werben vom Teufel und Beift biefer Belt, fo ift beschloffen ber Geele eine fanfte Rube in ihrem Centro, in ihrer eigenen Tinctur, welche im verborgenen Element im Parabeis ftebet gwifden biefer Welt und Sollen = Reich, ju bleiben, bis Gott biefe Belt in ihr Mether fetet, bag bie Babt ber Menfchen und Figuren nach ber Tiefe bes emigen Gemuthe Gottes vollenbet ift.

14. Go wir uns nun entfinnen, wie bas geitliche und ber= gangliche Leben erboren wird, fo finden wir, bag bie Geele fei eine Urfache aller Glieber ju bes Menfchen Leben, und ohne fie murbe fein Glied jum Leben im Menfchen erboren. Denn wenn wir urfunden bes Lebens Mufgang und Angundung, fo befinden wir mach= tig mit hellem Beugniß aller Glieber, bag, wenn fich bas belle Licht ber Geele angunbet, fo ftebet bas Fiat in fo großen Freuben, und fcheibet augenblidlich in ber Matrix bas Unreine vom Reinen; gu welchem ber Geele Tinctur im Lichte ber Werkmeifter ift, ber ba renoviret; und bas Riat Schaffet es.

15. Go nun die herbe Matrir bom Lichte alfo bemuthig, bunn und fuß wird, fo gehet ber grimmige Schrad, welcher vorm Lichte alfo giftig war, uber fich: benn er erfchrickt bor ber Sanftmuth ber Matrix, und ift ein Schrack großer Freuden; boch behalt er fein grimmig Recht, und fann nicht verwandelt werben, und fann auch nicht weit von bannen, benn er wird vom Riat gehalten; fonbern behnet fich nur gefdwind in die Bobe; und ber Schrack macht ihm ein Rell vom berben Riat, welches ben Schrack halt, bas ift nun bie

Galle ob bem Bergen.

16. Weil aber bie Matrix von welcher ber Schrad war ausgegangen, nun vom Schracke ber Mengftlichkeit entlediget und alfo fuße ift als ein fußes Baffer, fo bilbet fich ber Geift ber großen Belt alfo geschwind mit ein in die Matrix und fullet die vier Glementa hinein, und benet: Dun habe ich die fuße Jungfrau; und das Fiat Schaffet es, und entscheibet die Glementa, welche auch im Streite find; und ein jedes will bie Jungfrau haben, und find im Mingen bis fie überminden, je eines bas andere, und bas Feuer oben bleibet, ale das machtigfte und ftarefte, und bas Baffer un= ter ihm; und bie Erbe muß als ein fchwer tolpifch Ding unten bleiben, und bie Luft will eine eigne Region haben.

17. Denn fie fpricht: 3ch bin ber Beift und bas Leben; ich will wohnen in der Jungfrau; und bas berbe Fiat zeucht alles an fich, und macht's ju einem Defch, und ferner ju Bleifch; und bas Feuer behalt die Ober-Region, als bas Herz. Denn wegen ihres Banks entschieden sich die vier Elementa, und machte ihm jedes eine sonderliche Region: und das Fiat machte alles zu Fleische; nur die Luft wollte kein Fleisch haben, benn sie sprach: ich wohne ohne Haus. Und das Fiat sprach: Ich habe dich geschaffen, du bist mein, und umfasset sie mit einem Schlusse, das ist die Blase.

18. Run stelleten sich die andern Regionen nach einander: erstlich der grimmige Blit, das ist die Galle; und unter dem Blite das Feuer, seine Region ist das Herz; und unter dem Feuer das Wasser, seine Region ist die Leber; und unter dem Wasser die

Erbe, ihre Region ift bie Lunge.

19. Run qualificirte ein jedes Clement in seinem Quelle, und konnte boch eines ohne bas andere nichts machen, hatte auch keine Beweglichkeit ohne bas andere, benn eines gebieret bas andere, und gehen alle Bier aus einem Urkunde und ist ein Wesen mit ihrer Geburt, wie ich vorne von der Schöpfung ausführlich gemeldet habe, von der Geburt der vier Elementa.

20. Die grimmige Galle, als ber ichredliche giftige Feuerblig, gunbet im Bergen bie Barme ober Reuer an, und ift beffen Ut-

fache, bavon fich ferner alles urfundet.

21. Allhier befinden wir abermals in unferm Entsinnen ben schrecklichen, kläglichen und elenden Fall in der Menschwerdung, indem wenn des Lebens Licht aufgehet, daß das Fiat in des Seeslen-Seistes Tinctur die Matrix renoviret, so stößet das Fiat den Tod der Erstickung und Berderbung im Grimme, als das Unreine des erstickten Gebluts, von sich aus seinen Essentien, und wirft das weg, will's auch nicht im Corpus leiden: und zum Uebersluß sühret es das Fiat selber aus, und machet aus seiner zähen Herbigkeit einen Schluß rings um, als ein Fell oder Darm, daß es weder das Fleisch noch den Geist berühret, und lässet ihm die untere Pforte offen, und verweiset es ewig, als daß das Unreine nicht in dieses Reich gehöret, gleichwie mit der Erde auch geschehen ist, als sie das Fiat aus der Matrix auf einen Klumpen mitten ins Centrum gesstoßen als das, welches nicht im Himmel taugt; also auch allda.

22. Noch viel größere Mpsterien finden wir zum Zeugniß bes greulichen Falles: benn nachdem sich die vier Elementa also haben eingesetzt, jedes in eine sonderliche Region, so haben sie sich nun gar zum Herrn über den Seelen-Seist gemachet, welcher aus den Essentien erboren wird, und haben den in ihre Macht genommen und inqualiren mit ihm. Das Feuer, als das machtigste, hat ihn in seine Region ins Herz genommen; da muß er halten, und gehet seine Blume und Licht aus dem Herzen, und schwebet über dem Herzen wie ein angezündetes Licht einer Kerze. Da die Kerze das steisstlicht her herz bedeutet mit den Essentien, daraus das Licht scheisnet: und das Keuer hat sich über bie Essentien gesetet, und

greifet immer nach bem Lichte und meinet, es habe bie Jungfrau

ber gottlichen Rraft.

23. Allda wird die heilige Tinctur erboren aus ben Effentien; Die fraget nichts nach bem Feuer, fondern feget bie Effentien, als Die Geele in ihre liebliche Bonne, ba fommen die andern brei Elementa aus ihren Regionen, und fullen fich mit Gewalt mit ein. Gin jes ber will bie Jungfrau toften und fie nabren, und will mit ibr in= qualiren, als: bas Baffer fullet fich mit ein, und ichmedet bie fuße Tinctur ber Geele. Und bas Reuer fpricht: ich will bas Baffer gern behalten, benn ich fann meinen Durft mit tofchen und mich brinnen erfreuen. Und bie Luft fpricht: ich bin ja ber Beift, ich will beine Sige und Feuer aufblafen, daß bich bas Baffer nicht erfticket. Und bas Feuer fpricht gur Luft: ich will bich erhalten, benn bu erhalteft mir meine Qualitat, bag ich nicht verlofche. Go fommt benn bas Element Erde und fpricht: was wollt ihr brei allein machen, ihr werbet ja verhungern, und einander felber verzeh= ren; benn ihr hanget alle brei an einander, und freffet euch; und wenn ihr bas Baffer verzehret habt, fo erlofchet ihr, benn bie Luft fann nicht weben, fie habe benn bas Baffer; benn bas Baffer ift ber Luft Mutter, bas bie Luft gebieret, bagu wird bas Feuer, fo bas Baffer vergebret ift, viel ju grimmig und vergebret ben Leib; fo ift unfere Region aus, und fann feines besteben.

24. So sprechen die drei Etementa, das Feuer, Luft und Bafer zur Erde: du bist ja zu finster, rauh und kalt, und bist vom Fiat verstößen; wir können dich nicht einnehmen, du verdechest unsere Wohnung und machest sie sinster und stinkicht, und betrübest und die Jungfrau, die da ist unser eigener Schatz und Liebe, in welcher wir leben. Und die Erde spricht: so nehmet doch meine Kinder ein, die sind lieblich und guter Essentien; sie geben euch Speise und Trank, und pflegen euch, das ihr nimmer Noth habet.

25. So sprechen die drei Elementa: Sie mochten aber hernach in uns wohnen, und mochten stark und groß werden, so mußten wir weichen oder ihnen unterthänig sein: darum wollen wir sie auch nicht einnehmen, denn sie mochten so rauh und kalt werden wie du. Jedoch das wollen wir thun, du magst beine Kinder lassen in unferm Borhose wohnen: so wollen wir zu ihnen zu Gaste kommen, und essen von ihrer Frucht und trinken von ihrem Trank, dieweil und das Wasser sonst mochte zu wenig sein, so im Element ist begriffen.

26. So fprechen nun die drei Elementa, Feuer, Waffer und Luft zu bem Geifte: hole uns der Erde Kinder, daß fie in unserm Borhofe wohnen, wir wollen von ihren Effentien effen und dich stark machen. Da muß der Seelen-Geift, als ein Gefangener, gehorsam sein, und muß mit feinen Effentien greifen und die aussperten; so kommt bas Fiat und spricht: Nein, ihr mochtet mir entrinnen, und

schaffet bas Greifen, so werben Hanbe braus, mit aller Essentien Beichen und Gestalt, wie bas vor Augen ist, und ber Aftronomus wohl weiß; aber die Heimlichkeit weiß er nicht, wiewohl er die Zeichen kann deuten nach dem Gestirne und Elementen, welche in

ben Effentien bes Seelen-Beiftes mit inqualiren.

27. So nun die Hande greifen im Willen nach ber Erbe Kindern, welches boch im Geiste bes Kindes nur ein Wille ist in Mutterleibe, so ist das Fiat her, und machet einen großen Raum im Borhofe der drei Clementa, und einen zahen, vesten Schluß darum, daß es das Fleisch nicht berühre: benn es fürchtet sich vor der Erde Kindern, dieweil die Erde weggeworfen ist, wegen ihrer rauhen stinkenden Finsterkeit; und ist im Bittern vor großer Furcht und versiehet sich doch nach dem Besten, so ihm ja der Erde Kinder zu rauh waren, und wollten einen Stank anrichten, damit es ein Loch hatte, und könnte den Stank und Grobheit wegstoßen; und machet aus dem Borhose, welches ber Magen ist, einen Ausgang und Loch, und umschleußt den mit seiner zahen Herbigkeit, so wird ein Darm.

28. Dieweil aber ber Feind noch nicht im Wefen ift, sonbern nur im Willen bes Geistes, so gehet es gar langsam unter sich, und suchet bie Pforten, wo es einen Ausgang und Loch will maschen, bag es ben Stank und Grobheit kann wegwerfen: bavon wers

ben die Darmer alfo lang und frumm.

29. So nun das Gespräch [welches geistlich ift, also zwischen ben brei Elementen, Feuer, Luft und Wasser] der Geist der Erde vernimmt, als der Erde Essentien in der Lungen-Region, so kommt er zulest, wann die Wohnung oder Borhof der Erden-Kinder schon erbauet ist, und spricht zu den drei Elementen: Warum wollt ihr den Leib für den Geist nehmen? Ihr wollt der Erde Kinder nehmen und von ihnen effen; ich bin ihr Geist und bin lauter, ich kann der Seele Essentien mit meiner Kraft der Essentien starten und wohlerhalten: nehmet mich ein!

30. Und sie sagen: ja, wir wollen bich einnehmen, benn bu bist ein Glieb an unserm Geiste, bu sollst in und wohnen und starken unsers Geistes Effentien, baß er nicht verschmachte; aber ber Erbe Rinder muffen wir auch haben, benn sie haben unsere Quaslität auch in sich, auf baß wir und freuen. Und ber Geist ber Lungen spricht: so lebe ich in euch allen, und freue mich mit euch.

Die Pforte bes fiberifchen ober Sternen=Beiftes.

31. So nun das Licht der Sonne [welches fich im Feuerblit ber Essentien des Geistes hatte erblicket und eingebildet, und im Feuerblit scheinend war, als in einer fremden Kraft, und nicht der Sonne eigen] siehet, daß es die Region bekommen hat, daß sich die Essentien der Seele, welches ist der Wurm oder Geist, sowohl die Elementa wollen in ihrer Kraft und Glanz erfreuen, und daß ihnen

bie Clementa haben vier Regionen und Wohnungen gemacht zu einem immerwährenden Sie, und daß sie wie ein König gehalten wird, also daß sie ihr im Geiste der Essentien im Herzen zu Hofe dienen, und sie also lieben, und sich in ihrem Dienste erfreuen, und haben noch der Erde Kinder bestelltet, daß sie der Geist soll bringen; da sie dann erst wollen frohlich und mächtig sein und von der Erde Kinder Essentien essen und trinken: so denket sie, hier ist's gut wohnen; du bist König, du willst dein Geschlecht auch hieherbringen und sie erhöhen über die Elementa, und die eine Region machen, du bist ja König; und zeucht also das Gestirn an sich, und bringt's in die Essentien, und seucht also die Etementa mit ihren wunderlichen und unerforschlichen mancherlei Essentien, derer Zahl ungründlich ist; und machet ihm eine Region und Reich aus seinem Geschlecht in einem fremden Lande.

32. Denn bie Effentien ber Seele sind nicht dieses Konigs eigen, er hat sie nicht erboren, und sie ihn auch nicht; sondern er hat sich aus Lust mit in ihre Essentien eingebildet, und in ihrem Feuerdlit angezündet, in Willens, ihre Jungfrau zu suchen und darinnen zu leben, welches ist die holdselige gottliche Kraft. Dies weil der Seele Geist aus dem Ewigen ist und die Jungfrau batte vor dem Falle; so suchet nun immer der Geist der großen Welt die Jungfrau im Seelen Seiste, und meinet, sie sei, noch allda, wie vorm Falle, da sich der Geist der großen Welt in Abams Jungsfrau erblickte mit so großen Freuden, und wollte auch in der Jungfrau leben und ewig sein, dieweil er fühlete seine Zerbrechlichkeit, und wie er also rauh in sich selber wäre, wollte er empfahen der Jungfrau Süßigkeit und Freundlichkeit, und in ihr leben, daß er nicht wieder zerbräche, sondern ewig lebete.

33. Denn burch das große Sehnen der Finsterniß nach bem Lichte und Rraft Gottes, ist diese Welt aus der Finsterniß erboren, da sich die heilige Rraft Gottes in der Finsterniß spiegelirte: darum blieb diese große Sucht und Sehnen nach der göttlichen Kraft im Geist der Sonne, Sterne und Elementa, und in allen Dingen. Alles angstet und sehnet sich noch nach der göttlichen Kraft, und wollte gern der Sitelkeit des Teufels los sein; weil's aber nicht sein kann, so muffen alle Kreaturen warten bis in ihre Zerbrechung, da sie in ihr Uether gehen, und erlangen den Sie im Paradeis, aber nur in der Figur und Schatten: und der Geist wird zerbrochen,

welcher eine folche Luft allhier verbringt.

34. Nun aber muß biese Lust also sein, sonst wurde keine gute Kreatur, und ware in bieser Welt eine eitel Solle und Grimmigkeit. Uls benn nun die Jungfrau im andern Principio siehet, daß sie ber Geist dieser Welt nicht kann erreichen, und sich gleiche wohl die Jungfrau immer im Geist dieser Welt spiegelirt zu ihrer Lust ber Früchte und Gewächse aller Dinge, so ist er also lüstern und suchet immer die Jungfrau, erhebet manche Kreatur mit grö-

ferm Wise und Lift, und bringet sie in hochsten Grab, so er nur kann, und vermeinet immer, es soll ihm die Jungfrau wieder erboren werden, welche er in Adam hatte erblicket vor seinem Falle. Welcher auch Adam zum Falle brachte, daß er in seiner Jungfrau wollte wohnen, und also Adam zwänget mit seiner großen Lust, daß er in Schlaf siel, das ist, er seste sich mit Gewalt in Adams Tinztur zur Jungfrau, und wollte in sie und mit ihr inqualiren und ewig leben, davon die Tinctur mude ward, und die Jungfrau wich.

35. So fiel Abam nieber und war unmächtig, welches ber Schlaf heißet: bas ift gewesen ber Bersuchbaum, ob's möglich mare, bag Abam mochte ewig in ber Jungfrau leben und aus fich wieber

erbaren die Jungfrau, und alfo fort ein englisch Reich.

36. Als es aber nicht konnte sein, wegen der Ueberwindung bes Geistes dieser Welt, so wurde erst das außerliche Versuchen vor die Hand genommen mit dem Baume der Früchte dieser Welt; da ward Abam vollends ein Mensch dieser Welt, as und trank von den irdischen Essentien, und insicirete sich mit dem Geiste dieser Welt, und ward ihm zum Eigenthum, wie nun kläglich zu sehen ist, wie er ein Kind in Mutter-Leibe in der Menschwerdung dessitzt. Denn er weiß die Jungfrau nun nirgends zu suchen als im Wenschen, da er sie zum ersten hat erblicket.

37. Darum ringet er in manchem Menschen, welcher kräftiger Complexion ist, in welchem sich die Jungfrau oft spiegelirt, also hart; vermeinet immer, er wolle die Jungfrau bekommen, sie solle geboren werden: und je sehrer sich die Seele vor ihm wehret und zum Herzen Gottes dringet, sich dem zu ergeben zum Eigenthum [da sich dann die liebliche Jungfrau freilich wohl nicht allein spiegeliret; sondern darf sich wohl manche Stunde einsehen in ihr Nest der Seelen-Linctur], je mächtiger und begieriger wird der Geist diesser Welt.

38. Da benn ber König als ber Sonne Licht im Geiste also freudenreich wird, triumphiret, jauchzet und sich so hoch erfreuet, daß er alle Essentien ber Sterne beweget und in ihren höchsten Grad bringet, sich hoch zu erbaren: ba benn alle Centra der Sterne aufgehen, und sich die holbselige Jungfrau darinnen erblicket, da benn der Seele Essentien in der Jungfrauen Licht in die Centra der Sterne sehen kann, was in ihrem Urkunde und Quell ist.

39. Davon meine Seele wohl weiß und auch ihre Erkenntniß also empfangen hat, welches Meister Hans im gekrönten Hutlein nicht kann glauben, bieweil er's nicht begreift, halt's für unmögelich und misselt's bem Teufel zu, wie die Juden der Jungfrauen Sohn thaten, da er in der Jungfrauen Wunder-Zeichen thate. Nach welchem meine Seele nichts fraget, ihrer Hoffart auch nichts achtet; sie hat an der Perle gnug, und hat Lust, dem Durstigen das Wasser zu weisen. Das gekrönte Hutlein mag unter der Decke des

ten, auf baß fein Reich ber herrlichkeit in ber Bahl groß werbe; aber bor ihm ift's nur ein Augenblick. Rur gebulbe bich; biefe Belt gergebet gewiß mitfamt ber Grimmigkeit, welche bleibt im erften

Principio. Darum bute bich bavor!

50. Mein lieber Lefer! Ich führe meine Fürbildung ber Effentien der Menschwerdung in Mutterleibe ein mit einem Gespräche des Geistes mit den Effentien und Elementen: ich kann's füglicher nicht zu verstehen geben, allein daß du wisselt, daß es kein Gespräch ist; sondern geschiehet in den Essentien und im Geiste gewiß also. Da wirst du sagen, du steckest nicht in der Menschwerdung und siehest es, du bist einmal Mensch worden, und weißt nicht wie oder wann, und kannst nicht wieder in Mutterleib kommen oder gehen, und sehen, wie es zugehet. Gerade ein solcher Doctor war ich auch, und könnte nicht anders richten in meiner eigenen Bernunft, so ich noch in meiner eigenen Blindheit steckte. Aber Gott seit Lob, der mich wieder erboren hat zu einer lebendigen Kreatur, durch das Wasser und heiligen Geist, daß ich kann in seinem Lichte sehen meine große angeborne Untugend, so in meinem Kleische ist,

51. So lebe ich nun in meinem Fleische im Geiste dieser Welt, und bienet mein Fleisch dem Geist dieser Welt, und mein Gemuth dienet Gott; mein Fleisch ift von dieser Welt erboren und hat seine Region von Sternen und Elementen, die wohnen darinnen und sind des Leibes machtig, und mein Gemuth ist in Gott wieser erboren und lebet Gotte. Und ob ich wohl die Jungfrau nicht kann fassen und halten, also daß das Gemuth in Sunden fallt, so soll's doch auch darum der Geist dieser Welt nicht immer gefangen

balten.

52. Denn bie Jungfrau hat mir Treue zugesoget, mich nicht zu verlassen in keiner Noth; sie will mir zu Hilfe kommen in der Jungfrauen Sohne, ich soll mich nur wieder an ihn halten, er wird mich wohl wieder zu ihr ins Paradeis bringen. Dahin will ich's wagen und gehen durch Dornen und Disteln, durch allerhand Spott und Schande, so mir begegnen wird, wie ich kann, bis ich wieder sinde mein Baterland, daraus meine Seele gewandert ist, da meine liebste Jungfrau wohnet. Ich versehe mich ihrer treuen Jusage, als sie mir erschien. Sie wollte all mein Trauren in große Freude versehren. Als ich lag am Berge gegen Mitternacht, und alle Baume über mich sielen, und alle Sturmwinde über mich gingen, und der Antichrist seinen Rachen gegen mich aufsperrete, mich zu verschlingen, kam sie mir zu Trost, und vermählete sich mit mir.

53. Darum bin ich nun munterer und frage nichts nach bem Untichrift; er regioniret nichts weiter über mich, als über das Haus ber Gunde, bessen Patron ift er. Er mag's immer hinnehmen, o komme ich in mein Vaterland: doch ift er nicht ganz besselben ein herr, sondern er ist Gottes Affe. Gleichwie ein Affe ihm allerlei

Sautelspiel vornimmt, wenn er satt ift, bag er Freude hat, und wollte gern bas schonfte Thier sein und am behandesten: also ift ber Antichrift auch, seine Macht hangt am roßen Baume biefer Welt,

und fann's ihm ein Sturmmind hinmehen.

54. So ich benn nun dem Leser gewiesen, wie das rechte Element ganz verborgen in den außern angezündeten stecket, ihm zu einem Trost, daß er auch weiß, was er ist, und nicht in solcher ernsthaften Offenbarung verzage: so will ich fortsahren mit meinem Gespräche zwischen den Elementen, Sonne und Sternen, da ein stetes Ringen und Ueberwinden ist, darinnen das Kind in Muttersleibe wird figuriret; und füge dem Leser diese, daß freilich das rechte Element in den außern im Menschen verborgen liegt, welches der Seele Schahkasten ist, so sie treu ist und sich in Gott anneiget.

55. So benn nun bem Kinde im Mutterleibe also wunderlich ist sein Herz, Leber, Lunge, Blase, Magen und Geist, samt andern Gliedern figuriret durch das Gestirn und Elementa; so geshet nun auf die Region oder Regiment, welches vollends alles blisdet, was noch mangelt: und ist uns nun trefflich zu bedenken vom Urkunde der Sprache, Gemuth und Sinne, in welchen der Mensch Gottes Bild und Gleichnis ist; und in welchem die eble Erkennts

niß aller brei Principien fehet.

56. Denn in dem jest vargemelbeten Lebens : Aufgang in Mutterleibe stehet auch wohl ein jedes Thier und nimmt seinen Anfang im Mutterleibe gleich auch also, und sein Geist lebet auch in den Sternen und Elementen, und haben ihr Sehen vom Glast der Sonne, und ist in dem kein Unterscheid zwischen den Menschen und Thieren; denn ein Thier isset und trinket, reucht, höret, sies het und fühlet eben sowohl als der Mensch, und ist doch kein Vers. stand in ihm, als nur zum Nähren und Mehren. Wir mussen höher dran und sehen was das Bild Gottes ist, das Gott also ges liebet hat, daß er sein Herz und Sohn an ihn gewendet und lassen Mensch werden, daß er den Menschen nach dem Falle wieder hülfe, und ihn von dieser viehischen Geburt wieder entledigte und erlösete, und wiederbrächte ins Paradeis, in die himmlische Region.

57. So muffen wir sehen nach bem Grunde; wie nicht allein ein viehischer Mensch mit viehischer Qualificirung werde figuriret; sondern auch ein himmlischer und Bilb Gottes, zu Gottes Ehre und Wunderthaten, zu welchem Ende er den Menschen also hoch gradiret, daß er hatte ein ewig Gleichniß seines Wesens, ein Sbensbild. Denn zu dem Ende hat er sich mit Himmel und Erde offenbaret, und etliche Kreaturen geschaffen zum ewigen, verständigen und vernünstigen Geiste, in seiner Kraft und herrlichkeit zu leben; und etliche zur Figur, daß wann ihr Geist ins Uether gehet und zerbricht, die Geister so ewig sind, ihre Freude und Spiel mit hatten.

58. So muffen wir grunden und sehen, was es benn für ein Bilbniß ift, und wie es seinen Anfang also nehme: daß ber Mensch (1) ein irdisches, elementisches und dann auch (2) ein himmslisches Bildniß träget; und nicht allein bieses, sondern träget (3) ein höllisches an sich, welches geanneiget ist zu aller Sunde und Bossheit. Und bieses alles gehet mit des Lebens Aufgang zugleich an.

59. Und bann mussen wir sehen, wo benn ber eigne Wille stecket, baß sich ein Mensch kann in eigener Gewalt ergeben, welchem er will, bem Himmel= ober Höllen=Reich. Bor biesen Spiezel wollen wir ben Hungerigen und Durstigen nach ber eblen Erzkenntniß geladen haben, und ihm zeigen ben Zweck, damit er bes Irrthums und zänkischen Streites im antichristischen Neiche in seiznem Gemuthe entledigt werbe. Wer nun diese Pforte recht ergreizset, der verstehet das Wesen aller Wesen, und lernet verstehen, so er sich recht besinnet, was Moses und alle Propheten, dazu die heizligen Upostel geschrieben haben; und in welchem Geiste ein jeder gezebet, und was da je gewesen ist, und noch werden kann und wird.

### Die fehr hochtheure Pforte in ber Lilie Burgel.

60. So wir uns entsinnen der drei Principien, wie die in ihs rem Urkunde sind, und wie sie sich also erdären, so finden wir das Wesen aller Wesen, wie eines also aus dem andern gehet, wie eiznes also hoher gradiret ist als das andere, wie eines ewig und das andere zerdrechlich ist; und wie eines schöner und besser ist als das andere; auch sinden wir, warum eines vor sich, und das andere hinter sich will; item, die Liebe und Begierde, und dann die Ans

feindung aller Dinge.

61. Go fonnen wir im Urfunde ber Befen aller Befen erft= lich anders nicht fagen, als daß im Urfunde ift nur ein einig We= fen: baraus geben nun bie Befen aller Befen; und baffelbige Befen ift, bas ewige Gemuth Gottes, bas febet in ber Finfternig: und baffelbige Befen bat fich von Emigfeit gefebnet und im Billen gehabt ju gebaren das Licht; und baffelbe Gebnen ift die Quelle, und berfelbe Bille ift bas Muffteigen. Dun machet bas Muffteigen bas Regen und Beweglichkeit, und die Beweglichkeit machet bas Ungieben im Billen, und ber Bille machet wieder bie Gehnlichkeit, baf fich ber Bille immer fehnet nach bem Lichte: und ift bas ein emig Band, bas ohne Unfang und ohne Ende ift. Denn wo ein Wille ift, ba ift auch ein Begehren; und wo ein Begehren ift, ba ift auch ein Ungieben in bes Willens Begehren, beffen fo ber Wille begehret. Run ift bas Begehren berb, bart und falt, benn es zeucht an fich und halt : benn mo nichts ift, ba fann bas Begehren nichts halten. Will ber Wille nun mas halten , fo muß bas Begehren hart fein, daß es ber Wille fann faffen. Und ba von Ewigfeit nichts war, fo konnte ber Wille auch nichts faffen und halten.

62. So finden wir nun, bag bie brei von Emigkeit ein unanfänglich und unaufloslich Band find, als Sehnen, Wollen und Begehren: und gebieret je eines bas andere; und fo eines nicht mare, fo ware bas andere auch nicht, bavon Riemand weiß, mas bas ift. Denn es ift in fich felber nichts als ein Beift, ber ift in fich felber in Finsternig, und ba es boch nicht Finsternig ift, sondern ein Dichts, weber Finfternig noch Licht.

63. Run ift bas Sehnen eine Sucht, ober eine Inficirung bes Begehrens, und ber Wille ift eine Behaltnif im Begehren: Soll es nun ber Wille behalten, fo muß es faglich werben, und muß nicht ein Ding fein im Willen, fondern zwei. Go ihr benn nun zwei find, fo muß bas Unziehen bas britte fein, bag bas Kagliche in Willen zeucht, So biefes nun also von Ewigkeit ift, 'fo befindet sich, daß von Emigkeit ein Quellen und Bewegen ift: benn daß Gefassete muß quellen und Etwas fein, bag ber Wille kann etwas faffen; fo benn baffelbe Etwas ift, fo muß es berbe fein und anziehend, bag es zu etwas werbe. Go es benn herbe ift und anziehend, fo macht bas Anziehen ein Begreifliches, bag ber Wille etwas zu faffen und zu halten bat. Und fo es benn begreiflich ift, fo ift es bider ale ber Bille, und beschattet ben Billen und verbedet ihn; und ift ber Bille in ihm, und bas Sehnen machet bie alle beibe. Go nun ber Wille in bem Begreiflichen ift, fo ift bas Begreifliche bes Willens Finfternif, benn es hat ben Millen mit feiner Begreiflichkeit umfaffet. Nun fann ber Wille nicht aus bem Begreiflichen, und fehnet fich boch immer nach bem Lichte, baf er mochte ber Kinfternig entledigt fein, welche er ihm boch felber mit bem Gehnen und Ungieben machet.

64. Davon tommt nun bie Mengftlichkeit, bag ber Wille im Kinftern verschloffen ift: und bas Ungiehen bes Willens machet bie Beweglichkeit, und bie Beweglichkeit macht bes Willens Auffteigen aus ber Kinfterniß. Nun ift bas Muffteigen bie erfte Effentia, benn es erbieret fich im Ungieben, und ift felber bas Ungieben: nun kann auch ber Wille bas Angiehen nicht leiben, benn es macht ihn finfter mit bem angezogenen Wefen, welches ber Wille faffet und mehret fich, und bas Wehren ift bas Regen, und bas Regen machet in bem Ungezogenen eine Bettrennung ober Berbrechung, benn es fcheibet. Das tann bie Berbigfeit im Ungieben auch nicht bulben, und wirb bie Ungst im Willen großer, und bas Anziehen, bas Regen gu halten , auch größer. Und fo bann bas Regen alfo hart wird an= gezogen und gehalten vom herben Unziehen, fo preffet fich's und wird ftachlicht, und flicht in ber berben Ungft. Go geucht bie Berbigkeit noch fehrer an fich; alebann wird ber Stachel alfo groß in ber Mengftlichkeit, daß ber Wille schrecklich aufgehet, und feget feinen Borfat, aus der Finsternif zu entflieben.

65. Und allba urtundet fich bas emie Gemuth, bag ber Wille

aus ber Quall will in ein anderes Quallen ber Sanftmuth; und daher urkundet sich auch die ewige Qualitat in der Angst, und ist
ber ewige Wurm, der sich selber gebieret und auch frisset, und in
seinem eigenen Grimm in sich selber lebet in der Finsterniß, welche
er selber machet: und allba urkundet sich auch die ewige Inscirung,
davon hinter sich nichts weiter zu grunden ist, denn es ist nichts
tieferes oder eheres. Dieses machet sich von Ewigkeit immer
selber, und hat keinen Macher oder Schöpfer; und ist nicht Gott,
sondern Gottes urkundlichster Grimm, ewige Aengstlichkeit, in sich
gebären und auch in sich fressen, und doch nichts verzehren, weder

mehren noch wenigern.

66. Go benn nun ber ewige Bille, welcher alfo erboren wird von Emigfeit, in ber Ungft ihm ein Gemuth faffet nach etwas anberm, zu entflieben ber Beimmigfeit und zu erheben in bie Gauft= muth, fo fann's boch anbere nicht gefchehen als aus fich felbft; fo gebieret bas Gemuth wieder einen Billen gu leben in ber Sanftmuth; und biefes Willens Urfund fteiget aus bem erften Willen, aus bem angftlichen Gemuthe, aus ber finftern Berbigfeit, welcher im Regen ein brechend Rad machet: ba fich bann ber wiedergefaffete Wille im brechenden Rade in ber großen Mengftlichkeit im ewigen Gemuthe erblicket, mo etwas fei, bas ftunbe in Sanftmuth. Und berfelbige Blid im angftlichen brechenben Rabe ift ein Blig einer großen Befcmindigfeit, welchen die Ungft alfo fcharfet in ber Berbigfeit, bag bes Bliges Scharfe vergebrend ift; und bas ift ber Keuerblig, wie bas zu feben ift in ber Ratur, fo alfo ein bart Befen burch einan= ber fahret; wie fich's Scharfet und einen Feuerblig gebieret, ber vor nicht war. Und bas wiebergefaffete Gemuth faffet ben Blig, and erblicket fich nun in tie Berbigkeit, und ber Blis mit feiner grim= men Scharfe verzehret bie gefaffete Berbigfeit, welche ihn in ber Finfterniß gefangen bielt, verftebe ben Billen im Gemuthe, ber ift nun von der Finfterniß frei.

67. Also empfahet die Herbigkeit ben Blig und gehet im Schrack zuruck wie überwunden, und wird fanft vom Schracke, in welcher Sanftmuth sich der Blig erblicket, als in seiner eigenen Mutter, und wird von der Sanftmuth weiß und hell: und geschicht im Blig wieder ein Schrack wegen der Sanftmuth; und das ist ein Blig großer Freuden, darin der Mille von der Kinsternis entledis

get ift.

68. Also aneignet sich nun bas ewige Gemuth im wiedergefasseten Willen in die Sanftmuth der Erledigung aus der Finsterniß der Aengstlichkeit; und bleibet im Blit der Sanftmuth die Schärfe der Verzehrung der ewigen Finsterniß, und der Blit erbliktet sich in dem angstlichen Gemuthe in viel tausendmaltausend, ja
ohne Ende und Zahl; und in demselben Blick stehet immer wieder
der Wille und die Anneiglichkeit im großen Sehnen aus der Finfternis auszugehen: da benn in jedem Willen wieder ber Blis ftebet zur Aufschließung, welches ich das Centrum heise in meinem

Schreiben an allen Orten bieses Buchs.

69. Nun bleibet bas erste (als die grimmige Gebarung im ersten Willen) Sehnen und Begehren mit dem finstern Gemuthe für sich, und der Blick vom immerwährenden Feuerblige im finstern Gemuthe barinnen: und stehet dasselbe finstere Gemuth ewig in Aengsten und im Blig, im Brechen, Anziehen, Ausstehen und Begehren, ohne Unterlaß über die Sanstmuth, so in der Zerbrechung mit dem Feuerblige in der Schärse des Bliges in der Espertia das Anziehen aufgehet, als ein Centrum oder Principium.

### Die Pforte Gottes bes Baters.

70. Und so nun in der Schärfe des Feuerbliges aufgehet das Licht in dem ewigen Gemuthe, aus dem wiedergefasseten Willen zu Sanstmuth und Lichte, von der Finsterniß frei zu sein; so ist dies seiheit von der Finsterniß eine Sanstmuth und Wohlthun des Gemuths, daß es der Aengstlichkeit frei ist, und stehet in der Schärfe des Feuerbliges, welcher die herbe Finsterniß zerbricht; und im Blick bell und licht machet.

71. Und in diesem Blick der Scharfe stehet nun die Allmachtigkeit; denn er zerbricht die Finskernis in sich selber, und machet die Wonne und große Sanstmuth, gleich einem, so aus einem angstlichen Feuer in einer sansten Wonne säße. So denn der Blit in sich also strenge geschwinde ist, größer und geschwinder als ein Gedanke, und also aus der Finskernis in sich selber in seinem Enzunden ins Licht siehet, erschrickt er also sehr, daß er seine Macht lässet sinken, so er im Feuer hat. Und dieser Schrack geschiehet in der Scharfe des Bliges, das ist nun der Schrack großer Freude: da begehret der wiedergefasset Wilke des Feuer-Schracks in der Sanstmuth; und das Begehren ist das Anziehen der Freude, und das Anziehen ist die Inssieden, und das Anzeigene macht den Wilken schmager, denn es ist in ihm, und der Wilke halt's.

72. Nun ist allba nichts, bas ber Wille konnte mit ber Scharfe ober Effentia an sich ziehen als die Sanftmuth, die Entsledigung ber Finsterniß, das ist des Willens Begehren: und darins nen stecket die liebliche Wonne; das zeucht der Wille an sich, und das Anziehen im Willen schwängert den Willen, daß er voll ist.

73. Nun ist der gesassete Wille schwanger der Freude in der Sanftmuth, die begehret er ohne Unterlaß aus sich zu gebaren, zu seiner Wiederfreude und zum suffen Schmack in der Freude; und berselbe Wille zu gebaren fasset die Sanftmuth in der Freude, welche stehet im geschwangerten Willen, und die Essentia oder Anziehen des Willens bringt sie wieder aus dem Willen vor den Willen. Denn das Begehren zeucht aus die Schwangerung aus dem

schwangern Willen vor ben Willen: und bas Ausgezogene ift bie holdselige Kraft, Freude und Sanftmuth. Das ist nun bes ewisgen Willens Begehren und nichts mehr, diese Kraft wieder in sich zu esen ober zu ziehen, und bavon satt zu sein, und nichts Hobes res oder Wonnesameres zu begehren, benn es ist darinnen die Bolls

tommenheit ber bochften Freude und Sanftmuth.

74. Dun ftehet in berfelben Rraft, fo in Gott bem Bater ift, wie jest bemelbet, die Allwiffenheit, mas im Urfunde in ber Emig= feit ift : ba fich benn ber Blig in viel taufenbmaltaufenb obne Babl erblicket, benn biefe Kreubenkraft in ber Bonne ift aus ber Scharfe bes Blides aufgegangen , und fiehet in ber Scharfe ber Mllmacht über bie Finfterniß wieber in Die emige Scharfe in bas finftere Bemuth; und bas Gemuth aneignet fich ju ber Rraft, und begehret ber Rraft, und bie Rraft gehet nicht wieder gurud in bie Finfterniß, fonbern fpiegeliret fich barinnen, bavon bas emige Bemuth immer lufternb ift nach ber Rraft: und bie Rraft ift bie Scharfe und bie Scharfe ift bas Ungieben, und beift bas ewige Riat, bas ba ichaffet und forporiret, mas ber emige Wille in ber allmächtigen Sanftmuth (welche ift bie Dacht und Berbrechung bet Finfternig, und Bauung bes Principii) will. Bas ber Wille in ber ewigen Wiffenheit erblicket und in fich faffet gu thun, mas fich aneignet ber Sanftmuth, bas will ber Wille durch bas icharfe Fiat (welches ift bie ewige Effentia) fchaffen. Das ift nun Gottes Bille: mas fich ju ibm aneignet und fein begehret, bas will er fchafe. fen in die Sanftmuth : alles, was fich in feine Rraft aus ben Bieltaufenbmaltaufend aus bem Unenblichen ju ihm aneignet.

75. Nun hat das Unenbliche die Möglichkeit, daß es sich zu ihm aneignen kann, weil es noch im ersten Wesen ist: du mußt aber allhier kein Ganzes mehr verstehen; denn Gott ist allein das Ganze und die größte Tiefe überall. Dieses aber in dem Unendlischen ist zertheilet, und ist im Blicke der Vielheit, da sich das Ganze in sich und durch sich selbst in der ewigen geschwängerten Finsterniß in unendlich erblicket: dieselbigen Blicke stehen alle im Urkunde des Feuerbliges, und mögen sich in die geschwängerte Finsterniß, als in die Herbigkeit des Frosts, und im Blige des Feuers wieder erblicken und aneignen, oder aus der Finsterniß wieder einen Willen fassen aus der Aengstlichkeit des Gemüths, durch die

Scharfe im Blige ju geben in bie Sanftmuth ju Gott.

76. Denn die Scharfe im Blige ift allemal bas Centrum zur Wiedergeburt in bas andere Principium, zu welchem sich nun der Burm im Funken aneignet sich zu erbaren, entweder in ewigen Frost aus ber scharfen Effentia durch den Blit im Grimm des Feuers, oder aus der Scharfe in die Wiedergeburt der Sanftmuth zu Gott, barinnen stehet er, und ist kein Wiederrusen: denn die Sanftmuth gehet nicht zuruck in finstern Grimm und kalte Effen-

tiam, in das erste Anziehen, welches von Ewigkeit ist vorm wiedergefasseten Willen, sondern kommt dem zu Hulfe und erleuchtet es; was zu ihm kommt aus der starken Macht Gottes, das lebet in der Kraft und im Lichte ewiglich bei Gott.

77. Run ist die Tiefe der Finsternis also groß als die Wonné bes Lichts; und stehet nicht gegen einander, sondern unter einander, und hat keines weder Anfang noch Ende; es ist kein Ziel oder Ort, sondern die scharfe Wiedergeburt ist das Ende und Ziel, und ist

bas Scheibemahl zwischen biefen zweien Principien.

78. Es ist keines weber Unten noch Oben, allein die Wiederzgeburt aus ber Finsternis in die Sanstmuth heißt Oben. Und ist eine solche Beste zwischen ihnen, das keines das andere begreiset, denn es ist eine Geburt ober Principium, ein vest Centrum, das Scheibeziel, daß keines kann in das andere gehen als der scharfe Feuerblis der starken Macht Gottes, welcher mitten im Centro der Wiedergeburt stehet; der siehet allein in den Wurm der Finsternis, und macht mit seinem Schrecken in der Finsternis die ewige Angkand Qual, das Aussteigen im Feuer, und doch nichts Erreichtals nur die Angst, und in der Angst den Grimmblis: und was nun allda im grimmigen Gemuthe im Blicke des Unendlichen korporiret wird, und nicht seinen Willen in der Korporirung für sich ins Centrum der Wiedergeburt in die Sanstmuth Gottes sehet, das bleibet im sinstern Gemuthe im Feuerblis.

79. So hat nun bieselbe Kreatur keinen andern Willen in sich, kann auch keinen schöpfen aus irgend etwas; benn es ist nichts mehr barinnen, als immer in eigener Macht unwiedergeboren über bas Centrum auszufahren und zu herrschen in starker Feuersmacht über die Sanftmuth Gottes; und kann's boch nicht erreichen.

80. Und hier ist ber Urkund, daß die Kreatur der Finsternis will über die Gottheit sein, als der Teufel. Und ist allhier der Urkund der eigenen Hoffart: benn wie der Quell in der Kreatur ist, also ist auch die Kreatur, denn die Kreatur ist aus der Effentia; so ist der Quell, als sein Wurm, aus dem ewigen Willen des finstern Gemutbes.

81. Und ist dieser Wille nicht Gottes Wille, und ist auch nicht Gott; sondern der wiedergefassete Wille im Gemuthe zu der Sanftmuth ist Gottes wiedererborner Wille, welcher stehet im Censtro der Geburt, in der Schärse der Zerbrechung der Finsternis, und in sanstem Wohlthun des Freudenreichs und Aufgang des Lichstes in der Wiederschwängerung des Willens und Gedärens der Kraft der ewigen Allwissenheit und Weisheit in der Liebe, das ist Gott; und der Ausgang von ihm ist sein Wille, welchen die Essentia als das scharfe Fiat schaffet: und wohnet Gott im andern Principio, da aus dem ewigen Centro, aus dem ewigen Willen wird ewig ersboren das Reich Gottes ohne End' und Zahl, wie ferner solget.

Die Pforte bes Sohnes Gottes, ber holbfeligen Lilie im Bunber.

82. Go benn ber emige Wille fich alfo von Emigfeit immer fdmangert, fo bat er auch emigen Willen, immer ju gebaren bas Rinb, beffen er ichmanger ift: und berfelbe emige Bille ju gebaren, gebieret ewig das Rind, beffen ber Bille ichwanger ift, und bas Rind, ift bie ewige Rraft ber Canftmuth, welches ber Wille wieber in fich faffet und fpricht aus die Tiefe ber Gottheit und die emige

Bunber und Beisheit Gottes.

83. Denn ber Wille fpricht aus, und bas Rind ber Rraft und ewigen Sanftmuth ift bas Bort, bas ber Bille fpricht. Und ber Musgang aus bem gesprochenen Borte ift ber Beift, fo in ber Scharfen Dacht Gottes im Centro ber Biebergeburt aus bem emi= gen Gemuthe, aus ber Mengftlichkeit im Feuerblig in ber Scharfe ber Bertrennung ber Finfternif und Aufschließung bes Lichtes in ber Sanftmuth, aus bem emigen Willen von Emigfeit aus bem Borte Bottes ausgehet, mit bem icharfen Riat ber großen Dacht Gottes; und ift ber beilige Beift Gottes, welcher ift bes Baters Rraft, und gehet vom Bater burche Bort aus bem Munde Gottes ewig aus.

### Die Bunder=Pforte Gottes in ber Lilie Rofe.

84. Run fpricht bie Bernunft; Bo gehet ber heilige Geift Got= tes bin, wenn er aus dem Bater und Cohne burchs Bort Gottes ausgehet ? Siebe, bu franker Mbam, bie ftebet bes Simmels Pforte offen, wohl zu erkennen, mer nur felber will. Denn bie Braut fpricht : Romm ; und men ba durftet, ber fomme, und wer ba fommt, ber trinfet vom Quell ber Erkenntnig bes emigen Lebens,

im Ruche und Rraft ber Lilie Gottes im Parabeis.

85. Die obbemelbet: Go ift bas ber Grund ber beiligen Dreifal= tigfeit in einem gottlichen und ungertrennlichen Befen, Gott Bater, Cobn, beiliger Beift, von Emigfeit von Dichts berfommend, von und aus fich felber von Ewigfeit immer erboren; feinen Unfang noch Enbe, fondern in fich felbit mohnend, mit Dichts gefaffet; feiner Raum= lichkeit unterworfen, meber Biel noch Drt, fie hat feine Statte ihrer Rube, fonbern bie Tiefe ift großer als wir finnen, ba es boch feine Tiefe ift, fonbern bie unerforschliche Emigfeit. Und wer hier nach einem Biel und Enbe will finnen, bet wird von ber Gottheit turbiret, benn es ift feines, es ift ber Ratur Ende; und ber tiefe Gin= ner thut wie Lucifer, ber uber bie Gottheit wollte ausfahren in Soch= muth, und mar boch feine Statte, fonbern fuhr in fich felber, in bie feurige Grimmigfeit, und verbarb am Quell bes Reiches Gottes.

86. Run fiebe bie Lilie, bu ebles Gemuth, voll Mengftens und Trubfal biefer Belt. Giebe, Die beilige Dreifaltigfeit bat einen ewigen Willen in fich: und ber Wille ift bas Begehren, und bas Begehren find bi wigen Effentien; barinnen ftehet Die Scharfe, als das ewige Fiat, das aus bem Herzen und Munde Gottes durch ben heiligen Geist ausgehet. Und ber ausgegangene Wille aus dem Seiste ist die gottliche Kraft, die fasset der Wille und halt sie, und das Fiat schaffet sie, daß also alle Essentien in ihr sind als in Gott selber: und die Blume des Lichtes aus dem Herzen Gottes grünet in ihr, und sie ist doch nicht Gott, sondern die züchtige Jungfrau der ewigen Weisheit und Perständniß, davon ich in dies sem Buche oft handele.

87. Nun ist die Jungfrau vor Gott und aneignet sich zu bem Geiste, von dem die Kraft ausgehet, daraus sie die züchtige Jungsfrau der Weisheit wird; die ist nun Gottes Gespielin, zur Ehre und Freude Gottes, die erblicket sich in dem ewigen Wunder Gottes; und in dem Erblicken wird sie sehnend nach dem Wunder in der ewigen Weisheit, welche sie doch selber ist, und sehnet sich also in sich selber; und ihr Sehnen sind die ewigen Essentien, die zies hen an sich die heilige Kraft, und das herbe Fiat schaffet es, daß es im Wesen stehet: und sie ist eine Jungfrau, und hat nie nicht geboren, und nimmt auch nichts in sich; ihre Unneiglichkeit stehet im heiligen Geist, der gehet von Gott aus, und nicht zurück, und zeucht nicht an sich, sondern wallet vor Gott, und ist die Vlume des Geswächses.

88. Also hat die Jungfrau auch keinen Willen, sich zu schwängern mit etwas, sondern ihr Wille ift, die Wunder Gottes zu eröffnen. Darum ist sie im Willen, in den Wundern zu ers blicken die Wunder in den ewigen Essentien: und denselben jungfrausichen Willen schaffet das herbe Fiat in den Essentien, daß es ein Wesen ist und ewig stehet vor Gott; darinnen die ewigen Wunder der Jungfrau, als der Weisheit Gottes, offendar sind.

89. Und dasselbe Wesen ist das ewige Element, darinnen alle Effentien in der gottlichen Kraft offen stehen und sichtlich sind, in welchen sich die schone und züchtige Jungfrau der gottlichen Weiseheit immer erblicket, nach der Zahl der Unendlichkeit aus dem Bielztausendmaltausend ohne Ende und Zahl: und in derselben Erbliktung, als aus dem ewigen Element, gehen aus Farben, Kunst und Augend, und die Gewächse der Lilie Gottes, welches sich die Gottsbeit immer erfreuet in der Jungfrau der Weisheit; und dieselbige Freude gehet aus den ewigen Essentien, und heißt Paradeis, wegen der Schärfe der Gebärungen der lieblichen Frucht der Lilie in unsendlich, da denn der Lilie Essentien aufgehen in Wunder in Vielztausendmaltausend ohne Zahl, wie du ein Gleichniß an der blühens den Erde hast.

90. Du liebes Gemuth, siehe, betrachte es! Dieses ift nun Gott und sein Simmelreich mit bem ewigen Clement und Paradeis, und also siehet es im ewigen Urkunde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was nun fur Freude, Wonne und Lieblichkeit barinnen sei, barzu

hab' ich keine Feber, daß ich's schreiben kann, ich kann's auch nicht fagen, benn die irdische Zunge ist viel zu wenig darzu; es ist gleich wie Koth gegen Gold zu achten und noch viel weniger. Db's gleich die Jungfrau ins Gemuth bringet, so ist doch alles viel zu finster und kalt am ganzen Menschen, daß er wolle nur ein Fünklein das von aussprechen; wir wollen's sparen bis in der Jungfrauen Schoß. Wir haben dieses nur eine kurze Andeutung gegeben, zu verstehen den Autorem dieses Buchs: denn wir sind nur ein Funke aus dem Brunnen der Weisheit Gottes, und reden als ein klein Fünklein; aber und Irdischen allhier auf Erden zu unserer schwachen Erkenntniß genug. Denn wir durfen in diesem Leben von Gott keine höhere Erkenntniß vom ewigen Wesen: so wir bloß reden von dem, was von Ewigkeit gewesen ist, so ist's genug.

# Das 15. Kapitel.

Bon Berftandnif ber Emigfeit, in der Berbrechlichfeit ber Befen aller Befen.

So wir uns benn also entsinnen bes ewigen Willens Gottes von bem Wesen aller Wesen, so besinden wir im Urkunde nur Ein Wesen, wie obbemelbet: aus demselben Wesen ist von Ewigkeit erboren bas andere Wesen, als bas gottliche; und befinden, daß beibe Wesen in gottlicher Allmacht stehen, aber nicht in einer Quall, und vermischen sich nicht, und mag auch keines zerbrochen werben.

2. Nun haben fie aber zweierlei Unneiglichfeit, ein jedes in fich felber zu ben feinen : weil aber bas gottliche Wesen ift von Ewigfeit aus fich felber erboren, fo ift's geaneignet bem Schwachen

ju belfen, und beiget recht Barmberigfeit.

3. So sich benn nun die Jungfrau der ewigen Weisheit hat in bem ewigen Urkunde erblicket, und gefunden in dem ewigen Gemuthe in der scharfen Essentia der Zerbrechung der Finsterniß, im Feuerblit die Tiefe des Schendibes Gottes, wie allda Gottes Gleichniß im ewigen Urkunde sei; so ist sie lusternd worden nach der Gleichniß: und diesselbe Lust machete das Anziehen im Willen, und der Wille stund gegen der Gleichniß, und das Fiat im Anziehen des Willens schus den Willen in der Gleichniß: daraus sind worden die Engel allessamt. Nun waren aber in der Gleichniß die ewigen Essentien: und die Weisheit erblickte sich in den Essentien in Vieltausendmalstausend, auf daß die ewigen Wunder offender wurden. So gingen

aus nach jeber Effentien, als aus einem Quelle, Bieltaufenbmaltaufenb.

4. Und dahet kammt der Thron = und Fürsten-Ramen, als nach der Essentia des ersten und großen Quells, welcher wieder in der Erblickung der ewigen Weisheit Gottes ausgehet in vieltausends maltausend, doch ist eine gewisse Zahl, und im Centro Gottes keine. Also sind aus jeder Essentien Brunne ausgegangen erstlich die

Thronen, und im Thron Vieltausendmaltausend.

5. Das hat das Fiat geschaffen zu einer Gleichniß Gottes, und zum Ebenbilbe, und das im Fiat mit der überschwänglichen Kraft Gottes überschattet: und hat sich der Wille Gottes gegen dem Bilde und Gleichniß gestellet; welche nun den Willen annahmen, das waren Engel, denn sie stelleten ihre Imagination in Willen, ins herz Gottes, und die agen vom Verbo Domini; welche aber ihre Imagination setzen in das finstere Gemüthe, als Luciser über die Gottheit und Sanstmuth hinaus in der Feuersmacht im Feuerbliszu fahren, in der schaffen Macht Gottes, und allein herr zu sein, die wurden Teusel, und haben ben Namen wegen der Verstoßung aus dem Lichte, denn sie waren, als sie das Fiat schuf, im Lichte; denn das Fiat, das sie schuf, stund im Lichte.

6. Alfo ist der Teufel Schuld an seinem Falle, benn er ließ sich bewegen die Matrix der Grimmigkeit; da er doch seinen Willen hatte, zu greisen zum Lichte oder Finsterniß; und Luciser war ein Thron, das ist, ein Quell einer großen Essenz, daraus gingen alle seine Diener, und thaten wie er: also wurden sie zuruck in die Kinsterniß gestoßen, denn das Licht Gottes gebet nicht in die Grim-

migfeit.

7. Allba ift das Fiat [welches die grimmigen Teufel schuf, in Hoffnung, sie wurden Engel] von den Teufeln (welche ihre Imasgination drein sehten, damit über Gott und himmelreich zu herrsschen) insiciret worden in der Figurirung der Gleichniß. Und hat alsobald das Clement in der Gleichniß, als in der Ausgeburt in der Spiegelirung entzündet, daß die Essentia hat Essentien hocherboren, davon ausgehen die vier Clementa dieser Welt des dritten Principii. Und das scharse Fiat Gottes, welches in der Ausgeburt stund, hat die Ausgeburt geschaffen, daraus sind die Erde und Steine worden.

8. Denn als bas Fiat bas Element in ber Ausgeburt entzunbete, so wurde die entzundete Materia begreiflich: bas taugte nun nicht im Paradeis, sondern wurde ausgeschaffet. Damit aber bas Element mit seiner Ausgeburt nicht mehr also gebare, schuf Gott aus dem Element den Himmel, und ließ aus dem Element, welches ist der himmlische Limbus, aufgehen das dritte Principium. Da sich dann der Geist Gottes in der Jungfrau wieder erblickte, als in der ewigen Weisheit, und befand wieder die Gleichniß in der Ausgeburt in bem zerbrechlichen Wesen. Und die Erblickung stund im scharfen Anziehen des Fiats; und das Fiat schuf's, daß es wesentlich war; und das sind die Sterne, eine eitel Quinta Essentia, ein Auszug des Fiats aus dem Limbo Gottes, darinnen das versborgene Element stehet.

9. Damit aber aufhore bie scharfe und ernfte Effentia mit bem Ungiehen, so erbar. Gott ein Gleichniß bes Brunnens bes Hergens Gottes, als die Sonne: und ging hiermit auf bas britte Principium biefer Welt, Die setze alle Dinge in die Sanftmuth und Mohlthun.

10. Dieweil sich aber die ewige Beisheit Gottes als in der züchtigen Jungfrau der gottlichen Kraft hatte im Principio dieser Welt erblicket, in welchem Loco der Großfürst Lucifer war im Himmel gestanden im andern Principio, so war dieselbige Erblickung ewig: und wollte Gott, daß Gleichnisse aus den Essentien ausginzen, welche das Fiat nach jeder Essentien Art schuf; die sollten sein nach der Zerbrechung dieses außerlichen Wesens eine Figur und Bildnis im Paradeis, und ein Schatten dieser Wesen.

11. Damit nichts vergeblich aus ber Weisheit Gottes ginge, so hat Gott Thiere, Bogel, Fische, Würmer, Baume und Kraut aus allen Effentien geschaffen, barzu auch figurliche Geister in ben Elementen aus ber Quinta Essentia, bamit nach vollendeter Zeit, so die Ausgeburt wieder ins Aether gehet, alles vor ihm erscheine, und seine ewige Weisheit erkannt werbe in seinen Wunderthaten.

12. Dieweil aber sein Wille war, in diesem Thron im ewisgen Element auch Kreaturen zu haben, welche an des gefallenen Teufels Stelle waren, und den Locum im himmel im Paradeis

vertraten, fo fouf er ben Menfchen aus bem Glement.

13. Und so bieser Locus nun zweisach war, und mit dem ewigen Urkupde breifach, als das erste Principium in der großen Aengstlichkeit, und danu das andere Principium in der gottlichen Bonne im Paradeis, und dann das dritte Principium im Sonnenlicht, in der Sterne und Elementa Qualität: so mußte der Mensch auch aus allen dreien geschaffen werden; sollte er aber ein Engel in diesem Loco sein und alle Erkenntniß und Verständniß empfangen, damit er auch könnte ewige Freude haben mit den Figuren und Vildnissen, welche nicht im ewigen Geiste stehen, sondern in der ewigen Figur, alsdann sind alle Dinge in dieser Welte

14. Da erblickte sich Gott nach seinem ewigen Willen in seiner ewigen Weisheit der eblen Jungfrau in dem Element, welches stehet im Paradeis der Schärfe der göttlichen Kraft. Und das Fiat schuf den Menschen aus dem Element im Paradeis; denn er zog an aus der Quinta Essentia der Sonne, Sterne und Elementa im Paradeis ins Element des Urkundes, da die vier Elementa von ausgehen, und schuf den Menschen zum Bilde Gottes, das ist, zu Gottes Gleichniß; und blies ihm ein ins Element des Leides, welches doch

nur parabeisische Kraft war, ben Geist ber ewigen Effentien aus bem ewigen Urkunde: ba ward der Mensch eine lebendige Seele

und Bilb Gottes im Parabeife.

15. Und die Weisheit Gottes der holdfeligen Jungfrau erblickte sich in ihm, und eröffnete mit dem Blick Abams Centrum in Bielztausendmaltausend, die sollten gehen aus diesem Brunnen dieser Bildniß; und wurde ihm die eble Jungfrau der Weisheit und Kraft Gottes vermählet, daß er sollte keusch sein und ganz zuchtig bei seiner Jungfrau, und keinen Willen weder ins erste noch ins dritte Principium sehen, darinnen zu qualificiren oder zu'leben; sondern seine Anneiglichkeit sollte sein ins Herz Gottes, und essen vom Verbo Domini an allen Früchten in dieser Welt.

16. Denn die Früchte waren auch gut, und ihre Anneiglichsteit ging aus dem inneren Element aus dem Paradeis; so konnte Abam essen von aller Frucht im Maule, aber nicht in Leib in die Berbrechlichkeit, das sollte nicht sein: denn sein Leib sollte ewig besstehen und im Paradeis bleiben, und aus sich gebären eine Jungsstau der Zucht wie er war, ohne Zerreisung seines Leibes, denn das konnte sein, sintemal sein Leib aus dem himmlischen Element

war, aus ber gottlichen Rraft.

17. Als sich aber die zuchtige Jungfrau also in Abam befand, mit großer Weisheit, Sanstmuth und Demuth; so wurden die aus geren Elementa lusternd nach dem Ewigen, sich in die zuchtige Jungfrau zu erheben und darinnen zu qualificiren. Dieweil Abam aus ihnen, aus der Quinta Essentia war ausgezogen, so begehreten sie das Ihre, und wollten in dem Ihren qualificiren, welches doch Gott Adam verbot: er sollte nicht essen vom Erkenntniß Gustes und Boses, sondern in einem Leben sich lassen genügen am Paradeis.

18. Aber ber Geist ber großen Welt überwand Abam, und setzte sich mit Macht ein in die Quintam Essentiam, welches ist die fünfte Gestalt oder Auszug aus den vier Elementen und Sternen. Da mußte Gott dem Adam ein Weib aus seinen Essentien schaffen, sollte er das Reich nach der Erblickung der edlen Jungfrau erfüllen und bauen, und wurde der Mensch irdisch, und wich die edle Jungfrau von ihm ins Paradeis; da wartet sie sein, er soll das Irdische ablegen, so will sie seine Braut und lieber Buhle sein. Und mag nun mit dem Menschen in dieser Welt nicht anders sein; er muß in Kraft der außern Sterne und Elementa erboren werden und darinnen leben, die das Irdische hinfällt.

19. Nun ist er in biesem Leben breifach, und hanget ihm ber breifache Geist an, und wird barinnen erboren, kann sein auch nicht los werben, er zerbreche benn. Zwar bes Paradeises kann er los werben, so seist in die Grimmigkeit und Falschheit imaginiret und sich barein ergiebet, also in Hoffart über die Sanftmuth

und Gerechtigkeit in sich felbst als ein herr, wie Lucifer, zu leben, so fallt bas Parabeis und ift zu, und verlieret er bie erste Bilbnis, welche stehet im verborgenen Element im Parabeis.

- 20. Denn es kann ber adamische Mensch gleichwohl im Parabeis leben nach bem innern Element, welches im Gemuth offen stehet, so er ber Bosheit widerstrebet, und ergiebt sich ganzlich aus ganzem Bermögen ins herz Gottes, so wohnet ihm die Jungfrau im innern Element im Parabeis bei und erleuchtet sein Gemuth, daß er kann ben adamischen Leib zähmen.
- 21. Denn biese brei Geburten werben einem Jeben in Mutterleibe mit angeboren; und darf keiner sagen, ich bin nicht erwähslet: es ist eine Lüge, die das Element, darinnen der Mensch auch lebet, anleugt; darzu leuget sie die Jungfrau der Weisheit an, welsche Gott einem Jeden giebt, der sie mit Ernst und Demuth sucht. So ist die Möglichkeit des Suchens auch in Jedem, und wird ihm mit dem allmöglichen verborgenen Elemente angedoren. Und ist keine andere Ursache des Verderbens im Menschen als wie beim Lucifer, dessen Willen frei stund, er sollte greifen in Gott, in die Demuthigkeit, Reuschheit und Sanstmuth, oder ins sinskere Gemuth, in die aussteigende Bosheit und Grimmigkeit, welche sich zwar in ihrem Quelle nicht über Gott begehret zu erheben, sondern aneignet sich nur über die Sanstmuth im Feuerbliß in der strengen Wiedergeburt. Ullein die Teufel wollten als Kreaturen überaus und allein Herr sein; also gehet es auch dem Menschen allhier.
- 22. Es anneiget die Hoffart ber Natur freilich wohl einem Menschen sehrer als dem andern: sie zwinget aber keinen, daß er muß hoffartig sein; und ob ein Iwang ist, so lässet doch der Menschmuthwillig um zeitlicher Ehre und Bollust den Teusel in die ewigen Essentien, der siehet dald wie der Mensch von dem Geiste dieser Welt geanneiget ist, also versucht er ihn auch. Läst ihn der Mensch nur ein, so ist er ein schwerer Gast auszutreiben. Doch ist's wohl möglich; so der Mensch ihm gänzlich und hart vornimmt, umzukehren und zu seben im Willen Gottes, so ist die Jungfrau schon auf der Bahn, ihm zu helfen.
- 23. Es gehet wohl hart zu, wenn bas eble Senfkörnlein soll gesäet werben, benn ber Teufel wehret sich gewaltig; aber wer beharret, ber erfähret, was in diesem Buche geschrieben stehet. Und ob er gleich ber Untugend ber außerlichen Elementa ihres Triebes nicht kann los werben, noch bleibet ihm der eble Saame im Limbo Gottes, welcher grünet und wächset, und endlich ein Baum wird, welcher dem Teufel nicht schmecket, sondern gehet um den Baum als ein schmeichelnder Hund, der am Baume brunzet; also schmeißt er auch alles Ungluck von seinen Dienern an ihn, reißet auch Manchen burch seine Rotte hinaus aus seinem Hause, daß er ihm

nicht mehr Schaben thut, aber ihm geschiehet wohl und kommt in's Landber Lebendigen.

24. So sagen wir nun nach unserer hohen Erkenntniß, daß die Quelle aller drei Principien sich mit einbildet in der Menschwerdung eines Kindes im Mutterleibe: benn nachdem der Menschwon den Sternen und Elementen durchs Fiat ist siguriret worden, daß die Elementa ihre Region haben eingenommen, als Derz, Leber, Lunge, Blase und Magen, darinnen sie ihre Region haben; so muß nun aufgehen aus allen Elementen der Meister in seiner zweisachen Sestalt. Denn es siehet nun da (1) das Bild Gottes; es siehet auch da (2) das Bild dieser Welt, und auch (3) des Teufels Bild. Run koster's Ringen und Ueberwinden, und thut Noth der Schlanzgentreter auch in Mutterleibe.

25. Darum, ihr Bater und Mutter, seib gottesfürchtig und fromm, daß der Schlangentreter auch sei in eurer Frucht; denn Christus spricht: Matth. 7, 18. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Db bieses nun wohl ist gemeinet auf das geborne Gemuth, der seinen Berstand hat, daß kein falsch Gemuth gute, und kein gut Gemuth bose Früchte bringet; so ist's doch dem Kinde trefflich Noth, sintemal das Kind von der Eltern Essentia erboren wird.

- 26. Dbwohl bie Sterne Die Effentien in einem Jeben in ber außerlichen Geburt veranderen nach ihrem Quell, fo ift aber bas Element noch ba : bas fonnen fie nicht verandern mit ihrer Macht, der Menfch thue es benn felber; fie haben nur die außere Region: fo barf fich ber Teufel auch nicht einbilden vor Zeit des Berftandes, ba ber Mensch fich fann felber anneigen jum Bofen ober Guten; jeboch foll Niemand barauf pochen. Sind bie Eltern gottlofe, fo fann auch Gott mohl einen gottlofen Saamen verlaffen; benn er will nicht, daß man die Berlen foll vor die Saue merfen. Db er wohl geneigt ift, allen Menschen zu helfen, so ift's boch nur, bie sich zu ihm wenden. Wiewohl das Rind in Unschuld ift, so ift boch ber Saame nicht in Unschulb; und thut ihm nur Roth ber Schlangentreter. Darum benfet, ihr Eltern, mas ihr thut, voraus, ihr Suren und Buben; ihr habt ein fcwer Latein, befinnet euch mohl, es ift tein Scherg, es foll euch an feinem Orte gewiesen werben, bag ber himmel krachet. . Kurmahr, die Beit der Rofe bringet's mit, und ift hohe Zeit aufzumachen; benn ber Schlaf ift aus, es wird ein großer Rif werden vor ber Lilie, barum hab' ein Jeder Ucht auf feine Sachen.
- 27. So wir nun urkunden des Menschen Leben im Mutterleibe von seiner Kraft, Rede und Sinnen, und von dem edlen hochtheuren Gemuthe, so finden wir die Ursachen, warum wir so ein lang Register haben vor diesem von der ewigen Geburt gemacht. Denn die Sprache, Sinne und Gemuth haben auch einen solchen

Urfund, wie obgemelbet von ber ewigen Geburt Gottes, und ift eine theure Pforte.

28. Denn siehe, wann die Pforte biefer Welt im Kinde fertig ift, daß bas Kind eine lebendige Seele aus ben Effentien ift, und siehet nun im Sonnenlicht, und nicht im Lichte Gottes; so kommt der rechte Meister gerade zur Stunde und Augenblick, wenn sich bes Lebens Licht anzundet, und figuriret das feine, benn das Censtrum bricht in allen dreien Principien auf. Erstlich sind die hersben Effentien im Fiat in der starken Macht Gottes, welche sind des Kindes Eigenthum, sein Wurm der Seele: die stehen im Haufe der großen Aengstlichkeit wie im Urkunde. Denn der Saame wird im Willen gesaet, und der Wille empfähet das Fiat in der Tinctur, und das Fiat zeucht an sich den Willen innerlich, und außerlich den Saamen zu einem Mesch, denn es ist der innerliche und auch außerliche Meister da.

29. So nun ber Wille also an sich zeucht, so wieder schwanger innerlich und außerlich, und wied verdunkelt: das kann ber Wille nicht bulben, daß er soll in die Finsterniß gesetzt werden, und geräth in große Angst nach dem Lichte. Denn die außerliche Masteria wied mit den Elementen gefüllet, und das Geblüt ersticket, da dann die Tinctur weicht, da dann recht des Todes Abgrund ist. So wird der innerliche Wille von den Essentien der Kraft gefüllet, und gehet in dem Innerlichen auf ein andrer Wille, aus der strengen Kraft der Essentien sich zu erheben ins Licht der Sanstmuth, und in dem außerlichen stehet das Begehren, sich zu scheiden, das Unreine von dem Reinen; denn das thut das außerliche Fiat.

30. Uns ist zu entsinnen in Kraft ber Jungfrau, baß ber Wille erstlich breifach ist, und ein jeder ist in seinem Centro six und rein; benn er gehet aus ber Tinctur. Im ersten Centro gehet auf zwischen ben Eltern des Kindes die Unneiglichkeit und viehische Begierbe zu vermischen: das ist das außere elementische Centrum, das für sich selbst sir. Zum andern, im andern Centro gehet auf die anneigliche Liebe zur Vermischung; und ob sie einander sonst im Unblick gram waren, so gehet doch in der Vermischung das Centrum der Liebe auf allein in die Vermischung, denn eine reine Tinctur sähet die andere, und in der Vermischung empfähet sie die Massa beibe.

31. Nun inqualiret die Liebe mit dem innern Element, und bas Element mit dem Paradeise; und das Paradeis ift vor Gott. Und ber außerliche Saame hat seine Effentien, die inqualiren erstelich mit den außerlichen Elementen; und die außerlichen Elementa inqualiren mit den außerlichen Sternen; und die außerlichen Sterne inqualiren mit der außerlichen Grimmigkeit, Born und Bosheit; und der Born und Bosheit im Grimme inqualiret mit dem Urkunde der

ernsten Grimmigkeit, bet Holle Abgrund; ber Abgrund inqualiret mit ben Teufeln.

32: Darum, o Mensch! bebente, was bu hast empfangen mit bem thierischen Leibe, zu essen und zu trinken von Bos und Sut, welches Gott boch verbot. Allhier siehe in ber Essentien Grund, und sprich nicht mit ber Bernunft, es sei bloß um einen Ungehorsam gewesen, barum sei Gott also erzürnet, daß sein Jorn nicht könne gelöschet werden: bu irrest! So die klare Gottheit zurnete, so ware sie nicht um beinetwillen Mensch worden, dir zu helsen; siehe nur auf den Zweck in die Ewigkeit, so findest du alles.

33. Also wird mit der Bermischung mit gesäet das Reich der Finsternis, des Teufels; und gehet mit auf das dritte Centrum der großen Inbrunst, daraus die Grimmigkeit und das Fleischhaus ers boren wird. Denn die reine Liebe, welche das Element und fort das Paradeis erreichet, hat gar ein keusches, züchtiges Centrum,

und ift in fich felber fir.

34. Dieses gebe ich bir ein gerecht Erempel, fleißig und hoch zu betrachten. Siehe, zwei junge Menschen, welche nunmehr bie Blume ber eblen Tinctur in ber Matrir und Limbo erreichet haben, baß fie angezundet ift, wie gar herzliche Treue und reine Liebe fie gegen einander tragen; ba eines bem anbern fein Berg in Liebe gonnet mit ihm zu theilen, tonnte es fein ohne Roth und Tod. Das ift nun die rechte parabeifische Blume; und biese Blume erreichet und inqualiret mit bem Element und Parabeis; fobalb fie aber einander nehmen und fich vermischen, fo inficiren fie einander mit ihrer Brunft, welche aus ben außern Elementen und Sternen with erboren, und erreichet ben Abgrund; fo merben fie einander manchmal fpinnenfeind. Und ob's mare, bag bie Complerionen edel waren, daß noch eine Liebe bleibet, fo ift fie boch nicht fo rein und treu ale die erfte vorder Bermischung, welche feurig ift, und bie in ber Brunft irbifch und talt. Denn bie muß ja Treue halten, weil's nicht anders fein kann; wie fich's bei Manchem wohl weifet, wie man hernach in der Che huren und Buben nachläuft, und fuchet ben Bucker bes Teufels, welchen er in die eble Tinctur ftreuet, fo ihm ber Menfch zulaffet.

35. Da man benn allhier abermal siehet, bas Gott bie irbissche Bermischung nicht sewollt hat, ber Mensch sollte bleiben in ber seurigen Liebe, die war im Paradeis, und aus sich gebären. Aber die Frau war in dieser Welt, im äußerlichen elementischen Reiche, in der Brunst der verbotenen Frucht: davon sollte Abam nicht essen, und ob er hat gegessen und uns also verberdet, so geht es ihm doch nun wie einem Diebe, der in einem Lustgarten ist gewesen und ist daraus gegangen zu stehlen, kommt nun und will wieder in Garten, und der Gärtner läst ihn nicht ein, er muß mit einer Hand in Garten langen nach der Frucht: so kommt das Gärtner

und reifet ihm die Frucht aus ber hand, und er muß in feiner Inbrunft und Borne bavon gehen, und kommt nicht wieder in Garten, und bleibt feine fehnende Brunft vor die Frucht; das hat er fur die paradeisische Frucht bekommen, barvon muffen wir nun ef-

fen und leben in ber Frau.

36. Also gebe ich dir scharf zu erkennen, was ein Mensch ist, und was der saet, und was im Saamen wächset, als drei Reiche, wie obbemeldet. So denn nun die drei Reiche also gesäet werden, so sind sie erstlich vorm Versuchdaume, da gehet an Zank und großer Streit: da stehen die drei Reiche in einander und tragen große Lust und Sehnen nach einander. Das Element im Paradeis will behalten das reine Gemüth und Willen, welches stehet in der Liebe in der Tinctur des Saamens: und die äußeren Elementa, als der Ausgang vom Element will haben das Element und sich mit ihm vermischen; so kommt der äußerliche Grimm der Sterne, zeucht es zusammen mit dem äußerlichen Fiat, und sehet sich darein, so wird der innerliche Wille in der Liebe mit dem Element und Paradeis verdunkelt, und gehet die Liebe ins Paradeis in sein Aether, und erlischt in der Tinctur des Saamens; und gehet unter das himmelische Centrum, denn es tritt in sein Principium.

37. So kommt alsbann die Frau mit ihrem erstickten Geblut, mit den Sternen und Elementen, und sehet sich ein: und ist allhie der Tod des Paradeises, da Adam stard mit lebendigem Leibe, das ist, er stard dem Paradeis und heiligen reinen Element, und lebete der Sonne, Sternen und außerlichen Elementen, davon ihm Gott sagte: Welches Tages du issest von Bose und Gut, wirst du des Todes sterden. Und das ist die Pforte des ersten Todes im Paradeis, da nun der Mensch in der elementischen Krau dieser Welt les

bet in ber Berbrechlichfeit.

38. Und ist uns theuer zu erkennen und zu wissen, daß wenn der Saame gesaet ist in die Matrix, daß er vom Fiat zusammengezogen wird, indem sich die Sterne und außerlichen Elementa einstehen, die Liebe und Sanstmuth verlischet. Denn es wird ein grimmig Wesen in der Erstickung der Tinctur, daß vor Anzündung des Lebenslichts im Kinde keine himmlische Kreatur ist: und ob sie gleich siguriret ist mit allen Gestälten des Leibes, so ist doch die himmlische Bildnis nicht darinnen, sondern die thierische; und so derzselbe Leid zerbricht vor Anzundung des Seelengeistes im Lebensaufgang, so erscheinen am Tage der Wiederbringung vor Gott ans dies ser Figur nur sein Schatten und Figur, denn es hat noch keinen Seist nie gehabt.

39. Nicht fahret bie Figur in Abgrund, wie Manche richten; fonbern nachdem bie Ettern find, also ift auch ihre Figur: benn biese Figur ift noch ber Ettern bis zu seines Lebens Anzundung, so ift's nicht mehr ber Ettern, fonbern sein Eigenthum, bie Mutter gon-

net ihm nur die Herberge und Nahrung: und fo fie bas mit Wilsten umbringet in ihrem Leibe, so ist fie eine Morberin, und riche

tet fie bas gottliche Gefet jum zeitlichen Lobe.

40. Also nehmen nun ble Sterne und Clementa das Haus nach Abweichung der Liebe in der Tinctur ein, und fullen das den ersten Monden. Und im andern scheiden sie die Glieder durchs herbe Fiat, wie vorne bemeldet. Und im dritten gehet an der Streit um die Region der Sterne und Clementa, da sie sich dann entscheiden; und jedes Clement macht ihm sein Haus und Region, als Herz, Leber, Lunge, Blase und Magen, sowohl den Kopf zum Sternenhause, da sie ihre Region haben und ihren fürstlichen Sitz, wie ferner folget.

41. Nachdem nun die Sterne und Elementa, wie vorne bemelbet, ihre Region, und das Haus zur Wohnung haben zugerichtet, so gehet nun an der machtige Streit in großen Aengsten
um den König des Lebens; denn die Kammer des Gebaues stehet
in sehr großen Aengsten. Und ist uns zu entsinnen der Urfund der Wesen aller Wesen, die ewige Sedurt und Wurzel aller Dinge,
als daß in dem Hause der Aengstsichteit ist erstlich ein einiges Wesen; und dasselbe Wesen ist die Vermischung aller Wesen, und hat
erstlich einen Willen, zu gedaren das Licht, und berfelbe Wille ift

anziehend.

42. Denn bas Begehren ift bas Anziehen beffen, so ber Wille begehret; und berselbe Wille ift erstlich rein, weder finster noch licht, benn er wohnet in sich selber; und ist eben die Pforte ber göttlichen Kraft, die alle Dinge erfüllet. Nun erfüllet bas Anziehen den Willen mit dem Dinge, als der Wille begehret: und ob er gleich rein ist, und nur das Licht begehret, so ist doch kein Licht in der sinstern Aengstlichkeit, das es könnte anziehen, sondern zeucht in sich den Geist, oder die Essentien der Sterne und Elementa, damit wird der Wille der göttlichen Kraft gefüllet; und das ist alles rauh und sinster. Also wird der Wille in die Finsterniß

gefeget , biefes geschiehet im Bergen.

43. So benn nun ber Wille in ber finstern Aengstlichkeit stee het, fasset er ihm wieder einen andern Willen, aus der Aengstliche keit zu entsliehen und zu gebaren das Licht. Und berselbe andere Wille ist das Gemuth, daraus die Sinne gehen, in dieser Aengstlichkeit nicht zu bleiben; und der Wille erblicket sich in den Essen tien der Herbeit, als in der grimmen Hartigkeit des Todes, und der Blick bricht durch die Essentien der herben Hartigkeit als ein geschwinder Blitz und schaffet sich in der herben Hartigkeit, daß er blank wird wie ein Feuerdlitz, und zerbricht in seiner geschwinden Fahrt die herbe Finsternis, da stehet die Hartigkeit und Herbigkeit des Todes, wie ein zersprengend drehendes Rad, das mit dem Blitz der Zersprengung geschwinde gehet wie ein Gedanke, wie sich dann

ber wiebergefaffete Bille, welcher ift bas Gemuth, alfo gefchwinde erblicket: und weil er nicht aus ben Effentien fann flieben fur fich, fo muß er im brebenben Rabe geben, benn er fann nicht von ber Statte, und gerbricht bie Finfterniß. Und wenn er alfo bie Finfter= niß gerfprenget, erblicket fich ber icharfe Blick in ber lieblichen Wonne außer ber Finfterfeit in ber Scharfe bes Willens, als im Gemuthe, und befindet fich barinnen wonnefam; bavon erfchricket ber Blick ober Blis, und fahret auf mit farter Dacht burch bie gerfprengten Effentien aus bem Bergen, und will jum Munde aus, und behnet fich weit vom Bergen, und wird boch vom berben Fiat gehalten, und macht ihm aber eine fonberliche Region als bie Bunge, barinnen ftebet ber Schrack ber gerfprengten Effentien. Und fo er fich bann wieder gurud in bas Berg, als fein erftes Bohnhaus, erblicet, und findet bas alfo wonnefam und licht, indem die Thore ber Fin= fterniß gerfprenget find: fo entgundet er fich alfo boch im Liebe = Bil= ten wegen der Sauftmuth, und gehet burch alle Effentien nicht mehr ale ein grimmiger Blig, fonbern gitternb mit großen Freuden: und ift bie Macht ber Freuden nun viel hundertmal ftarter als erft= lich ber Blick, fo fich fcwang burch bie herben barten Effentien bes Tobes, und gehet mit farter Macht aus bem Bergen in Ropf, in Willens, bie himmlifche Region gu befigen.

44. Denn er ist Parabeis, und hat seine innerste Wurzel in bem, ba Abam in Sunden des ersten Todes starb, so sprach Gott: Des Weibes Saamen soll der Schlange den Kopf zertreten. Dasselbe Wort dilbete sich in Adam im Centro seines Lebens Aufgang, und fort mit der Schöpfung der Heva in ihres Lebens Aufgang, und fort mit der Schöpfung der Heva in ihres Lebens Aufgang, und fort in alle Menschen, daß wir können in unserm ernsten Gemüthe durch das Wort und Kraft Gottes in dem Schlangentreter, welcher in der Zeit ein Mensch ward, dem Teusel seinen Kopf und Willen zertreten; und so diese Macht nicht an diesem Orte wäre, so wären wir im ewigen Tode. Also ist das Gemüth sein selbst im freien Willen, und schwebet in der Kraft Gottes und seiner Verheißung

im freien Befen.

45. So benn also ber Freudenschrack in ber Kraft Gottes, welche die Thore ber tiefen Finsterniß zersprengete, aufgehet im Herzen, und fähres mit dem Blick in Kopf, so sezet sich die Kraft der Freude oben an, als das stärkeste, und der Blick unten, als das schwächer ist; und der Blick, wenn er in Kopf in seinen Sit kommt, maschet er ihm zwo offene Pforten, denn es hat die Thore der tiesen Finsterniß zersprenget. Darum bleibet er nicht mehr in Finsterniß, sondern muß frei sein, als ein Siegesfürst, und läßt sich nicht gesangen halten. Und deutet uns die Auferstehung Christi aus dem Tode an: welcher nun frei ist und sich nichts halten läßt; davon gar theuer an seinem Ortesoll geschrieben werden. Und dieselben Pforten, so der Blick offen hält, sind die Augen: und ihre Wurzelist der

Freuben - Geift, welcher zum erften in bes Lebens Ungunbung auf-

aebet.

- 46. So sich benn also ber starke wiedergefassete Wille, zu ents sliehen aus der Finsterniß und zu sein im Lichte, im Herzen gebies ret, können wir anders nicht erkennen, denn es sei die eble Jungs frau der Weisheit Gottes, welche also in Freuden ausgehet, und sich mit dem Seelen-Seiste im Ansang vermählet, und ihm zum Lichte hilft; welche nach Aufgang der Seele, als nach Anzundung der Sonne Kraft in die Essentien sich in ihr Centrum des Paradeisses sehet, und die Seele immer warnet vor dem ungöttlichen Wege, welche ihr werden von den Sternen und Elementen vorgehalten und in ihre Essentien gedracht. Darum behält die Jungfrau ihren Thron im Herzen und auch im Kopse, daß sie allenthalben der Seele wehre und steure.
- 47. Und ift weiter ju erfinnen, bag, ale ihm ber Schrack fein Bohnhaus machte in feinem ftarten Durchrif aus ben Thoren ber angstlichen Finfterniß, ale bie Bunge, bag ber Schrack noch nicht Die Jungfrau erblicket hatte; fondern als er fich wieder gurud ins Berg in die eroffnete Kinfternig erblickte, und fand fie fo wonnesam, ba ging ihm erft auf bie Freude, Wonne und Lieblichkeit, und wurde Paradeis; und wollte nicht wieder in die Bunge, sondern in Ropf, und allba feine Region aus dem Quell bes Bergens haben. Darum barf man ber Bunge nicht Alles glauben, benn fie figet nicht in himmlischer Region, wie die wonnesame liebliche Rraft; fondern fie hat ihre Region im Schrack und Blis. Und ber Blig ist ber höllischen Region so nahe als ber Schrack, benn sie werden beibe in ber ftrengen Scharfe in ben Effentien erboren, und rebet bie Bunge Lugen und Mahrheit; in welcher fie ber Geift mappnet, fo reitet fie; fie rebet auch oft Lugen bei ben hoben Denfchen: wann fie ron ben Effentien gewappnet wird, fo reitet fie im Schrad als ein Reiter in feiner Sochmuth.

#### Das Leben ber Seele, bie Pforte.

- 48. So benn nun bes Lebens Kraft und Geist bes andern Principii ist erboren in dem ersten Urkunde des ersten Principii, als in den Thoren der tiefen Finsternis, welche der Wille der Kraft der Jungfrau in dem strengen ernstlichen Blicke der strengen Macht Gottes zersprengete, und sich in die liebliche Wonne seize: so drungen die Essens Aufgang mit ein, doch erst nach Erdauung der lieblichen Wonne.
- 49. Denn die Wonne ift das Element, und bes innern Elements Rraft ift die Liebe des Paradeifes, das wollen die außeren Elementa, als die aus dem Element find erboren, von ihrer Mut-

ter haben: und das scharfe Fiat bringet fie in die Wonne, ba wird bes Lebens Licht recht angezundet; und leben alle Effentien in der Wonne, und gehet die Sonne der Sterne auf in der Wonne, denn

im Lebens Unfang fangt ein jebes Principium fein Licht.

50. Das erfte Principium, als die Finfterniß, fangt den grimmen und geschwinden Feuerbliß; als sich der wiedergefassete Wille im ersten Willen der angezogenen Finsterniß der herbigkeit erblicket, und im Blick die Finsterniß zersprenget: so bleibt im ersten Willen der herben Finsterniß der Feuerblit, und stehet ob dem herzen in der Galle, und zundet das Feuer in den Effentien des herzens an.

51. Und bas andere Principium behalt auch sein Licht fur sich, welches ift die liebliche Wonne, welche erscheinet, wo die Finsterniß zersprenget ist, barinnen die holdselige Kraft und Lieblichkeit aufgeshet: davon der Schrack in der starken Macht also freudenreich wird, und sein groß Reißen leget in ein freudenreich Zittern, da ihm dann der Feuerblit des ersten Principii anhangt; davon er zitternd ist, aber seine Quelle ist Lieblichkeit und Freude, das man nicht schreie

ben fann. Bohl bem , ber es erfahret!

52. Und das britte Principium behalt fein Licht ganz für sich, welches, wann des Lebens Licht aufgebet, eindringet in der Seele Tinctur zu dem Element, und greift nach dem Element, bekommt aber nicht mehr als der Sonne Licht, welches aus der Quinta Essentia ist ausgegangen aus dem Element. Also herrschen die Sterne und Elementa in ihrer Sonne Licht und Kraft, und inqualiren mit der Seele, und bringen viel Untugend, auch Krankheit in die Essentien, davon Stechen, Reißen, Geschwusst und Sucht in ihnen entstehet, und endlich ihre Zerbrechung und Tod

53. So benn nun bas Licht in allen breien Principien scheinet, so gehet aus die eble Tinctur aller brei Principien; und ist hoch zu merken, daß das Mittel = Principium kein Licht von der Natur annimmt, sondern, sobald die Finsterniß zersprenget ist, so erscheinet es in hochsreudenreicher Wonne, und die edle Jungkrau in der Wonne, als in derselben Tinctur wohnend. Und erscheinet die Gotts heit im Menschen gar hoch und sehr, da wir sie doch sonst in keis

nem Dinge alfo finden, wir betrachten mas wir wollen.

54. In dem ersten Principio ist der Feuerblit, und seine Tinctur ist das schreckliche Licht der Sonne, welches sich aus dem ewisgen Urkunde, aus dem ersten Principio mit seiner Wurzel aus der Quinta Essentia durchs Element gar scharf urkundet, welches an einem andern Orte kann ausgeführet werden, und hier zu lang ist auch will es verborgen sein; der es weiß, geschweiget es, gleichwie mit dem Aufgang der Sterne und Planeten, denn das gekrönte Hütslein will in seiner Schule recht haben, ob es wohl im Lichte der Natur das wenigste begreift: es bleibt zur Lilien Beit, da stehet alles offen, und ist die Tinctur der Welt Licht.

55. Und fiehet man gar eigen hierinnen, wie sich das britte Principium mit dem ersten aneignet, wie sie fast einen Willen haben; denn es gehet aus einander: und wenn das andere Principium nicht in Mitten ware, so ware alles ein Ding. So wir allhier von der Tinctur im Leben reden, so wollen wir den rechten Grund im Lichte der Natur anziehen von allen breien Geburten.

56. Die eble Tinctur ift bas Wohnhaus bes Geiftes und hat brei Gestalten: eine Gestalt ist ewig, unzerbrechlich; die andere ist veränderlich, und auch ewig-bleibend bei den Heiligen, aber in Gottlosen veränderlich, und fliebet ins Aether; die britte ist zerbrech-

lich, als im Tobe.

57. Die erfte Tinctur bes erften Principli ift eigentlich bie Wonne im Feuerblit, bas ift bie Quelle in ber Galle: bie machet bem Schwefelgeifte (als bem unaufloslichen Burm ber Seele, melcher in ben icharfen Effentien gewaltig herrschet und ben Leib beweget und traget, mo bas Gemuth im andern Centro bin will) Seine Tinctur vergleicht fich ber ftrengen und fein Bobnhaus. scharfen Macht Gottes; fie gundet ben gangen Leib an, bag er marm ift, bag er nicht erftarret, und erhalt bas Rad im Schrace in ben Effentien, baraus bas Bebor entstehet. Sie ift scharf und probiret ben Geruch aller Dinge in ben Effentien; fie machet bas Bebos, wiewohl fie nicht das Gebor und Ruch ift, fondern bie Pforte, welche Bofes und Gutes einlaffet, wie die Bunge, bas Dhr auch: bas machet alles, bag ihre Tinctur ihren Grund im erften Princis pio hat; und bes Lebens Ungunbung geschiehet in ber Scharfe, in ber Durchbrechung burch bie Pforte ber emigen Finsterniß.

58. Darum werden die Effentien bes Seelen-Geiftes also icharf und feurig, und gehet aus ben Effentien eine folche icharfe feurige Darinnen steben nun die funf Sinne: als (1) Seben, Tinctur. (2) Soren, (3) Riechen, (4) Schmeden und (5) Kublen. Denn bie grimmige Scharfe ber Tinctur bes erften Principil probiret in ihren eigenen Effentien ber Seele, ober bes Seelen : Burms an biefem Orte, also recht genannt bie Sterne und Clementa, ale bie Musgeburt aus bem erften Principio: und mas ihr aneignet, bas nimmt fie an in ihre Effentien bes Seeten = Wurms, als namlich alles, mas ba ift herbe, bitter, ftrenge und feurig; alles mas fich im Grimm erhebet, alles was ber Effentien Eigenschaft ift, bas ba im Feuerquelle mit aufsteiget und fich erhebt in ber Berfprengung bet Thore ber Finsterniß, und quellet uber bie Sanftmuth; alles mas fich gleichet ber scharfen und ftrengen Emigfeit, und inqualiret mit bem icharfen und grimmigen Born Gottes ber Emigfeit, in welchem er bas Reich ber Teufel gefangen balt.

59. Und in diefer Tinctur des erften Principil ficht ber Teufel ben Menschen an; benn es ift fein Quell, barinnen er auch lebet; er greift ihm hierinnen ins Berg, in feine Effentien ber Geele, und führet ihn von Gott in die Begierde, zu leben in den scharfen Essentien, als in der feurigen sich zu erheben über die Demuthigkeit und Sanstmuth des Herzens Gottes, und über die Liebe der Sanstmuth aller Kreaturen, allein der schöne und glanzende Wurm im Feuerblitz zu sein und zu berrschen über das andre Principium; und machet des Menschen Seele hoch und stolz, sich mit keiner Sanstmuth zu vergleichen, sondern mit alle dem, was auch in solcher Qualität lebet.

60. Und in ber bittern Effentia macht er ben Seelen-Wurm ftachlicht, anfeinblich, neibisch, Niemand nichts gonnend, wie sich benn bie Bitterkeit mit nichts freundlich verträget; sonbern flicht und bricht, wuthet und tobet wie ber Solle Abgrund, und ift bas

rechte Morbhaus bes Liebe-Lebens.

61. Und in der herben Effentia der Tinctur des Seelen-Burms insiciret er die herbe Esentiam, so wird sie scharf anziehend, kriegt einen Willen, alles an sich zu ziehen, und mag's doch nicht; denn der gefassete Wille lässet sich nicht gern füllen, sondern ist ein dürzter, helliger, durstiger Hunger, alles zu haben, und ob's alles kriegte, so ware der Hunger doch nichts minder; sondern es ist der ewige Hunger und Durst des Abgrundes, der Wille des höllischen Feuers und aller Teusel, welche immer hungert und durstet, und essen doch nichts; sondern das ist ihre Sättigung, das sie den grimmigen Quell der Essentien der herben, bittern und Feuers-Macht in sich ziehen, darinnen stehet ihr Leben und Gnüge: und des Jornes und der Höllen Abgrund ist auch also.

62. Und bieses ift ber Quell bes ersten Principii, welcher auser bem Lichte Gottes nicht anders sein kann; er kann sich auch verandern, benn er ist von Ewigkeit also gewesen. Und aus biesem Quelle sind die Effentien bes Seelen-Murms in Zeit seiner Schopfung burchs Fiat Gottes ausgezogen, und im Paradeis vor Gottes Lichte geschaffen worden, welches den Feuerblit erblicket und in gar

hohe Sanftmuth und Demuthigfeit gefebet bat.

63. Denn dieweil der Mensch sollte ewig sein, so mußte er auch aus dem Ewigen sein. Denn aus dem Brunne des Herzens Gottes wird nichts geschaffen, denn er ist der Natur Ende, und hat keine solche Essentien; es gehet nichts Fasliches hinein. Sonst wurde es auch eine Fülle und Finsternis, und das kann nicht sein: so ist von Ewigkeit sonst nichts gewesen, als nur die Quelle, darob die Gottheit von Ewigkeit, wie vorne bemeldet, immer auch stehet.

64. Und biese Quelle bes Seelen-Geistes ist ewig, und seine Tinctur ist auch ewig: und wie die Quelle zu allen Zeiten bieser Wett, weil sie im elementischen Fleischhause stedet, ist, also ist auch die Tinctur und Wohnhaus der Seele. In welche Quelle, es sei gleich in die göttliche oder höllische, sich bas Gemuth aneignet, in

berfelbigen lebet ber Burm, und aus bemfelben Principio iffet er, und ift entweder ein Engel ober Teufel; wiemohl fein Gericht in biefer Beit nicht ift, benn er ftehet in beiben Pforten, fo lange er im Fleische lebet, er verteuffe fich benn gar in Abgrund: bavon ich, wenn ich von ben Sunben ber Menschen fchreibe, handele gang boch und icharf. Lieb beim Rain.

65. Das Gemuth, so im Lichte ber Natur nichts erkennet, wird lich wundern ob foldem Schreiben und vermeinen, es fei nicht alfo; Gott habe ben Menfchen nicht aus foldem Urkunde gezogen und geschaffen. Run siehe, bu liebe Bernunft und theures Gemuth: rede beine funf Sinne ber, ich will bir's zeigen, ob's mahr fei; ich will bir's beweisen, bag bu nicht einen gunten haft, bich in anbern Grund ju zwingen, bu wollest bir benn laffen ben Teufel bein Berg verbittern in ber thierifchen Bernunft, und bas Licht ber Das tur, welches boch vor Gott ift, werachten. Und fo du je auf folchem viehischem Wege bift, fo lag meine Schriften ungelefen; fie find nicht fur folche Saue geschrieben, sonbern fur bie Rinder, bie da follen besigen bas Reich Gottes; benn ich habe fie mir geschries ben und ben Suchenden, und nicht ben Klugen und Weisen bieser Belt.

- 66. Siehe, mas sind beine funf Sinne, in was Rraft stehen fie, ober wie tommen fie ins Leben bes Menfchen? Wovon tommt bein Sehen, daß du in der Sonne Licht fieheft, und fonft nichts? Bedenke bich boch, willft bu ein Naturfunbiger fein, und vom Lichte ber Natur ruhmen! Du kannst nicht fagen, bu fahest allein aus ber Sonne; es muß auch etwas fein, bas ber Sonne Licht fahet, und mit ber Sonne Licht eine Inficirung bat, ale benn ber Stern in beinen Augen ift. Der ift nun nicht Sonne, sonbern er ftehet im Feuer und Baffer, und fein Glaft, ber ber Sonne Licht fabet, ift ein Blig, welcher aus ber feurigen, herben und bittern Galle urtundet; und bas Baffer macht ibn fanft. Nun vernimmft bu bier awar nur bas Meußere, als bas britte Principium, barinnen bie Sonne, Sterne und Elementa stehen. Solches ist auch in allen Rreaturen in biefer Belt.
- 67. Nun, mas macht benn bas Gebor, bag bu borft, mas tos net und fich reget? Willft bu fagen vom Schalle ber außern Dinge, fo ba schallen? Rein, es muß auch etwas fein, bas ben Schall fanget und mit bem Schalle inqualiret, und ben Ion unterscheibet, mas gepfiffen ober gefungen ift: bas Meußere kann's allein nicht thun, bas Innere muß ben Schall fangen und unterscheiben. Siehe! allhier findest du bes Lebens Aufgang und Tinctur, barinnen bas Leben flehet; benn bie Tinctur bes Schracks ins Lebens Aufgang in der Bersprengung der finstern Thore stehet im Schalle, und hat feine Pforten naheft bem Teuerblige neben ben Mugen offen, und fanget allen Schall, mas tonet.

68. Denn bas außerliche Tonen inqualtret mit bem innern, und wird durch die Essentien entschieden; und die Tinctur nimmt alles an, es sei bos oder gut, und bezeuget damit, daß sie mit ihren Essentien, welche sie gebären, nicht ist aus der Gottheit geboren; sonst ließe die Tinctur nicht das Bose und Falsche in die Essentien der Seele.

69. So ist uns nun zu entsinnen, daß der Schall in der Tinctur des Menschen hoher ist als der in Thieren; denn er urkundet und entscheidet alle Dinge, was tonet, und weiß, wovon es kommt, und wie sich's urkundet. Das kann kein Thier thun, sondern es gaffet es an, und weiß nicht, was es ist. Daran verstehet man, wie des Menschen Urkund ist aus dem Ewigen, daß er kann unterscheiden das Ding, das da worden ist in der Ausgeburt aus dem Ewigen; und daher urkundet sich's, daß, dieweil alle Dinge aus dem ewigen Nichts sind gesehet in Etwas, das begreislich ist, und da es doch nicht ein Nichts, sondern ein Quell ist, soll's nach der Berbrechung des Corporis in der ewigen Figur stehen, und nicht im Geiste, dieweil es nicht aus dem ewigen Geist ist. Sonst wo es aus dem Geiste wäre, so urkundete es auch die Anfänglichkeit aller Dinge, wie der Mensch, welcher in seinem Schalle alle Dinge fånsget und unterscheidet.

70. So muß nun bes Menschen Gehäuse bes Schalles, darinnen der Verstand ist, von Ewigkeit sein, wiewohl er sich im Fall Abams in die Zerbrechlichkeit und in großen Unverstand gesehet hat, wie folgen wird. In gleichem Fall sinden wir auch von dem Ruche: denn so der Geist nicht im Schalle stände, so dränge kein Ruch einiges Dinges in die Essentien; denn der Geist wäre ganz und geschwul. So er aber in der Pforte der zersprengten Finsterniß im Schrack und Schalle stehet, so dringet alle Kraft von allen Dingen ein in dieselbigen Pforten, und prodiret sich mit einander; und was des Geistes Essentien-Leid ist, begehret er, und zeucht es in die Tinctur: da greiset denn Maul und Hände zu, und sacket es in den Magen, in Vorhof der vier Elementa, davon die irdisschen Essentien der Sterne und Elemente essen.

71. So ift ber Geschmad eben basselbe, eine Probirung und Anziehen der Tinctur in des Geistes Essentien; und die Fühlung auch. So des Menschen Geist mit seinen Essentien nicht im Schalle stünde, so wäre keine Fühlung: denn so die herbe Essentia an sich zeucht, so erreget sie den bittern Stackel im Feuerblit, welcher sich reget, es sei mit Greisen, Stoßen oder Schlagen, so wird, in allem Anrühren der bittere Stackel im Feuerblit erwecket, und darinnen

ftehet bas Regen als in ber Tinctur.

## Das 16. Kapitel.

Bon bem eblen Gemuthe, vom Berstanbe, Sinnen und Gedanken. Bon bem breifachen Geiste und Willen, und von der Tinctur der Anneiglichkeit: was einem Kinde in Mutterleibe mit angeboren werbe. Item (1) vom Bilbe Gottes, und bann auch (2) vom viehischen Bilbe, und bann (3) vom Bilbe ber Holle Abgrund und Gleichnis des Teufels, in dem einigen Menschen zu urkunden und zu finden.

Die eble Pforte ber theuren Jungfrau, und auch bie Pforte ber Frauen biefer Welt, gar hoch zu betrachten.

So wir uns entsinnen in ber Erkenntniß, so uns burch bie Liebe Gottes in ber eblen Jungfrau ber Weicheit Gottes eröffnet wird, nicht nach unserm Berbienst, Frommigkeit ober Burbigkeit, sondern aus seinem Willen und urkundlichem ewigen Borsas berer Dinge, so uns in seiner Liebe erscheinen; so erkennen wir uns frettich viel zu unwurdig zu solcher Offenbarung, sintemal wir Gunder sind, und mangeln alle des Ruhmes, den wir haben sollten vor ihm.

2. Diemeil es aber fein emiger Wille und Borfat ift, uns wohlzuthun und zu eröffnen feine Beheimniffe nach feinem Rath, fo follen wir nicht widerstreben und bas gegebene Pfund in die Erbe verscharren; benn wir muffen bavon in ber Erscheinung feiner Bu-Bunft Rechenschaft geben; wollen alfo in unserem Beinberge arbeiten, und ihm ferner bie Frucht befehlen, und uns folches ju einem Memorial aufschreiben, und es ihm befehlen, benn wir konnen weiters nicht forschen ober ersinnen, als nur mas wir im Lichte ber Natur ergreifen. Da benn unsere offene Pforte ftebet, nicht nach bem Mag unfers Borfages, mann und wie wir wollen; sondern nach feinen Gaben, mann und wie er will. Wir tonnen auch nicht ben Eleinesten Funten von ihm ergreifen, es fei benn daß uns bir Thore ber Tiefe aufgethan find in unferm Gemuthe, ba benn ber eiferige und hochbegierige entzündete Beift gehet als ein Feuer, bem ber irbifche Leib billig unterthanig ift, und fich teine Dube foll laffen bauern , bem begierigen feurigen Gemuthe ju bienen. Und ob er gleich von ber Welt nichts als Schmach und Spott bat zu gewars ten fur feine Arbeit, noch foll er feinem Beren gehorfam fein; fintemal fein herr ift machtig und er unmachtig; und fein herr ibn

führet und nahret, er aber in feinem Unverftande nichts weiß, mas er thut, fonbern lebet allem Bieh gleich, auch fo ift fein Bille al= fo gu leben: fo foll er bem theuren Gemuthe folgen, welches forfchet nach ber Beisheit Gottes, und bas Gemuth foll folgen bem Lichte ber Natur. Denn Gott offenbaret fich in bemfelben Lichte.

fonft mußten wir nichts von ihm.

3. Go wir uns nun entfinnen im Lichte ber Matur von unferm Gemuthe, mas bas fei, bas uns eiferig machet, bas ba bren= net wie ein Licht, und gierig ift wie ein Feuer, bas ba begehret an bem Drte ju empfaben, ba es nicht gefaet hat, und ju ernoten in bem Lanbe, ba ber Leib nicht babeim ift: fo entgegnet uns bie theure Jungfrau ber Beisheit Gottes im mittlern Gebe im Centro bes Lebens Licht, fpricht: Mein ift bas Licht, Die Rraft und Serr= lichkeit, mein ift bie Pforte ber Erkenntniß; ich lebe im Lichte ber Matur und ohne mich kannft bu nichts feben ober erkennen bon meiner Rraft. Ich bin im Lichte bein Brautigam, und beine Begierbe nach meiner Rraft ift mein Ungleben in mich. Ich fige in meinem Thron, aber bu fennest mich nicht; ich bin in bir, und bein Leib nicht in mir; ich unterscheibe und bu fieheft es nicht; ich bin bas Licht ber Sinne, und bie Burgel ber Sinne ift nicht in mir, fonbern neben mir. 3d bin ber Wurgel Brautigam, aber fie hat ein rauh Rocklein angezogen, ich lege mich nicht in ihre Urme, bis fie bas auszeucht, alebann will ich in ihren Urmen ewig ruben und Die Burgel gieren mit meiner Rraft, und ihr geben meine ichone Beffalt, und mich mit ihr vermablen mit meiner Perle.

4. Drei Dinge find die, die bas Gemuth inne haben und regieren: bas Gemuth aber an ihm felbft ift ber begehrenbe Bille. Und bie brei Dinge find brei Reiche ober brei Principia: eines ift ewig, bas andere ift auch ewig, und bas britte ift gerbrechtich. Gines hat feinen Unfang, und bas andere wird in bem ewigen un= anfanglichen geboren, und bas britte bat einen Unfang und Enbe,

und gerbricht wieber.

5. Gleichwie bas ewige Gemuth in ber großen unerforschlichen Tiefe ift von Emigfeit bas unauflosliche Banb, ber Geift in ber Quelle, ber fich felber immer erbieret und nie vergebet, und barinnen im Centro ber Tiefe ber wiedergefaffete Wille jum Lichte ift, und ber Wille ift bas Begehren; und bas Begehren zeucht an fich, und bas Ungezogene macht bie Finfterniß im Billen, bag alfo im erften Willen fich wieder ber andere Wille gebieret zu entfliehen aus ber Finfterniß; und berfelbe andere Wille ift bas Gemuth, welches fich erblidet in ber Finfternig, und ber Blid gerfprenget Die Finfternig, bag fie ftebet im Schall und Schradt; ba fich benn ber Blick fcharfet, und alfo ewig in der gerfprengten Finfterniß ftebet; alfo bag bie Finfterniß ewig im ftrengen Schall ftehet, und in ber Berfprengung ber Finfternif ber wiebergefaffete Bille frei und wohnet

.

außer ber Finfterniß in fich felber: und ber Blick, welcher ift bie Bertrennung und die Scharfe, und der Schall ist die Wohnung bes Billens ober immer gefaffeten Gemuthe, und ber Schall und bie Scharfe bes Blides werben in ber Wohnung bes Willens frei von ber Finfternig, und ber Blid erhebt ben Billen, und ber Bille triumphiret in ber Scharfe bes Blides, und ber Wille erblidet fich in ber Scharfe bes Schalles im Blick bes Lichtes außer ber Kinfternif, in ber Berfprengung in unendlich: und in berfelben Unenblichteit bes Blickes ift in jedem Unblicke vom Gangen in bie Particular, in jedem Gegenblice wieber bas Centrum einer folchen Geburt wie im Gangen; und biefelben Particular find bie Ginne, und bas Sanze ift bas Gemuth, ba bie Sinne von ausgehen, barum find die Sinne veranderlich und nicht im Wefen: bas Gemuth aber if

gang und im Befen.

6. Ulfo, mein lieber Lefer, ift unfer Gemuth auch bas unauflosliche Band, welches Gott burche Fiat im wallenden Geift aus bem emigen Gemuthe in Abam blies: und find unfere emigen Effens tien nur ein Particular, ober ein Funte aus bem emigen Gemuthe, welches bas Centrum ber Berfprengung in fich bat, und in ber Berfprengung bie Scharfe; und berfelbe Bille fuhret ben' Blick in ber Berfprengung; und die Scharfe der Bergehrung und ber ber Kinfterniß ift im Blide bes Willens, ift unfer Gemuth, ber Blick find bie Augen im Feuerblis, ber erblicket fich in unfern Effentien in uns und auch außer uns, benn er ift frei, und hat beibe Pforten offen, bie in Finfteenig und auch die im Lichte: benn ob er gleich in die Finfterniß blickt, fo zersprenget er boch die Finsterniß, und macht ihm alles licht in fid, und wo er ift, ba fiehet er wie unfere Gebanten, bie tonnen über viel Meilen seben in ein Ding, ba ber Leib weit von ift, auch manchmal an bem Enbe nie gemefen.

7. Der Blick gehet burch Holz und Steine, burch Mark und Beine, und kann ihn nichts halten, benn er gerfprenget (ohne Berreifung des Leibes einigerlei Dinge,) überall die Finfternif, und ber Wille ift fein Reitpferd, barauf er reitet. (Allhier muß man viel schweigen, megen ber teuflischen Incantation; wir wollten sonft allhier noch viel eröffnen, benn ber Nigromanticus wird allhier qes

boren.) .

8. Nun aber ift ber erfte Wille im Gemuthe aus ber ftren= gen Mengstlichkeit; und fein Blick im Urfunde ift der bittere, ftrenge Feuerblig in ber Scharfe, ber macht bas Regen und Schallen, und bas Seben im Glaft bes Bliges Scharfe, bag bie wiedergefaffeten Blide in den Gedanken ein Licht in fich haben, bavon fie feben, wenn fie laufen als ein Blis.

9. Diefem erften Willen im Gemuthe gebuhret nun nicht, bins ter sich in Abgrund bes Grimmes ju bliden, in welchem ift bie

führet und nahret, er aber in feinem Unverffande nichts weiß, mas er thut, fondern lebet allem Bieb gleich, auch fo ift fein Bille alfo gu leben: fo foll er bem theuren Gemuthe folgen, welches forfchet nach ber Beisheit Gottes, und bas Gemuth foll folgen bem Lichte ber Matur. Denn Gott offenbaret fich in bemfelben Lichte,

fonft mußten wir nichts von ihm.

3. Go wir uns nun entfinnen im Lichte ber Matur bon un= ferm Gemuthe, mas bas fei, bas uns eiferig machet, bas ba bren= net wie ein Licht, und gierig ift wie ein Feuer, bas ba begehret an bem Orte zu empfaben, ba es nicht gefaet hat, und zu ernbten in bem Lanbe, ba ber Leib nicht babeim ift: fo entgegnet uns bie theure Jungfrau ber Beisheit Gottes im mittlern Gebe im Centro bes Lebens Licht, fpricht: Mein ift bas Licht, Die Rraft und Serr= lichkeit, mein ift bie Pforte ber Erkenntniß; ich lebe im Lichte ber Datur und ohne mich fannft bu nichts feben ober erkennen von meiner Rraft. Ich bin im Lichte bein Brautigam, und beine Begierbe nach meiner Rraft ift mein Ungieben in mich. Ich fige in meinem Thron, aber bu fenneft mich nicht; ich bin in bir, und bein Leib nicht in mir; ich unterscheibe und bu fieheft es nicht; ich bin bas Licht ber Ginne, und die Burgel ber Ginne ift nicht in mir, fonbern neben mir. 3ch bin ber Burgel Brautigam, aber fie bat ein rauh Rodlein angezogen, ich lege mich nicht in ihre Urme, bis fie bas auszeucht, alsbann will ich in ihren Urmen ewig ruben und Die Burgel gieren mit meiner Rraft, und ihr geben meine icone Beftalt, und mich mit ihr vermablen mit meiner Derle.

4. Drei Dinge find bie, bie bas Gemuth inne haben und regieren: bas Gemuth aber an ihm felbft ift ber begehrenbe Bille. Und bie brei Dinge find brei Reiche ober brei Principia: eines ift ewig, bas andere ift auch ewig, und bas britte ift gerbrechlich. Gines hat feinen Unfang, und bas andere wird in bem ewigen un= anfanglichen geboren, und bas britte hat einen Unfang und Enbe,

und gerbricht wieber.

5. Gleichwie bas emige Gemuth in ber großen unerforschlichen Tiefe ift von Emigfeit bas unauflosliche Banb, ber Beift in ber Quelle, ber fich felber immer erbieret und nie vergebet, und barinnen im Centro ber Tiefe ber wiedergefaffete Bille jum Lichte ift, und ber Bille ift bas Begehren; und bas Begehren geucht an fich, und bas Angezogene macht bie Finfferniß im Willen, bag alfo im erften Willen fich wieber ber andere Wille gebieret zu entfliehen aus ber Finfterniß; und berfelbe andere Bille ift bas Gemuth, welches fich erblicket in ber Kinfternig, und ber Blick gerfprenget bie Kinfter= nig, bag fie ftehet im Schall und Schradt; ba fich benn ber Blid fcharfet, und alfo ewig in ber gerfprengten Finfterniß ftehet; alfo bag bie Finfternig ewig im ftrengen Schall fiehet, und in ber Berfprengung ber Finfternif ber wiebergefaffete Bille frei und wohnet

. :

außer der Finsterniß in sich selber: und der Blid, welcher ist die Bertrennung und die Schärfe, und der Schall ist die Wohnung des Willens oder immer gefasseten Semuths, und der Schall und die Schärfe des Blides werden in der Wohnung des Willens frei vom der Finsterniß, und der Blid erhebt den Willen, und der Wille triumphiret in der Schärfe des Blides, und der Wille erblidet sich in der Schärfe des Schalles im Blid des Lichtes außer der Finsterniß, in der Zersprengung in unendlich: und inderselben Unendlichseit des Blides ist in jedem Andlide vom Ganzen in die Particular, in jedem Gegenblide wieder das Centrum einer solchen Geburt wie im Ganzen; und dieselben Particular sind die Sinne, und das Sanze ist das Gemuth, da die Sinne von ausgehen, darum sind die Sinne veränderlich und nicht im Wesen: das Gemuth aber ist ganz und im Wesen.

6. Alfo, mein lieber Lefer, ift unfer Gemuth auch bas unguflosliche Band, welches Gott burche Fiat im mallenden Geift aus bem ewigen Gemuthe in Abam blies: und find unfere ewigen Effentien nur ein Particular, ober ein Funte aus bem emigen Gemuthe, welches das Centrum ber Berfprengung in fich hat, und in ber Berfprengung bie Scharfe; und berfelbe Bille fuhret ben Blid in ber Berfprengung; und bie Scharfe ber Bergehrung ber Finfterniß ift im Blide bes Willens, und ber ift unfer Gemuth, ber Blick find bie Augen im Feuerblis, ber erblicket fich in unfern Effentien in uns und auch außer uns, benn er ift frei, und hat beibe Pforten offen, die in Finfternig und auch bie im Lichte: benn ob er gleich in bie Finfterniß blickt, fo zersprenget er boch bie Finsterniß, und macht ihm alles licht in fich, und mo er ift, ba fiehet er wie unfere Gebanten, bie tonnen über viel Meilen seben in ein Ding, ba ber Leib welt von ift, auch mandymal an bem Ende nie gemefen.

7. Der Blick gehet burch Holz und Steine, burch Mark und Beine, und kann ihn nichts halten, benn er zersprenget (ohne Zersreißung des Leibes einigerlei Dinge,) überall die Finsternis, und ber Wille ist sein Reitpferd, darauf er reitet. (Allhier muß man viel schweigen, wegen der teuflischen Incantation; wir wollten sonst allhier gesähler noch viel eröffnen, denn der Nigromanticus wird allhier ges

boren.) .

8. Run aber ist ber erste Wille im Gemuthe aus ber strens gen Aengstlichkeit; und sein Blick im Urkunde ist der bittere, strenge Feuerblit in der Schärfe, der macht das Regen und Schallen, und das Sehen im Glast des Bliges Schärfe, daß die wiedergefassen Blick in den Gedanken ein Licht in sich haben, davon sie sehen, wenn sie laufen als ein Blig.

9. Diefem ersten Willen im Gemuthe gebuhret nun nicht, hins ter sich in Abgrund bes Grimmes ju bliden, in welchem ift bie

ftrenge Bosheit, fonbern vor fich ins Centrum ber Berfprengung aus ber Finfterniß ins Licht: benn im Lichte ift eitel Ganftmuth und Demuth, und Bohlwollen und freundlich Begehren, auch mit bem wiedergefaffeten Willen aus fich ausgeben, und fich eröffnen mit feiner theuren Schat = Rammer. Denn im wiebergefaffeten Willen gur Lichts- Geburt ift feine Quelle ber Mengftlichfeit, fonbern eitel Liebe = Begeh. ren ; benn ber Blick gehet auf außer ber Finfternif in fich felber, und begehret bas Licht, und bas Begehren zeucht bas Licht in fich. Da wird aus ber Ungft eine erhebliche Freude, in fich ein bemuthig Lachen einer fanften Wonne, benn ber wiedergefaffete Bille im Lichte ift fchmanger, und feine Frucht im Leibe ift Rraft: bie begehret ber Bille ju gebaren und barinnen zu leben, und bas Begehren bringet bie Frucht aus bem fdmangern Billen porn Billen; und ber Bille erblicet fich in ber Frucht in einer unenblichen Liebe = Babl: ba gebet aus in ber Liebe = Babt in bem erblickten Billen Die bobe Benebeiung, Dobl= gonnen, Freundlichfein, Lieblich = Uneigen, Gefchmadber Freube, Boblthun ber Sanftmuth, und bas meine Feber nicht fchreiben fann, viel lieber mare bas Gemuth frei von ber Gitelfeit, und lebete ohne Wanten barinnen.

10. Diefes find nun zwei Pforten in einander: Die untere ge= bet in Abgrund, und bie obere ins Parabeis. Bu biefem fommt nun bie britte aus bem Element mit feinen vier Musgangen, und branget fich mit ein, mit Feuer, Luft, Baffer und Erbe, und ibr Reich find bie Conne und Sterne; Die inqualiren mit bem erften Willen, und ihr Begebren ift, fich zu fullen, geschwul und groß gu werben; bie giehen an fich , und fullen bie Rammer ber Tiefe, ben freien und blogen Willen im Gemuthe: fie bringen bie Blide ber Sterne in Die Pforte bes Gemuthes, und inqualiren mit ber Scharfe bes Blickes; Die gersprengten Thore ber Finfterniß fullen fie mit Fleisch, und ringen ftets mit bem erften Willen, von welchem fie find ausgegangen, um bie Region, und ergeben fich bem erften Willen, als ihrem Bater: ber nimmt ihre Region gerne an, benn er ift dunkel und finfter, fo find fie rauh und herb, bargu bitter und falt; und ihr Leben ift ein fiebend Feuerquellen, bamit regieren fie im Gemuthe, in Galle, Berg, Lunge und Leber, und in allen Bliebern bes gangen Leibes, und ift ber Menfch ihr Gigenthum. Der Beift, fo im Blit ftehet, bringet bas Geftirn in bie Tinctur feines Eigenthums, und figuriret bie Bedanten nach ber Sterne Regierung; fie nehmen ben Leib und gabmen ibn, und bringen barein ihre bittere Rauhigfeit.

11. Zwischen biefen beiben Regionen stehet nun die Pforte bes Lichtes, als in einem Centro, mit Fleische umschlossen, und leuchtet in ber Finsterniß in sich selber, und webet gegen ber Macht bes Grimmes und ber Finsterniß, und scheußt aus ihre Strahlen in ben Schall ber Zerfprengung; baraus ausgehen die Pforten bes Se-hens, Hiechens, Schmeckens und Fühlens. Und wenn

biefe Pforten bie lufen, freundlichen und lieblichen Strahlen best Lichts ergreifen, so werden sie so hoch freudenreich, und laufen in ihre hochste Region ins herz, als ins rechte Wohnhaus, in die Effentien bes Seelen-Geistes, der nimmt's mit Freuden an, und

erquidet fich barinnen.

12. Allba gehet auf seine Sonne, als die liebliche Tinctur in bem Element Wasser, das wird durch die suße Freude zu Blute. Denn es erfreuen sich alle Regionen darinnen und vermeinen, sie haben die edle Jungfrau wiederdekommen, da es doch nur ihre Strahlen sind; gleichwie die Sonne die Erde anleuchtet, davon sie alle Essentien der Erde erfreuen, grünen und wachsen, davon die Tinctur in allen Kräutern und Blumen ausgebet.

13. Und ift hie scharf zu sinnen, worinnen sich eine jebe Resgion erfreuet. Denn die Sonne und Sterne ergreifen nicht das göttliche Licht, wie die Essentien der Seele, und doch auch nur, die in der Wiedergeburt stehet; sondern sie schwecken die Sussigkeit, so sich in die Tinctur hat eingebildet: denn das Sezen-Seblut, dars innen die Seels schwebet, ist also sus, daß es sich mit nichts versgleichet.

14, Darum hat Gott bem Menschen beim Mose verboten, nicht bas Fleisch in seinem Blute zu effen, benn bas Leben flecket brinnen; benn bas thierische Leben gehoret nicht im Menschen, bas

fein Geift nicht bamit inficiret werbe.

15. Die drei Regionen empfangen mit Anfang der Tinctur im Geblut ein jedes seine Licht, und halt ein jedes seine Anctur. Der Sterne Region behalt der Sonne Licht, und das erste Principium den Feuerblit, und der heiligen Seele Essentien empfahen das theure und werthe Licht der Jungfrau, doch in diesem Leibe nur ihre Strahlen, mit welchem sie sicht im Gemuthe wider die listigen Anschläge des Bosewichts, wie St. Paulus zeuget, Ephes. 6, 16.

16. Und ob das theure Licht in manchem in ber Miederges burt wohl etwas beharret, so ist's doch im Sternen und Elementen - Hause in der außern Geburt, nicht beharrlich, sondern es wohnet in seinem Antro im Gemuthe.

#### Die Pforte ber Sprache.

17. So nun das Gemuth im freien Willen stehet, so erblicket sich der Wille nach dem, was die Regionen haben in die Essentien eingeführet, es sei Boses oder Gutes, es sei zum himmel = oder Höllen = Reich tuchtig. Was der Blick ergreifet, das führet er im Willen des Gemuths ein, und im Gemuthe stehet der König; und der König ist das Licht des ganzen Leibes, und der hat fünf Räthe, die siehen alle im Schalle der Tinctur, und ein jeder probiret das

mappnet die Bunge mit ber Gerechtigkeit und Wahrheit, und icheuft ihre Strahlen fort im Willen des Bergens. Und fo ber Bille die holdseligen Strahlen ber Liebe empfahet, so gundet er bas gange Gemuth an mit ber Liebe, Berechtigfeit, Reuschheit ber Jungfrau und Wahrheit ber Dinge, fo auf ber Bunge fapprobiret find von allen Regionen; alfo macht es bie Bunge mit ben funf Sinnen lauthar, und erscheinet bas theure Bilb Gottes von innen und aus fen, bag man bas tann boren und feben im gangen Abgrunde, wie es eine Gestalt bat.

22. D'Menfch fiebe, was bir bas Licht ber Ratur zeiget! Bum britten kommt bas britte Regiment zu Bilbung bes Borts, ber Beift ber Sterne und Elementa und vermischt fich im Gehaufe und Sinnen bes Gemuthe, und will bas Bort aus eigener Dacht bilben, benn es hat Sie größte Dacht; benn es halt ben gangen Menichen gefangen, und hat ihn mit Bleifch und Blut befleibet, und inficiret ben Billen bes Gemuths: und ber Bille erblidet fich im Reiche dieser Welt an Luft und Schonheit, an Macht und Gewalt, an Reichthum und Herrlichkeit, an Wolluft und Freuden; bagegen an Trauern und Glend, an Rummer und Armuth, an Rrantheit und Schmerzen. Item an Runft und Weisheit; bagegen an Marrheit und Thorheit.

23. Diefes alles bringet ber Blick ber Sinne in Willen bes Gemuthe vorn Konig, vor bas Licht bes Lebens, ba wird es probiret; und ber Ronig giebt's erftlich ben Mugen, bie follen feben, mas unter biefen allen gut ift, mas ihnen gefallt. Allhie gehet nun an bie munberliche Gestalt ber Menschen aus ben Complexionen, bas Geftirn bas Rind in Mutterleibe alfo mancherlet figuriret bat in feinen Regionen. Denn nachdem bas Geftirn in Beit ber Menfchmerbung bes Rindes in seinem inftebenben Rabe einander anfiehet. menn bie Bebaufe ber vier Elementa, und bas Sternen = Saus im Ropfe im hirn erbauet wird vom Fiat, nach bemfelben ift auch bie Rraft im Sirn, fowohl im Bergen, Galle, Lunge und Leber, und nach bem aneignet fich bie Region ber Luft, und nach bem gehet auch eine Tinctur auf zur Wohnung bes Lebens. Als man benn fiehet die munderlichen Sinne und Gestälte der Menschen.

24. Wiewohl wir bieß mit Grunde ber Bahrheit fagen fonnen, bag bas Geftirn feinen Menschen bilbet, bas ba fei ein Gleiche niß Gottes und Bild Gottes figuriret; fonbern ein Thier im Willen, Sitten und Sinnen: es hat auch teine Macht ober Berftand bargu, bag es konnte ein Gleichnig Gottes figuriren; und menn's fich's gleich aufe hochfte erhebet im Willen nach ber Gleichniß Gottes, fo gebieret es ein freundlich und liftig Thier und nichts mehr, im Menschen so wohl als in andern Rreaturen. Allein die emigen Effentien, von Abam auf alle Menschen geerbet, bleiben mit bem ver= borgenen Clement im Menschen fleben; barinnen bie Bilbnif flebet, Ш.

12

aber gang verborgen, außer ber Wiebergeburt im Baffer und heili-

gen Geift Gottes.

25. Alfo ift je ein Menfch in feinem Gehaufe bes Sirns und Bergens, fowohl in allen funf Ginnen, in ber Region ber Sterne, bald einer nach einem Bolfe, als hohnifch, liftig, fart und freffend; balb nach einem Lowen, als ftare, grimmig und prachtig, im Grimme freffend gefinnet; balb nach einem Sunbe, ale bunbifch, fpitfindig, neibifch, boshaftig; balb nach einer Ratter und Schlange, als liftig , flechend , giftig mit Worten und Werken, verlaumberifc und lugenhaft, wie bes Teufels in ber Schlangen Urt vor bem Berfuch = Baum; balb nach einem Safen, in Mube, Luft, und bar= gu immer fluchtig; balb nach einer Rrote, welcher Gemuth alfo giftig, bag es ein gart Gemuth gum zeitlichen Tobe vergiftet mit fei= ner Smagination, welche manchmal gute Beren und Bauber = Su= ren geben, benn ber erfte Grund bienet wohl bargu; balb nach einem sahmen, gerechten, einfaltigen Thier; balb zu einem freudenreichen Thier, und fo fort. Allesnach bem bas Geffirn ift in feiner Menfch= werdung im ringenden Rabe mit feiner Rraft ber funften Effeng geftanben: alfo ift bas Stern : Bemuth in feiner Region figuriret; wiewohl bie Geburteftunde bes Menfchen viel verandert, und bem Erften Ginhalt thut, bavon ich hernach will fchreiben an feinem Drte , bei bes Menichen Geburt.

26. Dun fo fich ber Blid aus biefem Gemuth, aus biefer ober andern allbie unnamhaften Geftalten einer burch bie Mugen erblicet, fo fabet es auf feine Geftalt aus jedem Dinge, wie feine Sternen : Region am machtigften ift ju allen Beiten bes Simmele, im Guten ober Bofen, in Kalfcheit ober Bahrheit: biefes wird vorn Konig gebracht; ba follen's bie funf Rathe probiren, welche boch felber ungerechte Schalfe find, von Sternen und Elementen inficiret, und in ihre Region alfo eingefeget, die begehren nun nichts mehr als biefer Belt Reich. Bu welcher Urt bas Sternen = Saus bes Gehirns und Bergens am fehrften geneiget ift, zu demfelben ge= ben die funf Rathe auch Rath, und wollen's haben; es fet gu Pracht und Soffart, ju Reichthum, Schonheit, Wohlleben; item, ju Runft und Tugend irbifcher Dinge, und bes armen Lazari begehret fein Ginn. Da find bie Rathe gar gefchwinde ber Sachen eins: benn fie find in ihrer eigenen Geftalt alle funf ungerecht vor Gott, aber nach ber Region biefer Belt find fie fir. Ulfo rathen fie bem Ronige, und ber Ronig giebt's bem Seelen : Beifte; ber rafft bie Effentien auf, und greift mit Sanben und Maul ju. Gind's aber Borte, fo bringt er's in Gaumen, ba gerscheiben's die funf Rathe nach bem Billen bes Gemuthes; und fort auf ber Bunge gerichei= ben's die Sinne im Blide.

27. Allba fteben bie brei Principia im Streit. Das erfte Principium, als bas Reich ber Grimmigkeit, fpricht: Heraus mit in ftarter Reuersmacht, es muß fein'; fo fpricht bas andere im Gemuthe: Salt und ichque es, Gott ift bie mit ber Jungfrau, furchte ber Solle Abgrund; und bas britte fpricht, als bas Reich biefer Welt: Die find wir babeim, bas muffen wir haben, bag wir ben Leib gieren und nahren, es muß fein, und faffet die Region ber Luft, ale feinen Geift, und fahret jum Munbe aus; und behalt ben Unterscheib nach bem Reiche biefer Welt.

28. Also geben aus den irdischen Sinnen und Gemuthe Lugen und Bahrheit, Betrug und Falschheit, eitel Lift fich ju erheben, mancher in Feuersmacht, als burch Starte und Born; mander in Runft und Tugend biefer Welt, welche boch auch vor Gott ein Deuchler und Schalt ift, und balt bis fie bas Beft friegt; mancher in ber einfaltigen und gahmen Thieres = Geftalt , gang lie ftig an fich giebend unter gutem Schein; mancher in Soffart und Wohlgestalt bes Leibes und ber Geberben, welcher eine rechte teuflische Bestia ift: alles, was sich ihm nicht gleichet, verachtet er, und erhebet fich allein uber alle Sanftmuth und Demuthigkeit, über bas Bild Gottes. Und ber falfchen Unluft ift also viel, bag ich's nicht ergablen mag; ein Jeber folgt ber Streit=Region, mas ibm blenet zur Wolluft bes irdifchen Lebens.

29. In Summa, bas Sternen . Regiment macht feinen heiligen Menschen: und ob er unter einem beiligen Schein gebet, fo ift er boch nur ein Deuchler und will bamit geehret fein; fein Gemuth stedt gleichwohl im Geize ber Hoffart, auch in Wollust bes Fleisches, in eitel bofer Brunft und Luft; und find vor Gott nach bem Triebe biefer Welt nichts als eitel Schalke, Soffartige, Gigenfinnige, Diebe, Rauber und Morber; es ift nicht Giner, ber nach bem Geifte biefer Welt gerecht ift, wir find' allzumal Kinder bes Trugs und Kalfchheit, und geboren biefer Bilbnig nach, fo wir vom Beift biefer Belt haben empfangen, in emigen Tob und nicht ins Parabeis. Es fei benn Sache, bag wir neu wiebergeboren merben, aus bem Centro ber theureu Jungfrau, welche mit ihren Strahlen bem Gemuthe wehret bes ungottlichen Weges ber Gunde und Bosbeit.

30. Und fo bie Liebe Gottes nicht im Centro bes Gemuthes im Scheibe Biel ftunde, welche bes Menschen Bild so hoch liebet,

baß fie ift felber Menfch morben; fo mare ber Menfch ein lebendis ger Teufel, wie er es bann auch ift, wenn er bie Wiebergeburt verachtet, und fahret hin nach feiner angebornen Natur bes erften und

britten Principii.

31. Denn es bleiben nicht mehr als zwei Principia ewig, bas britte, barinnen er allhier lebet, vergebet. Go er nun bas andere allhier nicht will, fo muß er im erften urtundlichften bei allen Teufeln ewig bleiben. Denn nach biefer Zeit wird nichts anders; es ift fein Quell, ber ibm ju Sulfe tommt: benn bas Reich Gottes gehet nicht zurud in Abgrund, sonbern es steiget ewig vor fich auf ins Licht ber Sanftmuth, reben wir theuer ohne Scherz, hoch erstannt im Lichte ber Natur, im Strahl ber eblen Jungfrau.

# Die Pforte des Unterfcheibes gwifden Men-

- 32. Meine theure und liebe Bernunft, recke her beine funf Sinne, und beschaue bich nun in den obgemeldten Dingen, was du seist, wie du ein Bild Gottes erschaffen bist, und wie du dir in Abam hast lassen, durchs Teufels Insciren, den Geist dieser Welt dein Paradeis einnehmen, welcher nun an der Stelle des Paradeises siget. Willst du nun sagen, du seist zu dieser Welt also in Abam im Ansang geschaffen worden, so siehe dich an und bertrachte dich: in deinem Gemuthe und Sprache sindest du ein ander Bildnis.
- 33. Ein jedes Thier hat ein Gemuth eines Willens, und barinnen die fünf Sinne, daß es kann darinnen unterscheiden, was ihm gut oder bose ist. Wo bleiben aber die Sinne im Willen aus den Thoren der Tiese, da sich der Wille im ersten Principio in unendlich erblicket, daraus der Verstand gehet, daß ein Mensch kann allen Dingen in ihre Essentien sehen, wie hoch ein jedes gradiret ist, daraus der Unterscheid auf der Junge folget? So ein Thier das hatte, so könnte es auch reden, und den Hall unterscheiden, und sagen von den Dingen, die da sind im Wesen, und gründen in dem Urkunde: und aus den Ursachen, daß es nicht aus dem Ewigen ist, so hat es keinen Verstand im Lichte der Natur, wie listig und geschwinde es auch immer ist; so hilft es auch nicht seiner Stärke und Kraft, sich zu erheben in dem Verstande, es ist alles umsonst.

34. Der Mensch hat allein Verstand, und seine Sinne greifen in die Effentien und Qualitäten der Sterne und Elementa, und forschen den Grund aller Dinge in der Sterne und Elementa Region. Dieses urkundet sich nun im Menschen in dem ewigen Element, daß er ist aus dem Element erschaffen, und nicht aus der Ausgedurt der vier Elementa; darum siehet die Ewigkeit in die anfängliche Ausgedurt in die Zerbrechlichkeit; und die Anfänglichkeit in der Ausgedurt kann nicht in die Ewigkeit sehen: denn der Verstand urkundet sich aus der Ewigkeit; aus dem ewigen Gemüthe.

35. Dag aber ber Mensch also blind und unverständig ift, machet, daß er in dem Regiment der Sterne und Elementa gefangen liegt, welche oft ins Menschen Gemuthe figuriren ein wildes Thier, einen Löwen, Wolf, Hund, Fuchs, Schlange und dergleichen. Ob der Mensch wohl nicht einen solchen Leib bekommt, so hat er doch ein solch Gemuth, davon Christus redet zu den Juden, und ettiche

- Wolfe, Füchse, Nattern und Schlangen heißet Luc. 13, 32.; auch Johannes ber Täufer solches zu ben Pharisäern sagte, Luc. 3, 7. und bewähret sich augenscheinlich, wie mancher Mensch fast ganz viehisch lebet, aus seinem viehischen Gemuthe, und ist bock so kühn und richtet ben, so in der Bildnis Gottes lebet und seinen Leib zehnet.
- 36. So er aber nun etwas Gutes rebet und richtet, so rebet er nicht aus ber thierischen Bildnif des Gemuths, barinnen er lebet; sondern er rebet aus dem verborgenen Menschen, der in dem viehischen verborgen ist, und richtet wider sein eigen viehisch Leben. Denn das verborgene Gefet der ewigen Natur stehet in der viehisschen Natur verborgen, und ist in einer großen Gefängniß, und richtet wider die Bosheit des steischlichen Gemuths.
- 37. Also sind im Menschen drei, die wider einander streiten: als (1) der ewige hoffartige, boshaftige und zornige, aus des Gesmuths Urkunde; und zum (2) der ewige, heilige, zuchtige und des muthige, welcher aus dem ewigen Urkunde erdoren wird; und zum (3) der zerdrechliche, thierische, ganz viehische, von Sternen und Clementen erdoren, welcher das ganze Haus und Wohnung inne halt.
- 38, Und gehet nun bem Menschenbilbe allhier wie St. Paus lus saget: Rom. 6, 16.: welchem ihr euch begebet zu Anechten in Gehorsam, des Anechte seib ihr; entweder der Sunde zum Tode, oder dem Gehorsam Gottes zur Gerechtigkeit, dessen Trieb habt ihr. So sich der Mensch begiebet mit seinem Gemuthe in Bosheit, Hoffart, eigene Macht und Pracht, zu unterdrücken den Eienden: so ist er gleich dem stolzen hoffartigen Teufel und ist sein Anecht in Geshorsam, und verlieret die Bildniß Gottes, und wird aus der Bildniß ein Wolf, Drache und Schlange: alles nach seinen Essentien, wie er in des Gemuthes Kigur stebet.
- 39. Begiebt er sich aber zu einer anbern sauschen und viehis schen Art, als in eitel viehischer Wollust zu leben, in vollen und tollen Fressen, Sausen, Unzucht, Stehlen, Rauben, Morben, Lüsgen und Trügen, so figuriret ihm auch das ewige Gemuth ein solch Bilbniß, gleich einem unvernünftigen häßlichen Thiere und Wurme. Und db er gleich in diesem Leben die elementische menschliche Bildeniß träget, so hat er doch nur eine Natters, Schlangens und thies rische Bildniß darinnen verborgen, welche mit Zerbrechung des Leisbes offenbar wird, und in Gottes Reich nicht gehöret.
- 40. Begiebt er sich aber in Gehorsam Gottes, und anneiget sein Gemuth in Gott, zu widerstreben ber Bosheit und fleischlichen Lust und Sucht, auch allem ungerechten Leben und Wandel, in die Demuth unters Kreuz, so figuriret ihm sein ewiges Gemuth sein Bildniß zu einem Engel, welcher da ist keusch, rein und zuchstig: und ber behalt sein Bildniß auch in Zerbrechung bes Leibes

und wird ihm hernach vermablet bie theure Jungfrau ber emigen

Beisheit, Reuschheit und Bucht bes Parabeifes

41. Und allhier in biefem Leben muß er zwischen Thur und Angel steden, zwischen ber Höllen und biefer Welt-Reich, und muß sich bas edle Bildniß wohl quetschen lassen: benn er hat seine Feinde nicht allein von außen, sondern an und in ihm selber; er träget die thierische und auch höllische Zorn-Bildniß an ihm, weil diese Fleischhaus währet. Darum gilt es Streitens und Wiedersstrebens wider sich selber, und auch außer ihm wider die Bosheit der Welt, welche der Teusel mächtig wider ihn führet, und auf allen Seiten versuchet, verführet und überall quetschet und pressetz und sind seine eigenen Hausgenossen in seinem Leibe seine ärgesten Feinde. Darum sind die Kinder Gottes Kreuzträger in dieser Welt, in dieser bösen irdischen Bildniß.

42. Nun siehe, du Menschenkind, das haft du zu gewarten nach Zerbrechung beines Leibes, dieweil du ein ewiger Geist bist: entweder du wirst ein Engel Gottes im Paradeis, ober ein häslicher, ungestalter, teuslischer Burm, Thier, Drache; alles nachdem du dich allbier in diesem Leben begeben hast: dieselbige Bildniß (so du allbier in beinem Gemuthe getragen hast, mit berselben Bildniß wirst du erscheinen, benn es kann keine andere Bildniß aus beinem Leibe in seiner Zerbrechung ausfahren als eben die, so du allbier

getragen baft) bie wird in ber Emigfeit erfcheinen.

43. Bift du nun gewesen ein Hoffartiger, Prächtiger, Eigenmuthiger zu beiner Wollust, zu unterdrücken ben Durftigen, so
fähret ein solcher Geist aus dir aus: und dann so ist er in der Ewigkeit, da er nichts fassen oder behalten kann zu seinem Geiz,
auch so kann er seinen Leib mit nichts zieren, als nur mit dem
was da ist, und er steiget doch ewiglich in seiner Hoffart auf.
Denn es ist fein anderer Quell in ihm, und erreichet also in seinem Aussteigen nichts als die grimmige Feuersmacht in seiner Erhebung, anneiget sich in seinem Willen stets in solch Borhaben
gleich dieser Welt; wie er's allhier getrieben hat, das erscheinet alles in seiner Tinctur; darinnen steiget er ewig auf in der Hölle
Abgrund.

44. Bist bu aber gewesen ein leichtfertiger Lasterer, Lugner, Trüger, falscher, morberischer Mensch, so fahretein solcher Geist von die aus: und der begehret in der Ewigkeit nichts als eitel Falscheit, speiet aus seinem Nachen feurige Pfeile, voll Greuel der Lasterung; ist ein steter Brecher und Reger in der Grimmigkeit, in sich fresend und nichts verzehrend: alle seine Wesen erscheinen in seiner Tinctur, sein Bildniß ist figuriret nach seinem allhier gewesenen Gemuthe.

45. Darum, fage ich, ift ein Thier beffer ale ein folder Menich, ber fich in die bollische Bilbnif begiebt, benn es hat nicht einen

ewigen Geist; sein Geist ist aus dem Seiste dieser Welt aus der Berbrechlichkeit, und vergehet mit dem Leibe, dis auf die Figur ohne Geist, die bleibet stehen. Diewell sie das ewige Semuth durch die Jungfrau der Weisheit Gottes in der Ausgedurt erblicket hat, zu eröffnen die großen Wunder Gottes: so mussen die ewigen und auch sigurlichen Wunder vor ihm stehen, wierohl keine thierische Figur oder Schatten nicht leibet oder thut, sondern ist gleich einem Schatten oder gemalten Figur.

46. Darum ift bem Menschen in biefer Welt alles in seine Gewalt gegeben, bieweil er ein ewiger Geift ift, und alle andere

Rreaturen find nur eine Figur im Bunber Gottes.

47. So soll sich ber Mensch nun wohl besinnen, was er rebet, thut und vorhat in dieser Welt; benn alle seine Werke folgen ihm nach, und hat die ewig vor Augen, und lebet darinnen. Es sei benn, daß er wieder aus der Bosheit und Falschheit neu geboren werde durch das Blut und Tod Christi, im Wasser und heiligen Geiste, so bricht er aus der höllischen und irdischen Bildnis in eine englische, und kommt in ein ander Reich, da seine Untugend nicht hinnach kann und wird ersaufet im Blut Christi, und wird das Vildeniss Gottes aus der irdischen und höllischen renoviret.

48, Alfo ist uns zu entsinnen und im Lichte ber Natur hoch zu erkennen ber Grund bes Himmels = und Höllen =, sowohl bieser Welt Reich, wie bem Menschen in Mutterleibe brei Reiche angeserbet werben, und wie ber Mensch in diesem Leben eine breisache Bildniß träget, welche uns unsere Eltern burch die erste Sunde has ben angeerbet. Darum thut und Noth der Schlangentreter, der und wieder in die englische Bildniß bringet; und thut dem Menschen Noth, seinen Leib und Gemuth mit großem Ernste zu zähmen und sich unter des Kreuzes Joch zu begeben; nicht also nach Wolslust, Reichthum und Schönheit dieser Welt zu trachten, denn es steedet das Verderben darinnen.

49. Darum saget Christus Matth. 19, 23. Es wird schwerlich ein Reicher ins Himmelreich eingehen, dieweil ihm die Pracht, Hoche muth und Wollust des Fleisches so wohlgefallt, und das edle Gesmuth am Reiche Gottes todt und in der ewigen Finsternis bleibet. Denn im Gemuthe stecket die Bildnis des Geistes der Seele, wozu sich das Gemuth anneiget und begiebet, allba innen wird sein Sees

len : Beift von bem ewigen Fiat figuriret.

50. Ift's nun, bag ber Seelen - Geift unwiedergeboren in felnem ersten Principio (welches er aus ber Ewigkeit mit seines Lebens Aufgang hat ererbet) bleibet; so erscheinet mit seines Leibes Berbrechung aus seinem ewigen Gemuthe auch eine solche Kreatur, wie allhier in biesem Leben ist sein steter Wille gewesen.

51. Haft bu nun gehabt ein neibisch Hundes Gemuth und Riemand nichts gegonnet, als ein hund um ein Bein, bas er

boch felber nicht freffen fann: fo erscheinet baffelbe Sunbes- Gemuth, und nach berfelben Quelle wird bein Geelen : Burm figuriret; und einen folden Billen behalt er in ber Emigfeit im erften Principio, und ift fein Biberrufen. Alle beine neibifchen, boehaftigen, hoffartigen Berte erfcheinen in beiner Quelle beiner eigenen Tinctur bes Seelen : Burmes, und mußt ewig barinnen leben. Du fannft auch teis nen Billen gur Abstineng faffen ober ergreifen, fondern bift ewig

Gottes und aller beiligen Geelen Reinb.

52. Denn die Thore ber Tiefe gum Lichte Gottes ericheinen bir nicht mehr; benn bu bift nun eine vollkommene Rreatur im erften Principio. Db bu bich erhubeft und wollteft bie Thore ber Tiefe gerfprengen, fo fann's boch nicht fein; benn bu bift ein ganger Beift, und nicht nur blog im Billen, in welchem bie Thore ber Tiefe tonnen gerfprenget merben, fonbern bu fabreft überaus uber bas Reich Gottes und fannft nicht binein: und je bober bu fabreft, je tiefer bift bu im Abgrunde, und fieheft boch nicht Gott,

ber bir boch fo nahe ift.

53. Darum fann's allein allhier in biefem Leben gefcheben, weil beine Seele im Willen bes Gemuthes ftedet, bag bu bie Thore ber Tiefe gerfprengeft, und ju Gott burch eine neue Beburt ein= bringeft. Denn allhier haft bu bie theure und hocheble Jungfrau ber gottlichen Liebe jum Beiffand, welche bich burch bie Thore bes eblen Brautigams fuhret, welcher im Centro, im Scheibe Biel gwi= fchen Simmel = und Sollen = Reich ftehet, und bich im Baffer bes Lebens feines Blute und Tobes erbieret, und beine falfchen Werke barinnen erfaufet und abmafchet, bag fie bir nicht nachfolgen, auf baß beine Geele nicht barinnen figuriret merbe; fonbern nach ber erften Bilbnig in Abam vorm Falle, als ein reines, guchtiges und feusches, ebles Jungfrauen = Bilb, ohne einige Erkenntnig beiner all=

bie gehabten Untugenb.

54. Sprichft bu: Das ift bie neue Wiebergeburt? Dber wie geschieht bie im Menschen? Sore und fiebe, verftopfe nicht bein Gemuth, lag bir ben Beift biefer Belt mit feiner Macht und Pracht nicht bein Gemuth erfullen; faffe bein Gemuth und reiß burch ibn aus: aneigne bein Gemuth in Die freundliche Liebe Gottes, mache bir beinen Borfas ernft und ftreng mit beinem Gemuthe, burch bie Bolluft diefer Welt burch gureigen, und berer nicht zu achten; bente bag bu in biefer Welt nicht babeim bift, fonbern bift ein frember Gaft in einer fcmeren Gefangnis, gefangen! Rufe und flebe gu bem, ber ben Schluffel jur Befangniß bat, ergieb bich ihm in Behorsam ber Gerechtigfeit, Bucht und Wahrheit; suche nicht bas Reich biefer Belt alfo bart, es wird bir ohne bas genug anhangen: fo wird bir entgegnen bie guchtige Jungfrau boch und tief in beinem Gemuthe; Die wird bich fuhren ju beinem Brautigam, ber ben Schluffel bat zu ben Thoren ber Tiefe. Bor bem mußt bu fteben, ber wird bir geben von bem himmlischen Manna zu effen: bas wird bich erquicken, und wird stark werben und ringen mit den Aboren ber Tiefe. Du wirst durchbrechen als die Morgenröthe: und ob du gleich allhier in der Nacht gefangen liegest, so werden dir doch die Strahlen der Morgenröthe des Tages im Paradelse erscheinen, in welchem Orte beine züchtige Jungfrau stehet, und deiner mit der freudenreichen Engelschaar wartet; die wird dich in debnem neuen wiedergebornen Gemüthe und Geiste gar freundlich annehmen.

55. Und ob du gleich mit beinem Leibe in der finstern Racht mußt in Dornen und Disteln baden, daß der Teufel und auch diese Welt dich kratet und quetschet, und dich nicht allein von außen schlagen, verachten, verhöhnen und spotten, sondern verstopfen die oft dein theures Gemuth, und führen es gesangen in die Lust diesser Welt in das Sunden-Bad; so wird die die Jungfrau doch noch beistehen, und dich rusen von dem ungöttlichen Wege abzuslassen.

56. Siehe ja zu, verstopfe nicht bein Gemuth und Berstand! Wenn bein Gemuth spricht: Rehre um, thue es nicht, so wisse, daß dir gerusen wird von ber theuren Jungfrau. Rehre bald um und benke/ wo du dahelm bist; in welchem schweren Diensthause beine Seele gefangen lieget; und forsche nach beinem Baterlande, daraus beine Seele ist ausgewandert, und dahin sie wieder geben soll.

57. Wirst bu nun folgen (namlich bem Rath ber eblen Sophia), fo wirst bu erfahren in bir selber, nicht allein nach biesem Leben, sondern auch noch in bieser Welt, in beiner Wiedergeburt swelche bir theuer entgegnen wird], aus welchem Geiste bieser Autor geschrieben hat.

### Das 17. Kapitel.

Bon bem erschrecklichen, kläglichen und elenben Falle Ubams und Seva im Parabeis.

Der Menfchen Spiegel.

So mir nicht in meinem Gemuthe die Thore ber Tiefe eroffnet wurden, daß ich sehen kann, was die Widerwartigkeit wider Gottes Reich ist; so vermeinte ich auch, es ware bloß um einen Ungehorsam zu thun und um einen Apfelbiß, wie es der Tert im Mose bloß übergehet: wiewohl Moses gar recht schreibet.

2. Denn es war um bas itbifche Effen und Erinten ju thun,

.4

mit welchem ber parabeisische Mensch vom Geist dieser Welt gefangen warb, welcher nun mit allen Menschen inqualiret. So bezeuget auch solches die beilige Schrift und die Vernunft, daß der Mensch in dem elementischen Reich dieser Welt nicht daheim ist. Denn Christus spricht: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ioh. 18, 36. Und zu seinen Aposteln spricht er: Ich habe euch von dieser Welt berufen, Ioh. 15, 19.; item, Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. 1. Kor. 15, 50.

3. Auch so sehen wir, daß das Reich dieser Welt vom Mensichen abstirbet und zerbricht. So benn Abam hat die Bildniß bes Reichs Gottes getragen, welche ewig unzerbrechlich war und im Paradeis stund: so können wir mit keinem Grunde sagen, daß er habe die Bildniß bes Neichs dieser Welt getragen, benn diese Welt ist vergänglich und zerbrechlich: aber die Bildniß in Abam war unver-

verganglich und ungerbrechlich.

4. Auch so wir wollten sagen, Abam hatte im Duell ber vier Elementa gelebet vor seinem Falle: so konnen wir gar nicht erhalten, bas Abam nicht sei ein zerbrechlich Bilb gewesen; benn die vier Elementa muffen am Ende vergehen und ins einige Element treten.

5. Auch so ware er ja ber Quelle unterworfen gewesen, benn es hatte Hige und Ratte über ihn geherrschet; ba wir boch in Mose sehen, wie Gott burch ben Geist ober Engel bes Naths dieser Welt hat nach bem Falle erst Kleiber von Fellen gemacht und ihnen die angezogen, wie solches ber Deckel in Mose zubecket, daß man ihm nicht ins Angesicht siehet, wie bei Israel zu sehen ist. Auch so er bloß von Erbe und ben Elementen ware gewesen, so hatte er können im Feuer verbrennen, und im Masser ertrinken, und in der Luft ersticken; item, es hatten ihn können Holz und Steine zerbrechen: da boch geschrieben stehet, daß er am Tage der Wiederbringung soll durchs Keuer gehen und bewährt erfunden werden, welches ihn nicht wird seben.

6. Nun wird ja kein anderer Mensch aufstehen als Gott im Unfang schuf; benn er ift aus bem ewigen Willen geschaffen nach seiner Seele, welsche ihm wurde eingeblasen; und sein Leib ist aus bem ewigen Element gesschaffen, das war und ift im Paradeis; und die vier Ausgange ber vier Elementa aus bem Element sind biese Welt, barinnen war

Abam nicht gefchaffen.

7. Der Tert saget in Mose, Gen. 2. 8., er sei im Paradeis geschaffen worden in Hebron, das ist, in den Thoren der Tiefe zwischen der Gottheit und dem Wegrunde des Höllenreichs. Sein Leib war aus dem Element, und sein Geist wurde ihm aus dem ewigen Gemuthe Gottes des Baters, von der zuchtigen Jungfrau der göttlichen Weisheit und Liebe eingeblasen.

8. Denn bas Element ift ohne Berftanb; und ift bas Ungezogene in Gottes Willen, barinnen fich bie ewige Weisheit Gottes in unendlich erblicket, und barinnen aufgehet Farbe, Aunst und Tusgend, und bie ewigen Wunder, aus welchem im Anfang in ber Anzundung bes Feuers im Grimm sind aufgegangen die vier Elementa.

9. Denn bas ift gar fastich und fichtlich an ber Erbe und Steinen, bas bie vier Elementa find in einem gewesen, und bas bie Erbe und Steine find im Grimme ber Angundung bes Stements erboren worden: benn ein Stein ift boch nur Wasser; so ift ja zu finnen, wie ein Grimm mag gewesen sein, ber bas Wasser also

hart zusammengezogen.

10. Darzu siehet man ba ben Ausgang der vier Elementa im Grimm bes Feuers, wie alsbald die starke Luft aus dem Feuer ausgehet; und der Stein oder Holz ist nichts als ein Sulphur des Wassers und der Erde: und so die Tinctur verzehret wird vom Grimme, so wird's zu Asche und endlich zu einem Nichts; wie denn diese Welt mit den vier Elementen wird im Ende zu einem Nichts werden, und wird nur derer Schatten und Figur im ewigen Element im Wunder Gottes bleiben. Wie wolltest du denn nun denken, daß Gott den ewigen Menschen habe aus den vier Ausgewagen geschaffen, welche boch zerbrechtlich sind?

11. Iwar wir mussen ja sagen, daß die Beva ist zu diesem zerbrechlichen Leben geschaffen worden; denn sie ikt die Frau dieser Welt. Es könnte aber dießmal schon nicht andere sein, denn der Geist dieser Welt mit seiner Tinctur hatte Adam überwunden und besessen, daß er niederstel in Schlaf, und konnte nicht das jang-frauliche Bild aus ihm gebären, nach Erblickung der eblen und zuchtigen Jungfrau der Weisheit Gottes, welche ihm war vermählet aus dem himmlischen Limbo, welcher war die Matrix in ihm: da ihm hernach in seiner Uederwindung die elementische Frau ward zugesellet als die Heva, welche in der Uederwindung des Geistes dieser Welt ward nach Ableres Gestalt aus dem Adam stauriert.

12. Damit wir aber ben Leser in einer kurzen Summa recht verständigen, was unser Erkenntnis und hoher Sinn, im Lichte der Natur hoch ergriffen, sei, so sehen wir nach unserer Erkentnis also: Abam ist gewesen das Bild Gottes, nach dem Gleichnis Gottes; das Gott die heilige Dreifaltigkeit in einem göttlichen Wesen, durch die Jungfrau seiner ewigen Weisheit, in der Weishelt hatte erbliktet in dem ewigen Element, an der gefallenen Teufel Stelle zu haben, denn sein Rath in dem ewigen Willen mußte bestehen: es sollte und mußte eine Thron und Kursten Region in diesem Loco sein, die die ewigen Wunder offenbarete.

13. So schuf nun Gott die Bildnis und Gleichnis aus bem ewigen Clement, in welchem die ewigen Wunder zu urkunden sind; und blies ihm ein ben Geist der Effentien, aus seinem ewigen urtundlichsten Willen, aus ben zersprengten Moren ber Tiefe; ba bab

mit welchem ber parabeisische Mensch vom Geist bieser Welt gefangen warb, welcher nun mit allen Menschen inqualiret. So bezeuget auch solches die beilige Schrift und die Vernunft, daß der Mensch in dem elementischen Reich dieser Welt nicht daheim ist. Denn Christus spricht: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ioh. 18, 36. Und zu seinen Aposteln spricht er: Ich habe euch von dieser Welt berufen, Ioh. 15, 19.3 item, Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. 1. Kor. 15, 50.

3. Auch so feben wir, daß das Reich dieser Welt vom Menschen abstirbet und zerbricht. Go benn Abam hat die Bildniß bes
Reichs Gottes getragen, welche ewig unzerbrechlich mar und im Paradeis stund: so können wir mit keinem Grunde sagen, daß er habe
bie Bildniß des Reichs biefer Welt getragen, benn diese Welt ist
vergänglich und zerbrechlich: aber die Bildniß in Abam mar unver-

perganglich und ungerbrechlich.

4. Auch so wir wollten fagen, Abam hatte im Duelt ber vier Elementa gelebet vor seinem Falle: so konnen wir gar nicht erhalten, bag Abam nicht sei ein zerbrechlich Bild gewesen; benn bie vier Elementa muffen am Ende vergehen und ins einige Element treten.

5. Auch so ware er ja ber Quelle unterworfen gewesen, benn es hatte Hige und Ralte über ihn geherrschet; ba wir doch in Mose sehen, wie Gott durch ben Geist oder Engel des Naths dieser Welt hat nach dem Falle erst Kleider von Fellen gemacht und ihnen die angezogen, wie solches der Deckel in Mose zudecket, daß man ihm nicht ins Angesicht siehet, wie bei Ifrael zu sehen ist. Auch so er bloß von Erde und den Elementen ware gewesen, so hatte er konnen im Feuer verbrennen, und im Wasser ertrinken, und in der Luft ersticken; item, es hattenihnkönnen Holz und Steine zerbrechen: da doch geschrieben stehet, daß er am Tage der Wiederbringung soll durchs Feuer gehen und bewährt erfunden werden, welches ihn nicht wird letzen.

6. Nun wird ja kein anderer Mensch aufstehen als Gott im Anfang schuf; benn er ift aus bem ewigen Willen geschaffen nach seiner Seele, welsche ihm wurde eingeblasen; und sein Leib ist aus bem ewigen Element geschaffen, das war und ist im Paradeis; und die vier Ausgänge der vier Elementa aus dem Element sind diese Welt, darinnen war

Abam nicht geschaffen.

7. Der Tert saget in Mose, Gen. 2. 8., er sei im Paradeis geschaffen worden in Hebron, das ist, in den Thoren der Tiefe zwischen der Gottheit und dem Abgrunde des Höllenreichs. Sein Leib war aus dem Element, und sein Geist wurde ihm aus dem ewigen Gemuthe Gottes des Baters, von der züchtigen Jungfrau der göttlichen Weisheit und Liebe eingeblasen.

8. Denn bas Element ift ohne Berftanb; und ift bas Unge-

in unendlich erblicket, und barinnen aufgehet Farbe, Aunst umb Tusgend, und die ewigen Wunder, aus welchem im Anfang in ber Anzundung des Feuers im Grimm sind aufgegangen die vier Elesmenta.

9. Denn bas ist gar fasiich und sichtlich an der Erbe und Steinen, daß die vier Elementa sind in einem gewesen, und daß die Erbe und Steine sind im Grimme der Anzundung des Stements erboren worden: benn ein Stein ist doch nur Wasset; so ift ja zu sinnen, wie ein Grimm mag gewesen sein, der das Wasser also

hart zusammengezogen.

10. Dazu siehet man ba ben Ausgang der vier Elementa im Grimm bes Feuerd, wie alsbalb die starte Luft aus dem Feuer ausgehet; und der Stein ober Holz ist nichts als ein Sulphur des Wassers und der Erde: und so die Tinctur verzehret wird vom Grimme, so wird's zu Asche und endlich zu einem Nichts; wie denn diese Welt mit den vier Elementen wied im Ende zu einem Nichts werden, und wird nur derer Schatten und Figur im ewigen Element im Munder Gottes bleiben. Wie wolltest du denn nut benken, daß Gott den ewigen Menschen habe aus den vier Ausgengen geschaffen, welche doch zerbrechlich sind?

11. Iwar wir mussen ja sagen, daß die Heva ist zu diesem zerbrechlichen Leben geschaffen worden; denn sie ist die Frau dieser Welt. Es konnte aber diesmal schon nicht anders sein, denn der Geist dieser Welt mit seiner Tinctur hatte Adam überwunden und besessen, daß er niederstel in Schlaf, und konnte nicht das jungsfrauliche Bild aus ihm gedaren, nach Erblickung der edlen und zuch tigen Jungfrau der Weisheit Gottes, welche ihm war vermählet aus dem himmlischen Limbo, welcher war die Watrix in ihm: da ihm hernach in seiner Ueberwindung die elementische Frau ward zugesellet als die Heva, welche in der Ueberwindung des Geistes dieser Welt ward nach Thieres Westalt aus dem Adam siguriret.

12. Damit wir aber ben Leser in einer kurzen Summa recht verständigen, was unser Erkenntnis und hoher Sinn, im Lichte ber Natur hoch ergriffen, sei, so sehen wir nach unserer Erkentnis also: Abam ist gewesen bas Bild Gottes, nach dem Gleichnis Gottes; das Gott die heilige Dreisaltigkeit in einem gottlichen Wesen, durch die Jungfrau seiner ewigen Weisheit, in der Weisheit hatte erbliktet in dem ewigen Element, an der gefallenen Teusel Stelle zu haben, denn sein Rath in dem ewigen Willen mußte bestehen: es sollte und mußte eine Thron = und Fürsten = Region in diesem Loco sein, die die ewigen Wunder offenbarete.

13. So schuf nun Gott die Bildnif und Gleichnif aus bem ewigen Clement, in welchem die ewigen Wunder zu urkunden sind; und blies ihm ein den Geist der Effentien, aus seinem ewigen urskundlichsten Willen, aus ben zersprengten Thoren ber Tiefe; ba das

Rab ber Regung und Durchbrechung im ewigen Gemuthe fiehet, welches erreichet die klare, mahre und reine Gottheit bes herzens Gottes.

14. Nicht ist es das herz Gottes, sondern es reichet dis ins Herz Gottes, und empfähet Kraft, Licht und Wonne vom herzen und Lichte Gottes: den es ist ins Baters ewigen Willen, aus welchem er sein herz und Wort von Ewigkeit immer gedieret; und seine Essentien, die ihm ins Element seines Leibes, als des Unverstandes, im ewigen Wunder Gottes wurden eingeblasen, waren Paradeis, wegen der hochtriumphirenden Freude des Anblicks aus dem Herzen und Lichte Gottes. Seine Speise und Trank waren paradeissische des Bunder Gottes in seinem Willen; damit zog er die Kraft der ewigen Wunder Gottes in sich und gedar den Schall, Ton oder ewigen Bunder Gottes in sich und gedar den Schall, Ton oder ewigen Lobgesang von den ewigen Wundern Gottes aus sich vorm Willen: das stund alles vor der züchtigen, hocheblen und seligen Jungkrau der Weisheit Gottes im Liebespiel, und war recht Paradeis.

15. Was aber bieses nun sei, kann meine Feber nicht schreiben; mich verlanget viel sehrer barnach in Bollkommenheit zu ergreisen und barinnen zu leben, welches wir allhier im Licht der Natur, in den Thoren der Tiefe erkennen und schauen, und unser breisach Gemuth nicht können hinein erheben, bis das rauhe Nock-lein ausgezogen wird: dann wollen wir es schauen ohne Wanken.

16. Dieweil aber bie vier Elementa nunmehr aus dem Element ausgingen, und machten mit der Quinta Essentia der Sterne, und mit dem Herz der Effentien, als der Sonne, das dritte Principum, darinnen auch die großen Wunder stunden, und keine Kreatur ersfunden ward, die sie könnte offenbaren, als nur allein das Bild und Gleichniß Gottes, der Mensch, welcher die züchtige Jungfrau der Weischeit Gottes in sich hatte: so drang der Geist dieser Welt also hart auf die Bildniß nach der Jungfrau, hiermit seine Wunder zu offenbaren, und besaß den Menschen, davon er erst seinen Namen Mensch friegte, als eine vermischte Person.

17. Als aber bie Weisheit Gottes fahe, wie ber Menich lufternb ward vom Geifte biefer Welt, fich mit ben vier Elementen gu vermifchen; so fam bas Gebot und sprach: bu follst nicht effen vom

Baum des Erkenntnig Gutes und Bofes! Gen. 2, 17.

18. Nun ist ja die Erkenntnis Gutes und Boses im Parabeis und himmelreich nicht offenbar, als nur im Ausgang aus bem Element im Grimme: da stehet die Erkenntnis des Bosen allein offenbar, da find die Effentien allein entzündlich; und stedet darinnen der Tod, davon Gott sagte: wenn du davon issest, wirst du des Todes sterben!

19. Gott meinete ben Leib, fo er von Inficirung ber vier Elementa murbe bekommen; ber mufte fterben; und wurde auch alfobalb in feinem garten jungfraulichen Gemuthe bem Parabeis absterben und bas Gemuth biefer Welt bekommen, in welchem eitel Stud = und Flickwerk, Krankheit und Berberben ber Effentien, und endlich ber Tod fleckete.

20. Daß aber die vier Clementa mit der Sonne und Sternen konnten also auf Abam dringen, und ihn insickreten das war die Ursache, daß er aus ihnen, als aus dem Clement, war ausgeszogen, und hatte im Urkunde alle drei Reiche in sich, alle drei Prinscipia. Darum mußte er versucht werden, ob er konnte im Parasdeis im Himmel-Reich bestehen? Da ward ihm himmlische und auch irdische Frucht vorgestellet.

21. Denn ber Versuchbaum war irbifch, als noch heute alle Baume sind; und die andern alle waren paradeisisch, da konnte Abam im Maule von essen die paradeisische Kraft, und durfte keinen Magen noch Darme; denn sie waren gleich seinem Leibe und dem Element, und der Versuchdaum war gleich ben vier Elementen.

22. Daß aber Moses so hart barauf bringet und saget: Gott schuf ben Menschen aus bem Erbenkloß, ba ist sein Deckel vor seinem Angesichte, baß ihm ber irbische Mensch nicht soll ins Angessicht sehen. Freilich ward er ein Erbenkloß und Erde, da er irbische Frucht aß, welche ihm boch Gott verbot. Ware Abam vorm Falle irbisch aus Erde gewesen, Gott hatte ihm die irbische Frucht nicht verboten; darzu so er aus der Erde Element ware erschaffen gewessen: warum zog ihm denn nicht auch das irdische Element alsbald sein Kleid mit einer rauhen Haut an? Warum ließ es den Mensschen nacket und bloß? Und da es ihn schon gleich besessen hatte, so ließ es ihn doch nacket und bloß.

23. Allein Mofes rebet von der Tafel Gottes, welche burchsgraben war mit den zehen Geboten, daß man kann hindurch sehen ins Paradeis; den Deckel hanget er vor sein Angesicht, wie bei Frael zu sehen, darum daß der Mensch irdisch ist worden; so soll er das Frdische wieder ablegen, alsdann soll er mit Josua und Jesu ins gelobte kand des Paradeises gehen, und nicht mit Mose in der Wuste dieser Welt bleiben, da ihm der Deckel dieser Welt

vorm Paradeis hanget.

24. Er soll ihm keine Bernunft lassen einbilden, daß Gott irs gend ein Thier habe aus einem Erdenkloß gemacht, wie der Topfer einen Topf, sondern er sprach: Es gehen herfür allerlei Thiere, ein jedes nach seiner Urt; das ist, aus allen Essentien, ein jedes nach seiner Essenschaft. Also wurd's auch durchs Fiat aus seiner eigenen Essenschaft. Also wurd's auch durchs Kiat aus seiner eigenen Essenschaft sowohl auch alle Baume, Krauter und Gräslein, alles auf einmal zugleich. Wie wollte denn das Bild Gottes aus den zerbrechlichen Essensien sein gemacht wors den, sintemal es im Paradeis ward erschaffen aus dem Ewigen?

25. Die Erbe ift nicht ewig: undeum bes Berbrechlichen willen muß bes Menschen Leib zerbrechen; bieweil er bas Berbrechliche hat an sich gezogen, so ist ihm auch die parabeisische Wit, Lust und Freude entwichen, und ist er in den angezündeten Jorn der angezündeten vier Etementa gefallen, welche mit dem ewigen Jorn im Abgrund nach ihrem Grimm inqualiren, wiewohl die außere Region von der Sonne gesänstiget wird, daß es eine liebliche Wonne ist, wie vor Augen ist. So aber die Sonne verginge, so würdest du wohl Gottes Jorn sehen, fühlen und empfinden; denke ihm nur nach!

26. Alfo wied uns im Lichte ber Natur gezeiget: als Abam von bem Geiste dieser Welt also ward geschwängert, so bauete Gott einen Garten Sben, auf Erben im Paradeis, und ließ aufwachsen allerlei Fruchte bes Paradeises, lieblich anzusehen und gut zu effen, und ben Versuchbaum mitten inne: ber hatte seine Effentien vom Geist dieser Welt, und die andern hatten paradeisische Effentien.

27. Darinnen stund nun das Bild Gottes ganz frei: es mochte greisen, wozu es wollte, allein an den Versuchdaum nicht; da war das Verbot vor. Da ist er in den Garten gegangen vierzig Tage in paradeisischer Wiß, Freude und Wonne, da vor ihm doch kein Tag noch Nacht war, sondern die Ewigkeit. Er sah mit seinen Augen aus der göttlichen Kraft, es war kein Zusperren seiner Augen in ihm; er durste der Sonne Licht nicht ganzlich, wiewohl ihm alles mußte dienen und unterthänig sein. Die Ausgeburt der vier Elementa berührete ihn nicht; es war kein Schlaf noch Schmerzen, oder Furcht in ihm: es waren vor ihm tausend Jahre wie ein Tag. Er war ein solch Bild wie am jüngsten Tage wird ausstehen, und kein anders stehet auf als Gott im Ansang schus. Darum benke ihm nach!

28. Daß ich aber sage: ber Mensch Abam sei vierzig Tage im Paradeis gewesen, zeiget mir die Bersuchung Christi, bes andern Abams, und die Bersuchung Ifraelis am Berge Sinai, bei Mose auf bem Berge, welche alle beibe vierzig Tage gewähret haben, welches du beim Mose und ber Versuchung Christi magst lesen; bu wirst

Bunber finben.

29. Als aber die Luft, vom Erkenntniß Gutes und Bofes du effen, ben Abam insicirete, und ber Geist dieser Welt ben Abam brangete, barzu ber listige Teufel im Geist dieser Welt eingeschloffen, treuslich auf Abam schoß, daß Abam am Reiche Gottes mube und blind ward, sprach Gott: Es ist nicht gut, daß ber Mensch allein sei (benn er wird doch nicht die paradeisische Jungfrau gebären, sintemal er vom Geist dieser Welt insiciret ist; so ist die Reuschheit und Zucht aus), wir wollen ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei, daraus er sein Fürstenthum kann bauen und sich fortpflanzen, es will doch nicht anders sein. Und er ließ einen tiefen Schlaf fallen auf ben Menschen, daß er entschlief. Gen. 2, 18,

30. Allhier verftehet man gar eigen und wohl, wie bie Jung-

frau sei in Abam ins Aether, in ihr Principium, gewichen, benn ber Tert saget: Gott ließ einen tiefen Schlaf fallen auf Abam. Wo nun Schlaf ist, ba ist die göttliche Kraft im Centro verborgen: wo sie im Geiste grunet, ba ist tein Schlaf; benn ber Huter Isral schläft noch schlummert nicht, stehet geschrieben.

31. Fragft du, wie lange schlief Abam? Siehe die Ruhe Chrifti im Grabe an, so finbest du ben 3med; benn ber andere Abam muß ben ersten, mit seiner Auferstehung aus bem Grabe, aus seinem ewigen Schlase ber Finsterniß ber Holle aus bem Grabe dieser

Welt wieber aufweden.

32. Also hat ihm Gott in seinem Schlafe die Frau aus ihm gemacht, durch welche er sollte sein Reich gebaren, benn es konnte nun nicht anders sein. Und als er auswachte, sah er sie und nahm sie zu sich, und sprach: Das ist Fleisch von meinem Fleische, und Bein von meinem Beine. Abam war in seinem Schlafe gar ein ander Bildniß worden; benn Gott hatte den Geist dieser Welt in ihn gelassen, welcher seine Tinctur mube machte zum Schlafe.

33. Borm Schlafe war Abam in Engelsgestalt, und nach bem Schlafe hatte er Fleisch und Blut, und war ein Erdenkloß in seinem Fleische; und sah aus einem breifachen Geiste, sing mit seinem Augen bas Licht ber Sonne, und kannte die erste Bildniß nicht mehr: wiewohl die vier Elementa noch nicht auf ihn sielen und

ihn regeten, benn er mar noch in ber Unschulb.

34. Da machte sich ber Teufel geschäftig und schlof in die Schlange, die er doch selber in seiner eigenen Gestalt ist, und lez gete sich am Baume und streuete Zucker auf; denn er sah wohl, daß die Heva eine Frau war, und mit den vier Elementen insiciret; und ob sie sich etwas wehrete und Gottes Gebot vorwarf, ließ sie sich doch gar leicht überreden, als der Lügen-Geist sagte, die Frucht machte klug, ihre Augen würden ihr aufgethan werden, und würden sein gleichwie Gott, und wissen Sutes und Boses. Er sagte ihr aber nicht, daß sie sterden müste, so sie dovon äße, sondern sie würde klug werden und schön sein, welche Sucht den Weibern noch im Hirn stecket, daß sie gern wollen das schönste Thier sein.

35. Also riß fie einen Apfel ab und aß, und gab ihrem Asbam auch; und er aß auch bavon: bas ist ein Biß, bavor sich wohl ber Himmel mochte entfarbet und bas Paradeis erzittert hasben. Wie es benn wahrhaftig geschehen ist, mie im Tobe Christizu sehen, ba er in Tob ging, und mit ber Holle rang, baß die Erbe und Elementa erzitterten, und die Sonne entwich mit ihrem

Scheine, als biefer Upfelbig follte beil merben.

# Die Pforte bes großen Jammers und Elendes ber Menfchen.

36. Die Vernunft stedet vor bem Deckel Mosis und siehet nicht durch die durchgrabene Tafel, so ihm Gott gab auf dem Berge Sinat. So mag sie auch nicht den Deckel vor seinen Augen aufpheben und ihm ins Angesicht sehen, benn er hat ein verklärtes Angesicht im Feuer = Schrack; sie fürchtet sich bavor und erzittert dars ob. Sie spricht immer zu Mose: Rebe du mit dem Herrn; benn wir sind erschrocken, darzu ganz bloß und nackend. Erod. 20, 19.

37. Sie wendet wohl Gottes Jorn vor und erzittert vor ihrem Kall, aber sie weiß nicht, wie ihr geschehen ist. Sie wendet allein den Ungehorsam vor, und machet aus Gott einen zornigen, boshaftigen Teusel, der nicht könne versöhnet werden; da sie doch selber das Jornkleid in Abam und Heva an Leid und Seele gezogen hat, und sich selber in das schreckliche Jornbad gesehet wider Gottes Willen, mit welchem Gott so ein groß Erbarmen getragen, daß er seines eigenen Herzens nicht verschonet hat, das in die Tiefe des Jorns und der Hölle Abgrund zu senden, in den Tod und Jerbrechung der vier Elementa, vom heiligen und ewigen Element, dem gefallenen Menschen zu helsen, und ihn aus dem Jorn und

Tobe zu erretten.

38. Beil aber ber Deckel von Mofis Ungefichte im Tobe Chris fti ift aufgehoben, an welches ftatt boch bie Sterne mit ben vier Elementen haben ben Menschen einen Dunft und Debel burchs Teufels Inficiren gemacht, bag er bem Mofi nicht in bie Mugen fiebet (benn bie Region biefer Belt hat ben Untichrift erboren, und vor Mofis Ungeficht in ben Dunft gefetet, als mare er ber Chris ftus, daß alfo Mofis Ungeficht nicht mag ergriffen werben): fo thut une Roth bie Lilie, welche wird grunen burch bie burchgrabene Tafel Mofis, mit ihrem farten Ruch, welcher ins Parabeis Got= tes reucht; von welcher Rraft bie Bolfer alfo fraftig und fart mer= ben, bag fie ben Untidrift verlaffen, und burch bie Dunkelheit ju bem Ruch ber Blume laufen; benn ber Durchbrecher burch bie Thore ber Tiefe hat die Lilie gepflanget, und hat fie gegeben in bie Sanbe ber eblen Jungfrau; und fie machfet im Glement im Bunber, gegen bem ichrecklichen Sturm ber Bolle und biefer Belt Reich, ba benn viel Zweige zu Boben fallen, von welchem ber Untichrift verblenbet', und im Dunft und Rebel gang toll und unfinnig wird, und bie vier Elementa im Grimm erreget. Da den Rindern Got= tes vom Schlafe bes Dunftes aufzumachen Roth ift: beutet ber Beift im Lichte ber Matur ohne Schert.

39. So wollen wir nach unserer Erkenntniß eine Andeutung geben von des Menschen Falle, welches alles ganz offenbar und im Lichte des Tages erscheinet, und uns überzeuget; und burfen also

ber Narrung bes Antichrists nicht, welcher mit bem Blute und Tobe Christi nur seinen Geiz, Hoffart und Wollust suchet, und uns den Deckel Mosis vor unsere Augen zeucht, das wir nicht sollen durch die der hyrabene Tasel den Josua oder Jesum im gelobeten Lande des Paradeises sehen, damit er nur getrost auf seinem greuslichen und fressenden Thiere des Geizes und Hoffarts reite, welches also groß und start ist worden, daß es den Kreis der Erde übersschattet, und herrschet so wunderlich mit seinem Grimm über alle Berge und Thal. Welches doch der Lilie Ruch ohne Hande zersbricht, davon sich die Volker verwundern und sagen: Wie bist du schreckliche und große Macht auf so liederlichem und losem Grund gestanden?

40. So wir benn nun ben elenden Fall Abams und Hevå betrachten, so durfen wir nicht lange bem tollen Antichrist nachlaussen, von ihm Weisheit zu forschen: er hat keine. Wir sehen uns nur selber an und betrachten das himmlische und irdische Bild gezen einander, so sehen wir den Zweck und Grund gar mit einander; wir durfen keinen Doctor darzu, auch keiner fremden Sprache, es stehet in unserm Leibe und Seele geschrieben: und so wir das sehen, erschrecket es uns also sehr, das wir darob erzittern, wie der Heben und Abam in ihrem Kalle geschehen ist.

41. Und ob wir nicht ben Schlangentreter im Scheibe = Ziel in den Thoren der Tiefe zwischen dieser Welt und Höllen = Reich erblicketen, so fahen wir nichts als eitel Noth und Tod, welches uns billig

aufweden follte vom Schlaf.

42. Siehe dich nur an, du blindes Gemuth, und betrachte bich, wo ist beine Engelsgestalt in dir? Warum bist du so zornig, grimmig und boshaftig? Warum steigest du noch in deiner Bosheit auf in Hossart, in Macht und Pracht, und vermeinest ein schönes Thier zu sein? Was thust du? Warum hast du den Geist bieser Welt in dig gelassen, der dich führet wie er will in Hochemuth und Stolzheit, in eigen Macht und Pracht, in Geiz und Lügen, in Falscheit und Trug, und dann in Krankheit und Zer-

brechung?

43. Was hast bu nun nach beiner Zerbrechung, so bu stirbest? Betrachte bich, was bist bu? Ein Geist bist bu. Was hast du für Qual in dir? Zorn, Bosheit, Hoffart, Eigensinnigkeit im Ausstelsgen nach zeitlicher Wollust, und doch kein Finden; ein falsches Gesmuth im Geiste, voll Lügen und Trügen, morderisch aus den Essentien. Wie du auf Erden gegen den Menschen warest, also ist ein solcher Geist von dir ausgefahren aus dem zerbrechlichen Leibe der Elementa. Wo soll er nun bleiben, so diese Welt vergebet? Meinest du, er sei ein Engel? Hat er englische Quelle, ist sein Quell in der Liebe, Demuth und Sanstmuthigkeit? Ist sie in Gehorsam Gottes, im Lichte der Freuden?

44. D bu blindes Gemuth mit beiner Macht und Pracht, voll Bosheit und Grimm des Teufels, du bist bei allen Teufeln in Abzgrund ber Hölle. So du nicht umkehrest und trittst in die englischen Fußstapfen, durch ernste Reue und Buse beines Greuels, daß bir der Heiland und Schlangentreter des Grimmes, Jornes, Bosheit, Lügens und Trügens, und beiner angeborenen Hoffart und Geizes entgegnet, und dich in seine Arme nimmt, und in ihm neugebieret; und giebt dich in den Schoß der züchtigen Jungstau, daß du ein Engel werdest: sonst bist du des ewigen Todes in der ewigen Finsterniß, und erreichest nimmermehr das Reich Gottes.

45. Ober aber meinest bu, ich schreibe ohne Licht und Erkenntniß vom Falle bes Menschen? Ist solches nicht auch in der heiligen Schrift zu sehen, was die davon saget, daß der Mensch vorm Falle sei englisch gewesen in seinem Gemuthe und Leibe? So siehe, was Christus Matth. 22, 30. saget: In der Auserstehung der Todten werden sie weder freien noch sich freuen lassen; sondern sie sind gleich den Engeln Gottes. Ein solch Bild hat auch Gott im An-

fang ju feiner Gleichniß gefchaffen.

46. Denn fein jornig , boshaftig , hoffartig , eigenehrig, lugen= baftig, biebifches, rauberifches, morberifches, unguchtiges, unfeufches Gemuth ift Gottes Gleichniß; fondern ein bemuthiges, guchtiges, feusches, reines, freundliches Gemuth, bas fich mit feiner Begierbe und Liebe jum Bergen Gottes aneignet, das ift Gottes Gleichniß, in welchem ber feuerflammenbe Beift in ber Freude und Sanftmuth aufgebet aus bem Billen, born Billen; feinen Brubern ben Bil-Ien feines Beiftes, fo von ihm ausgehet, gerne auch gonnen, fich mit ihnen zu aneignen, und wie man im Sprichwort rebet, bas Berg mitzutheilen, welches im Geift geschieht: barinnen bie himmlifche Freude im emigen Clement aufgehet, und die Bunder Gottes in ber Jungfrau erblicket werben gum emigen Gemuthe und Lobgefange Gottes, ba bas Gemuth fpielet auf ber Sarfe Davids aus bem Lobgefange Gottes: ba bann in bem emigen beiligen Gemuthe auf= geben Erfenntnig, Farben im Element, und Bunber im Geift mit Thaten und Rraft.

47. Und das ist das Bilb Gottes, das Gott zu seinem Lobe und Freude erschuf, und kein andres. Laß die nur kein andres vorsmahlen durch den tollen Antichrist: es ist kein anderes; es überzeuget dich dein Leib und Seele, sowohl himmel und Erde, Sterne und Elementa. Siehe an, was du willst, es überzeuget dich alles; und wirst du nicht umkehren, und in die Bildnist treten, darzu dich Gott schuf, so wirst du dich vor allen Kreaturen schämen in deines Leibes Zerbrechung, wenn dein Gemuth im Seelen Seist wird roh ohne Leib stehen, sagen wir theuer im Willen Gottes hoch

erkannt.

48. Alfo ift une boch erkenntlich ber elenbe Fall unferer erften

Eltern, warum es boch Gott zu thun gewesen, baß sein Born in uns ist, und baß wir mussen steben, und, so wir nicht ben Schlangentreter ergreisen, auch ewig verderben. Damit wir aber eine kurze Summa bes Falles, wegen ber Einfalt unserer kalten, unbegreissischen und dunkelen Gemuther segen, dem Leser verständlich, der unsern Sinn und Erkenntniß nicht mag ergreisen: so wollen wir kurz und klar andeuten, ihm auch unser Erkenntniß und Gemuth gern gönnen, als uns denn in der gottlichen Bildniß gebühret.

49. Abam ist in englischer Bildniß gestanden vor seinem Schlaf vierzig Tage, und in ihm war kein Tag noch Nacht, auch keine Zeit; wiewohl er nicht bloß ein Geist gewesen ist als ein Engel, benn sein Leib war aus dem Element, welches nicht ein verständiger Geist ist, sondern das Angezogene im Willen Gottes (oder der Lim= bus) das vor Gott stehet, darinnen die züchtige Jungfrau der Weis= heit Gottes wohnet, welches aus dem Element durchs Fiat Gottes

Die Bilbnif erblickte und ichuf.

50. Und aus demselben Limbo sind in Zeit des Zorns der Ersten = Korporirung die vier Elementa, als aus einem Brunnen, ausgegangen: und das Erblickete durch die Jungfrau der Weisheit Gotztes in Unzählbar wurden Sterne, als eine Kraft oder Ausgedurt aus dem Limbo; und sind das fünste Wesen von den vier Elemenzten, nicht abgetrennt von den vier Elemenzlirende, und doch von den vier Ausgedingen ausgezogen mit ihrer scharfen Essentia: und sind die Sucht der vier Elementa, (oder wie ich's in Gleichnis sehen möchte) der Mann, und die Elementa die Frau; und das Herz dieser Dinge ist das Element in einem Wesen, und die Essentien darinnen sind Kraft der Wunder und Weisheit Gottes, und heißen Paradeis, eine Wonne der Freuden.

51. Und der Geist der ewigen Effentien (der da ist verständig, und hat die Erkenntnis, auch Kühlung und Probitung aller Dinge, darinnen die Quelle stehet, so im Menschen ist) wird ihm durch die Weisheit Gottes durch den treibenden Willen, welcher vor sich gesthet, aus dem ewigen Gemuthe, aus den zersprengten Thoren der Tiefe eingeblasen durchs Wort, mit dem wallenden Geiste Gottes, und hat die Anrührung des Abgrundes der ewigen Qual (1) hinster sich als ein Band, und das Herz und Licht Gottes (2) vor sich als einen Glanz der Freuden und Anzündung des Paradeises, welches in den Essentien aufgehet mit dem Freudenskichte, und den Ausgang der vier Elementa (3) unter sich in Gedurt aus dem Limbo, so in ihm war.

52. Und so lange er ins Herz Gottes seine Smagination sette, so war bas Paradeis in ihm raß: und war das Band bes Abgrundes ein Paradeis der aufsteigenden Freuden in der Qual, und das Reich dieser Welt hatte ihn von unten auch am Bande, dieweil es vom Clement ausgehet. Und weil er sein Ge-

muth ins Berg Gottes feste, konnte es ihn nicht ergreifen, und war an ihm unmachtig, gleichwie biefe Welt vor Gott ift.

53. Also stund der Geist und Seele Abams mitten im Parabeis der Freudenreich vierzig Tage, als einen Tag, und neigete
sich alles zu ihm: das Höllenreich des ewigen Urkundes aus dem
finstern Gemuthe für eines, aus welchem sein Seelen-Wurm in
den zersprengten Thoren war ausgegangen. Und dann die Gottheit
des Himmelreiches in den zersprengten Thoren vor ihm, ihn freundlich erblickend, für's andere. Und dann der Geist der Sterne und
Elementa seiner an ihrem Bande anziehend und herzlich begehrend,
für's britte.

54. Und stund Abam recht in ber Bersuchung: benn sein zornig Gemuth aus bem Urkund des ersten Principii stund vom Lichte Gottes in Freude, und die Quelle des Zorns machte die aufsteigende Frende, benn das Licht machte alles sanft und freundlich, sich zu ber Liebe zu aneigenen; und damit stund er recht im Paradeis auf Erben.

55. Die vier Elementa biefer Welt fammt ber Sonne und Sternen, konnten in ihm nicht inqualiren; er holete keine Luft in fich, fonbern ber Geift Gottes in ber Jungfrau mar fein Aufblafen

und Ungunben bes Feuers im Geifte.

56. Weil er aber also im Paradeis zwischen der Höllen= und dieser Welt=Reich stund, mit beiben angebunden, und doch auch ganz frei in der Macht Gottes; so erbtickte er sich in die große Tiefe dieser Welt Reich, darinnen denn auch die großen Wunder im Centro verborgen stehen; wie wir sehen, daß sie der Mensch durch sein ewiges Semuth erblicket, und an Tag gebracht hat, wie vor Augen: und in seinem Erblicken imaginirte er, und gerieth in Lust. Denn der Geist dieser Welt sing ihn, wie eine Mutter eisnem Kinde in Mutterleibe ein Anmahl zurichtet; und ward in der Lust schwanger des Geistes dieser Welt: da ward er an Gott blind, und sahe nicht mehr Gott und seine Jungfrau in seinem Gemuthe. Also blieb das Himmelreich in den zersprengten Thoren der Allmacht im Paradeis, in seinem Principio für sich, und darinnen die Jungsfrau im Centro verborgen, und war in Adam; aber Adam war nicht in Gott mit seinem Gemuthe, sondern im Geiste dieser Welt, und ward am Reiche Gottes unmächtig, siel nieder und schlief.

57. Da bauete Gott burch ben Geist dieser Welt, burchs Fiat, bas Weib bieser Welt aus ihm, baburch er sein Reich mehrete. Das Weib war aus der Matrix, welche vor der Inscirung eine keusche Jungfrau war, welche Abam aus sich gebären sollte. Als aber die Zucht der Weisheit und Vermögenheit von ihm wich, insdem er in Geist dieser Welt trat, konnte er nicht gebären; denn der Geist dieser Welt bekleibete ihn in seinem Schlase mit Fleisch und Blut, und sigurirete ihn zu einem Thiere; wie wir nun mit

großem Jammer feben und uns erkennen, bag wir blind und am Reiche Gottes nadet find, mit teiner Rraft, im Schlafe bes gro-

gen Elendes, mit zerbrechlichem Fleische und Blute befleibet.

58. Als aber Abam vom Schlafe aufwachete, mar er ein Menfch, und nicht ein Engel; er holete Dbem von ber Luft, und gunbete bamit seinen Sternen . Beift an, welcher ihn hatte befeffen. Er erkennete fein Weib, bag bie eine Frau mare und aus ihm genom's men, und nahm fie ju fich, als fich alle Thiere begatten: boch hatte er noch reine Augen, benn ber Grimm ftedte noch nicht brinnen, fondern die Sucht und der Mesch. Das Element - Keuer mit feis ner Bitterkeit hatte ihn noch nicht ganglich, welches mit ber Solle Abgrund inqualiret.

59. Alfo ift Abam mit feinem Beibe in großer Luft unb Freude in Garten Cben gegangen: da ihr benn Ubam von bem Gebot bes Baumes fagete. Deva aber, als eine Frau biefer Welt, achtete beg wenig, und wendete fich von Abam jum Baume, und fah ihn mit Luft an, ba fie bann bie Luft fing und ber Lugen-Teufel beredete; indem fie mit ihm fchmagete, und fie ihn nicht kannte, auch von keinem Teufel wußte, griff an Baum, rif ab und af von ber Frucht ber vier Elementa und ber Sterae, und gab Abam auch: und weil Abam fab, bag Deva nicht ftarb, as

er auch.

60. Da murben ihre Mugen aufgethan, und erkannten, bag fie Fleisch und Blut hatten, und gang nachet waren. Denn ber Beift ber großen Belt fing fie mit ben vier Clementen, und figus ret ihnen Magen und Darme, wiewohl die Geftalt im Schlafe bes Abams, als bie Matrix vom Limbo murbe geschieben, ichon figuri= ret ward; aber fie kannten es nicht bis nach bem Upfelbif. Da jog ber Beift ber Grimmigfeit erft ein, und machte ihm feine Region, wie zu feben am Berg, Leber, Lunge, Galle und Blafe, sowohl am Magen. Diefes Regiment hat Abam im Schlafe betommen, und mit bem Upfelbig bat fich ber Beift ber großen Welt eingesetet.

61. Da faben fie einander an und schämeten fich vor einander, und fürchteten fich vor dem Grimme, der in fie tam, benn es war ber Born Gottes. Alfo fing fie bas erfte Principium, ale ber Solle Abgrund, und hielt Abam und Deva in ihrer Seele gefangen in bem Emigen, benn es ging auf mit Schreden, Furcht und 3mel fel am Reiche Gottes, und fie vermochten feinen Troft zu haben; benn fie fahen nicht mehr bas Parabeis, fonbern ben Garten in Eben , auch hatten fie bie Gottheit verloren, tonnten feinen Willen

barein fegen, benn ber Born und Zweifel mar bafur.

62. Da tam ber Geift biefer Welt mit feinem rauben Rodlein, mit Sige und Ralte, und brang auf fie als auf nachete Denfchen; und schlugen also bas Bild Gottes halb todt mit ihrem Bern, Angft und Zweifel, mit ihrer Qual ber Sige und Ralte, und liegen es liegen in Marter, Angst und Zweifel. Allbier ist ber Mensch von Ferussalem aus bem Paradeis gen Tericho ins Haus der Mörder gegangen, welche ihm bas paradeisische Kleid ausgezogen und raubeten; und schlugen ihn mit ihrem Gift, Marter, Plagen und Krankheit ihrer Inscirung halb tobt, und gingen davon, wie ber andere Abam im

Evangelio faget im Gleichnif. Luc. 10, 30.

63. Allhier war nun kein Rath, weber im Himmel noch in dieser Welt: sie waren gefangen in einer schweren Dienstbarkeit, in Noth und Tod, denn der Hölle Abgrund hielt die Seele, und der Geist dieser Welt den Leib, und war der Tod und Zerbrechung im Leibe; und war nichts denn eitel selbsteigen Anseindung in ihnen von den rauhen Sternen-Essentien, da je eine Qual wider die andere gehet, und eine die andere zerbricht, mit großer Marter und Wehthun des Leibes, mit Zittern und Schreien, und endlich die Zerbrechung und Tod, wie es vor Augen ist.

64. Da hatte ber Teufel gewonnen Spiel: benn bas Reich biefer Welt war abermal fein; er hatte einen Zugang im Menschen bekommen, und konnte ihm in die Effentien seiner Seele greifen;

benn fie maren nun beibe in einem Reiche.

65. Er vermeinete, nun ist das Reich bieser Welt bein, bu willst mit dem Mensch=Bilde, welches beinen Stuhl sollte besigen, wohl spielen nach beiner Macht; sein Geist ist in beinem Reich; und verspottete Gott in seinem Gemuthe: Wo ist nun dein edles Bild, das du geschaffen hast, zu herrschen über meinen Thron? Bin nicht ich der Herr der großen Feuers=Macht? Ich will herrsschen über beinen Thron, und mein ist Kraft und Macht, ich sahre aus über die Throne der Stärke, und Niemands Macht kann mit widerstehen.

66. Ja freilich, er fähret wohl aus über die Throne, aber er kann nicht in die Throne: er fähret in dem ersten ewigen Urkunde des strengen und herben, sinstern, harten, kalten, rauhen und hitzigen Feuerqualls auf; aber er kann nicht hindurch in die zersprengten Thore der Tiefe, ins Licht vor Gott, sondern er fähret über aus in seinem Abgrunde in die Ewigkeit, in der grimmigen Holenqual, und sonst erreicht er nichts. Darum ist er ein Fürst, aber in der Holle Abgrunde, welche am Menschen nach seinem elenden Falle gnug erkannt wird.

67. Wiewohl ich bem Lefer nicht mochte verstanden sein, ins bem ich schreibe: ber Mensch wohnet in ber Holle Abgrunde beim Teufel, so will ich ihm ben 3weck zeigen, daß er's fühlet und greisfet; will er nicht fliehen, so ist's ihm boch zu wissen gemacht; so

wird's ein Beugniß uber ihn fein.

68. Chriftus nennet ben Teufel nicht vergebens einen Fürsten biefer Belt Joh. 12, 31., benn er ift's auch nach dem erften Principio, nach dem Reich der Grimmigkeit, und bleibet's in Ewig-

keit; aber nach bem Reiche ber vier Clementa und Sterne ist er's nicht: so er barinnen volle Macht hatte, so wurde kein Sewächs noch Kreatur auf Erden sein. Er kann den Ausgang der vier Elementa nicht betreten: denn er ist im Urkunde, und ist ein Principium dazwischen; allein wenn das Gestirn in den Elementen den Grimm des Feuers im Ungewitter erreget, da ist er Meister Gausckleschter, und erlustiget sich, wiewohl er auch nicht Gewalt hat, es werde ihm denn verhängt aus Gottes Jorn, so ist er Henkersknecht, und erequiret das Recht als ein Diener, und nicht Richter, sondern Scharfrichter.

69. Er ist im Reiche biefer Welt Scharfrichter, die Sterne find ber Rath, und Gott ist bes Landes Konig. Wer nun von Gott fallt, ber fallt in Rath ber Sterne, die laufen mit Manchem zum Schwert, sich selber zu ermorden; mit Manchem zum Stricke ober Wasser, da ist er geschäftig, und ist Aussuhrer und Henter.

70. Also gar in groß Elend ist ber Mensch gefallen, und ist bem Reiche ber Sterne und Elementa nach seinem Leibe ganz heimsgefallen: was die mit ihm thun, das ist's, und das stehet im Wessen. Sie machen Einen groß, den Andern klein, Einen gerade, den Andern schielicht und krumm, sie fügen Sinem Glud und Reichthum zu, dem Andern Armuth; aus Sinem machen sie einem listigen, wisigen Menschen nach dem Reich dieser Welt, und aus dem Andern einen Narren; sie machen einen König, und zerbrechen den Andern; Sinen tödten sie, den Andern gedaren sie, und führen des Menschen Gemuth zu aller Zeit, jedoch nur in eitel Mühe, Schmerzen und Unsust.

71, Darzu schnappt das Reich ber Hölle und bes Grimmes immer nach der Seele, und sperret seinen Rachen auf, zu verschlingen die arme gesangene Seele, die sitt mit zweien schweren Ketten umfasset: eine vom Reich der Hölle, die andere vom Reiche dieser Welt; und wird gesühret mit dem schweren, tolpischen, viehischen, ganz süchtigen Leibe als ein Dieb, den man immer zum Gerichte führet, welcher immer durch eine Fürbitte wird entledigt, und ins Gesangenis geleget: und muß die arme Seele die Zeit des ganzen Leibes uss gefangen liegen, da bald der Teufel auf einer Seite über sie rauschet mit seinem Luder, Grimme, Zorne und Bosheit, und will mit ihr in Ubgrund; bald die gleisnerische Welt mit Macht, Prücht, Geiz und Wollust des Verderbens; bald Krankheit und Kurcht, und ist immer im Zittern. Wie entsehet sie sich doch, so nur der Mensch im Finstern gehet, und fürchtet immer, es werde tie der Scharksichter ergreisen, und das Recht erequiren.

Die Pforte ber großen Gunbe und Bibermillen wiber Gott burch ben Denfchen.

72. Go wir une bee Greuels und großen Gunben vor Gott im Menfchen entfinnen, welche und unfere erfte Ettern haben ans geerbet; fo mochten wir wohl in biefer Belt nimmer froblich merben, fo uns nicht ber Beift biefer Belt in narrifche Spiegelfechter-Freude fürgete in unferm Gefangnig: ober aber wenn uns nicht bie Biebergeburt fo oft boch erfreuete, aus biefer Gefangnif los gu werben. Denn wir befinden boch in biefem Leben nichts als eitel Greuel, Gunbe, Roth und Tob, und erlangen faum einen Unblid ber emigen Freude in Diefem Leben.

73. Run fpricht bas Gemuth: Bas ift benn Gunbe? ober wie ift es Gunbe? Marum hat Gott einen Etel an dem Befen, fo er gefchaffen bat? Siebe, bu Menfchenkind, vor Gott ift feine Gunbe im himmel, allein in bir ift bie Gunbe: und bie Gunben scheiben uns und unfern Gott von einander. Sonft ift alles fix und in feinem eignen Befen gut, bas Reich ber Solle und bes Borns ift in fich felber nach feiner Region gut; es legt ibm felber keine Marter ober Behe an, fonbern fein Behe ift feine Geburt und Auffteigen ber Qual, es begehret auch fonft nichts.

74. So ift bas Reich biefer Welt auch fur fich felber fir und gut : es legt ihm auch fein Webe an, fonbern bas Erheben ber Glementa, ale bes Ungundens ber Sige, Ratte, Luft und Baffers ift fein Bachfen und Grunen, und thut ihm in fich felber nichts

webe: es bat auch fein Bagen ober Furcht in fich felber.

75. Allein ber Mensch, welcher aus einem andern Principio ift ausgegangen, ber bat in biefen beiben Principien Bebe, Roth, Magen und Bagen; benn er ift nicht in feinem Baterlande, und konnen biefe beide Principia feines fein Baterland erreichen. Dars um muß fich bie arme Seele alfo quetichen und brangen, baß fie wieder in ihr Baterland reichet, fie muß wieder burch bie Thore ber tiefen Ungft bes Tobes geben, fie muß zwei Reiche gerfprengen, und fedet allhier gwifchen Thur und Ungel; und wird immer infi: ciret mit benen Dingen, bie fie guruckhalten und febr quetichen, fie ftedet wie in einer Preffe.

76. Dringet fie gu Gott, fo halt fie ber Teufel auf einer Geite an einem Banbe, und die Belt am anbern Banbe, und fchlagen auf fie gu: ber Teufel gunbet fie an mit Grimm und Born, bas ift eine Quelle und Gunde, bie nicht kann bas Reich Gottes erreichen. Und bie Welt führet fie in hoffart, Geig und Fleisches Luft, baf ber Geele Effentien vom fleifchlichen Willen voll merben: benn ber Bille bes Bemuths zeucht biefe Dinge in bie Geele, fo wird bie Geele gang unrein, geschwul und finfter von dem Unges jogenen, und fann bas Licht Gottes nicht erreichen. Ihre Effens tien, die sie sollen in Gott aneignen, konnen nicht, benn sie, sind zu rauh, und konnen nicht ins Licht; es zundet sich nicht darinnen an. Es mussen nur die Thore der Tiefe zersprenget sein, so dringen die Essentien in die Freiheit außer der Finsterniß; so aber das Gemuth gefüllet ist, so kann's nicht, da gehet dann an Schrecken, Furcht, Zagen, Verzweiseln am Reich Gottes, und macht der Seesten eine eitel Qual.

77. Auch so follst bu wissen, wie es vor Gott Sunde ist: bu haft in dir das Element, welches ist eine Wonne vor Gott; so du nun also mit der Holle Qual wuthest und todest, berührest du das Element und erweckest den Grimm zum Ausgang, und thust eben als der Teufel thut, da er den Grimm im Fiat erregte und anzundete, davon der Grimm die Erde und Steine gebar: du sundigest die im Himmel vor Gott. Davon die Propheten an vielen Enden klagten, daß das ungehorsame Bolt ihren Gott beleidigte. Db's ihm wohl in sich nicht webe thut, so wird doch seine Grimm nach dem ersten Principio in den Thoren der Tiefe, darinnen die Seele stehet, entzündet, und ist ein eitel Greuel vor ihm.

78. Siehe, alles was du in bein Gemuth einlasself, so beine Seele nicht in Gott geanneiget ist, daß sie im Glauben und Zusversicht auf ihn siehet: so ist dir alles Sunde, was du thust. Denn du führest ein irdisch Gemuth in die Thore der Tiefe, da der Geist Gottes gehet, und verunreinigest das Clement, welches vor Gott ist.

79. Sagst du, wie? Gott wohnet im Himmel? D bn blins bes Gemuth, voll Finsterniß! Der Himmel, da Gott wohnet, ist auch in dir, gleichwie Adam auf Erden im Paradeis war. Laß dich den Antichrist nicht außer dieser Welt über die Sterne weisenz er leugt wie der Teusel selbst. Gott ist überall, der Hölle Grund ist auch überall, wie der Prophet David sagt Ps. 139, 9. Schwingeich mich an die Morgenröthe, oder in die Hölle, so bist du da. Item: Wo ist die Stätte meiner Ruhe, bin nicht ich's, der alles erfülllet? Ich sehe aber an den Elenden, der zerbrochenen Geistes ist, in dem will ich wohnen. Esai. 66, 1. 2. Item: In Jacob will ich wohnen, und Israel soll meine Hutte sein. Ps. 132, 13. 15. Sir. 24, 13.

80. Berftehe recht: Er will wohnen in bem zerfprengten und zerbrochenen Geifte, ber bie Thore ber Finfterniß zerfprenget; und

gu bem will er einbringen.

81. Darum hute bich vor ber Sucht; sprich nicht: Ich siehe im Finstern, ber herr siehet mich nicht, was ich bente und thue. Er stehet in ber Pforte beines Gemuthe, wo die Seele in den zers sprengten Thoren stehet vor Gottes klarem Angesichte: und werden alle beine Greuel vor Gott erkannt, und du entfarbest damit das Element Gottes; du betrübest die züchtige Jungfrau, so dir zur Gesellin ist in dein Gemuth gegeben, welche wohnet in ihrem Cens

tro, und warnet bich vor ungöttlichem Wege. So bu folgest und umkehrest, und brichst durch ernste Buse zu ihr ein, so fronet sie dir dein Gemuth mit Weisheit und Verstand, daß du dem Teufel wohl kannst entsliehen. Wo aber nicht; so fällest du aus einer Sunde und Greuet in den andern, und machest dein Maß voll und überstüssig, so hilft dir dann der Teufel in seinem Reich. Du dienest ihm wohl, denn du bist eine rechte Peitsche der Kinder Gottes, nicht allein mit Spotten, sondern mit thätiger Hand, welches der Teufel nicht thun darf, du giebst ihm einen guten Diener; er kigelt dich noch sein mit dem Namen Gottes, daß du benselben in beinen Lippen führest und selber lehrest, aber dein Herz ist ein

Morber und Dieb, und bift am himmelreich gang tobt.

82. Darum, o liebes Gemuth, prüfe dich, wozu du geannels get bist, ob du zur Gerechtigkeit, Liebe, Treue und Mahrheit bist geanneiget; item zur Keuschheit, Zucht und Barmherzigkeit? Wohl dir; so ist's gut! Wo aber nicht: so greif in deinen Busen, und besiehe dein seischlich Herz und prüse es, raffe deine Sinne zusammen in ein Gefängnis, und setze deinem fleischlichen Herzen zu, daß die Elementa in dir erbeben, der Schmeichel und Lügen Zeusel, der sich in dein fleischlich Herz hat gesehet, wird wohl weichen, wird er diese Stöße fühlen, welche ihm nicht schmecken; du wirst wohl anders gesinnet werden. Es ist aus keinem ungeübten Gemüthe gedichtet, es hat's selber erfahren: darum soll's stehen zu einem Mesmorial und Immer-Aussichtung, wem nun lüstert, der versuche es, er wird Wunder erfahren.

83. Als nun Abam und sein Weib hatten von ber irbischen Frucht gegessen, schämeten fie sich vor einander; benn sie wurden gewahr ber thierischen Glieber ihres Leibes Fortpflanzung, und sie brachen Stauben ab, und hielten sie vor die Scham. Und die Stimme Gottes ging im Garten boch in ihrem Gemuthe, und sie

verftedten fich binter bie Baume im Garten.

84. Allhier sehen wir klar, und greifen es ja, daß Gott im Ansang nicht eine solche Bildniß mit thierischen Gliebern zur Fortspflanzung hatte geschaffen: benn was Gott schaffet zur Ewigkeit, davor ist keine Scham. Auch so wurden sie erst gewahr, daß sie nacket waren, die Elementa hatten sie besessen und kein Kleid ausgezogen, sie konnten auch nicht; denn des Menschen Geist war nicht der Elementa Essentien und Eigenschaft, sondern aus dem Ewigen.

85. Und ift an biesem Orte nichts Greiflicheres, als bag man siehet und erkennet, daß Abam vorm Schlafe vor seinem Weibe keine thierische Gestalt gehabt hat: benn er war weber Weib noch Mann, sondern eine Jungfrau ohne thierische Gestalt; er hatte keine Scham und Brufte, er durfte sie auch nicht: er hatte geboren in Liebe der Jucht, ohne Webe ober Eröffnung seines Leibes, eine

Jungfrau wie er war: und ware möglich gewesen, bag bas ganze Heer ber englischen Menschen ware aus einem Brunnen ausgegangen, wie bei den Engeln, so er in der Bersuchung ware bestanden. Gleichwie sie durch einen Menschen sind alle erlöset worden vom ewigen Tode und Höllen Qual, welche kommen zu dem einigen

Erzbirten zu feiner Rube.

86. Allhier befinden wir nun, wie sie Stimme Gottes im Garten gehöret haben: denn das Element hat erzittert ob den Sunden, welches vor Gott ist, mit welchem der Mensch inqualiret; und ist die Sunde im Element des Gemuths erst offendar worden in Abam und Heva, da ist Furcht und Schrecken in die Essentien der Seele gefallen. Denn das erste Principium in der Grimmigskeit ist gereget worden, es hat, wie man sagen möchte, Holz zu einem Feuerquell bekommen, und ist entzündlich aufgegangen im Widerwillen in den Essentien, da je eine Gestalt ist wider die andere gegangen: als die Herbigkeit und Kälte mit seinem Anziehen hat erwecket das bittere Stechen und Wehethun in den Essentien der Tinctur des Geblüts im Geiste, und die bittere Wütherei und Ausstelen hat erwecket das Keuer.

87. Und ist für die paradeisische Freude und Wonne ein eitel Schwefelgeist worden, welcher ftehet in Angst und Bittern ber Berbrechung, welcher die Tinctur des Gebluts angundet, barinnen Reifen, Stes Marter und Behe geschiehet: und fo fich bas Feuer im Schwefelgeist zu fehr anzundet, so verbrennet es die Tinctur, bag bes Lebens Licht verlischet; so fällt der Leib hin als ein tobt Aas. Entzundet fich bann bie Berbigkeit mit bem harten Unziehen, wird die Tinctur hart, finster und kalt vom Unziehen und Salten; fo erloschet auch des Lebens Licht, und verdirbet der Leib. Desgleis chen auch vom Waffer, fo fich bie Tinctur in ber Sanftmuth entgunbet, fo wird fie feift, bid und gefchwul, gang fuchtig, auch finfter und schielicht, in welchem ber Blit bes Lebens gehet als ein Dorn-Stachel. Und ift also bes Menschen Leben allenthalben mit Feinben umgeben; und ift bie arme Seele immer in ber schweren Ges fångnif mit vielen Retten umgeben, und furchtet immer, wenn ber Leib zerbricht, daß fie mochte bem Scharfrichter, bem Teufel, in fein Reich beimfallen.

88. Also ist aufgegangen in Abam und Heva im Garten Eben nach dem Apfelbis die erste Frucht in den Thoren der Tiefe, wo die Seele vor Gott stehet, und mit des Naters gerechtem Willen inqualiret, welcher seinen Willen vor sich setzet in der Zerdres chung der Finsterniß ins Licht der Sanstmuth, und sein liebes Herz und Sohn, in Kraft der Sanstmuth des Willens, als sein ewiges Wort von Ewigseit immer gebieret.

89. Alfo follte auch ber englische Mensch feinen Willen vor fich in die zersprengten Thore ber Finfterniß, burche Baters Willen, mit

teel fegen: so hatte ihn die Qual ber Finsternis im Grimm nicht gereget, sondern mare ein Siegefürst im Triumph bes Paradeises

über ber Solle und Diefer Belt Reich geblieben.

90. Als er aber seine Imagination ins Reich bieser Welt setze, so zog sein heller und lauter Wille ber Seele bas geschwule Reich ber Ausgeburt an sich in Willen: also ward die reine parabeissische Seele finster, und des Leibes Element kriegte den M esch oder Massa, welche den Willen der Seele, des Gemuths ins Element zog; also ward er ein fleischerner Mensch, und bekam den Grimm des ersten Principii, welcher die starke Durchbrechung in den Thoren der Tiefe zu Gott zu harten Knochen und Beinen machete.

91. Und ift uns trefflich und hoch zu erkennen: benn es wird ins Lebens = Licht ersehen, wie daß in Beinen das Mark die edleste und hochste Tinctur hat, barinnen ber Geist am sußesten, und das Licht am hellesten ist, welches im Feuer mag erkannt werden, so du ja sonst blind bift mit Widersprechen: und wird scharf erkannt, daß biese Gange, wo jest die harten Beine sind, sind Bunderkrafte gewesen, welche die Thore der Finsternis haben zersprenget, in welse

dem ber englische Mensch ift im Lichte gestanben.

92. Darum hat die gottliche Borsichtigkeit, als Abam in die Sucht fiel, ihm diese Kraft und Starke mit der Macht des ersten Principii, als der strengen Macht der Schärfe Gottes, umgeben, daß es nicht sollen also leicht des ersten und dritten Principii Qual rühren. Und das ist geschehen in Abams Schlafe, als Gott den Abam zu dieser Welt dauete, davon St. Paulus auch redet, 1 Kor. 15, 45. daß der natürliche Mensch sei ind zerbrechliche Leben dieser Welt geschaffen worden, welches ist geschehen in der Versuchung Abams, in Zeit als Gott sein natürlich Weib aus ihm machtet vordem aber war er eine himmlische Bildniß, und die muß er wieder werden in seiner Wiederkunft am jüngsten Tage.

93. Und laß gleich ben Teufel und diese Welt dawider wuthen, so ift's der Grund der Wahrheit, hoch im Wunder Gottes erkannt, und nicht aus Tand und Meinungen, wie die hoffartige gleisnerische Welt jest um den Kelch Jesu Christi tanzet, zu ihrer Pracht und Hochmuth, auch eigen Ehren und vermeinter Weisheit, zu ihrer Wolfust und Bauchfulle, als die stolze Braut zu Badylon, reitend auf dem diesen und fressenden Thier des Elenden. (Ob wir allhier an diesem Orte wohl aus dem ersten Adam geredet, so deutet nun der Geist: Ich habe dich ausgespeiet gen Babel in die Verwirrung in der Zeit des Jorns sollst du trinken vom Kelch deiner Hoffart, und deine Qual steiget auf in Ewisseit.

Bon ber Stimme Gottes im Garten in Eben, zwis fon Gott und ben zween Menfchen; bas Ges fprach von ber Sunbe.

94. 218 nun Abam und feine Beva nach bem Apfelbif fich anfaben, murben fie gemahr bes monftrofifchen Bilbes und Thieres Geffalt, und fuhleten in fich ben Born Gottes und bie Grimmig= feit der Sterne und Elementa: benn fie murben gemahr bes Das gens und Darme, in welche fie bie irbifche Frucht hatten gefacet, bie bub an ju qualificiren, und faben ihre thierifche Scham; ba erbub fich ihr Gemuth nach bem Parabeis, und funden bas nicht mehr, liefen in Bittern und Kurcht, und frochen hinter bie Baume, benn ber Born hatte ihre Effentien im Beifte gereget mit ber irbifchen Krucht. Da tam bie Stimme Gottes im Centro ber Thore ber Tiefe, und rief Abam und sprach: Abam, wo bift bu? Und er fprach: Die bin ich, und furchte mich; benn ich bin nacket. ber Berr fprach: Wer hat bir's gefagt, bag bu nadet bift? bu nicht gegeffen von bem Baume, bavon ich bir fagte: Du follf nicht bavon effen ? Und er fprace: Das Weib gab mir, und ich af bavon. Und er fprach jum Beibe: Barum thateft bu bas? Und fie fprach: Die Schlange betrog mich, bag ich ag.

95. Allhier siehet man gar eigentlich, wie ber Teufel seine englische Bildniß hatte verloren, und kommt nun in einer Schlange Gestalt, mit seinen morberischen Lugen, und betreugt bas Weib. Weil er Abam nicht hatte konnen ganglich fallen, so sehet er bem Weibe zu, und verheißet ihr Klugheit und bieser Welt Reichthum,

fie murben barinnen fein gleichwie Gott.

96. Der Teufel mischete Lugen und Wahrheit unter einander, und sagete: sie murben sein als Gott. Er meinete aber nach dem Reiche bieser Welt und nach dem ersten Principio des Grimmes, und das Paradeis ließ er außen. Heva aber verstund's, sie murde im Paradeis in der gettlichen und lieblichen Wonne bleiben.

97. Darum ist es nicht gut, mit bem Teufel schwahen, er ist ein Morber und Lugner von Anfang seines Reiches, und ein Dieb barzu; er kommt nur, baß er morben und stehlen will, wie allhier. Uns ist ber Teufel die höchste Ursache des Falles; benn dem Abam streuete er auch Zuder auf, daß er nach dem Reich diesser Welt imaginirete, wiewohl ihn Abam nicht wollte, so schlich boch in die Effentien des Grimmes, und streuete eitel paradeisischen Höllen Zuder darauf, daß Abam lüsterte.

98. Weil er aber Abam und Heva betrogen mit seinem Zucker, so hat ihm Gott ein solch Wohnhaus zugerichtet, als wie Abam von dem irdischen Zucker zum Unter-Ausgange auslässet: das soll ihm von Zerbrechung der Erde bleiben; wann sie ins Aether gehet, so soll ihm der liebliche Ruch vom Stant der Sunden und Greuel

im Reiche bes Grimmes bleiben, benfelben Zuder soll er ewig effen und seinen Willen barinnen wieder schöpfen zu anderem Zuder im Bachofen des Feuers. Dann mag er ihm benselben zurichten, wie er ihm am besten schmecket, vor welchem er erzittert, wann er's ben Geist horet beuten. Und ist allen gottlosen Menschen hiermit angebeutet, daß sie besselben Zuders, den sie allhier haben immer gebacken mit Lastern, Fluchen, Geizen, Spotten, Dornstechen, Morden, Rauben, dem Elenden seinen Schweiß nehmen, und dars

mit Sochmuth treiben, follen ewig mit effen.

99. So nun die armen gefangenen zwei Menschen vom Teusfel und dieser Welt also vor Gott stunden, mit Furcht und großem Schrecken, und suhleten Gottes Jorn und ernstes Gericht, jammerte es das Herz Gottes, der sie gemacht hatte; und ward erblicket, od irgend ein Rath ware, dem armen Menschen zu helsen und ihn zu erlösen vom Bande des ewigen Grimmes, und vom tödtlichen Leibe dieser Welt; aber es ward nichts gefunden im Himmel und dieser Welt, das sie möchte frei machen. Es war kein Fürsten und Thron Engel, der die Macht hatte; es war alles aus, sie waren im ewigen Gerichte des zeitlichen und ewigen Todes. Denn das erste Principium hatte sie im Geiste der Seele gefangen und inquatirete mit der Seele: das Himmelreich im Lichte war zu, und war ein vester Schluß eines Principii darzwischen, und konnte das nicht wieder erreichen, er würde denn wieder aus Gott geboren, sonst kein Rath, weder Hüsse noch Zussucht zu etwas.

100. Da spottete ber Teufel bes Bilbes, und die Hölle sperrete ben Nachen auf, und hatten ben Jugel in ihren Essentien; und zog immer mit ihm ins höllische Feuer bes Grimmes zu: da war im Gemuth Zittern und Schrecken, und die Liebe Gottes konnten sie nicht erreichen. Der himmel feindete sie an, kein Engel nahete zu ihnen, als nur die rauhen Teufel, die ließen sich sehen und schrieen: Joh! wir haben gewonnen, wir sind Fürsten der Menschen, wir wollen sie wohl qualen für unsern Stuhl, den sie uns wollten besitzen; wir sollten ihrer Füße Schemel sein: nun sind wir ihre Nicheter. Was fragen wir nach Gott, wohnet er doch nicht in unserm Reiche; warum hat er uns ausgestoßen? Wir wollen uns an sei=

nem Bilbe wohl rachen!

Die allerholdfeligste und liebreichste Pforte von ber Berheißung bes Schlangentreters, hoch zu betrachten.

101. Als nun kein Rath gefunden war, und die Menschen in die Holle funken im großen Triumph der Teufel; so sprach Gott zur Schlange, dem Teufel: weil du das gethan haft, verfluchet

feift bu; und bes Weibes Saame foll bir ben Ropf zertreten, und bu mirft ibn in die Kerfen ftechen.

102. Dafür erzitterte wohl ber Solle Abgrund, aber ber Teufel verftund's nicht ganglich, mas es fein follte; allein bag er fab. baß fich bas Wort in Abam und Heva im Centro bes Lebens ein= bilbete und ftund bem Grimme ber Solle Reich entgegen, bafur er fich wohl furchtete, und fein Jubiliren kleiner marb; benn ber Braten Schmedete ihm nicht.

103. Mofes Schreibet allhier, gleich als hatte bie Schlange Bevam betrogen: benn Gott verfluchte fie, bag fie follte Erbe effen, und auf bem Bauche gehen. Gen. 3, 14. Aber Mofes macht allhier ben Deckel vor die Mugen, bag man ihm nicht ins Ungeficht fiehet; benn alle Prophezei ftehet in einem bunkeln Borte, auf bag es ber Teufel nicht kennet und die Zeit erlernet, daß er nicht seinen falfchen Saamen zuvor einstreuete, ebe die Bunder Gottes erscheis nen; wie foldes in allen Propheten ju feben ift, welche vom Schlans gentreter meiffagen.

104. Und ift erkenntlich, bag ber Teufel fei in bie Schlange geschlichen, und habe aus der Schlange geredet; benn Gott meinete nicht, daß ber Schlangentreter follte ber thierischen Schlange ben Ropf zertreten, sondern dem Teufel, und der Sollen Abgrund zerftoren. Das war aber der thierischen Schlange Strafe, bag sie follte ein giftiger Wurm ohne Rufe bleiben, und Erde effen, und mit bem Teufel Gemeinschaft haben; benn also erschienen auch alle bofe Geifter in ber Solle, in ihrer eigenen Geftalt nach ihrer Qual, als Schlangen, Drachen, greuliche Burmer und bofe Thiere.

105. Das verstund der Teufel nun nicht: weil Gott von der Schlange redete, und fie verfluchete zu einem ichrecklichen Burm, fo meinete er, es ginge ihn nichts an. Er weiß auch noch fein Gericht nicht, allein mas er vom Menschen erlernet, welcher im · Beifte Gottes beutet; wiewohl ibm ber Geift Gottes fein Gericht nicht ganglich andeutet, sondern alles in ber Tiefe gang weit, bag er's nicht gang verftehet: benn es werben bem erleuchteten Menfchen alle Prophezeien, auch uber bie Bosheit ber Menschen, alfo gege= ben, er darf fie nicht helle darstellen, auf bag ber Teufel ben Rath Gottes nicht ganglich erlernet, und feinen Buder barein ftreuet; wiewohl in biefem Orte gar treffliche Dinge fteben, welche man ber Belt nicht barf offenbaren, benn fie bleiben jum Gerichte Gottes. Auf bag ber Teufel nicht neue Secten brein bringet und ben Menschen in 3meifel fuhret, so foll es übergangen werden, bis zur Lilien = Beit.

106. So wir une nun entfinnen ber großen Liebe und Barms herzigkeit Gottes, fo er zu dem Menschen hat gewandt, fo finden wir Urfache genug von biesen Thaten zu fchreiben und zu lehren, benn es trifft unfer ewig Beil und die Erlofung aus ber Solle Rachen: berwegen will ich ben Grund vom verheißenen Meffia fetzen, bie nachfolgenden Schriften besser zu verstehen, sonderlich den Mosen in seinem Gesehuch, da es denn Noth thut. Wer nun hier nichts sehen will, dem rathe Gott, er muß wohl blind sein; denn die Zeit der verstockten Juden, Turken und Heiden Heimsuchung kommt; wer sehen will, der sehe, die Lampe des Brautigams wird nahe angezündet. Er kommt; wer Gast sein will, der schiede sich

mit einem bochzeitlichen Rleibe!

mögen erkennen, was Gott mit dem Schlangentreter meinete? Ja freilich erkannten sie es nicht ganzlich, allein daß sie sahen, daß der Teusel weichen mußte von ihnen, und sich außerlich nicht mehr ses hen ließ; aber das Gemuth im Centro des Lebens Durchbrechung ins Element, vor die züchtige und keusche Jungfrau der Weisheit Gottes verstund es wohl, denn es empfing einen theuren und werten Gast: denn das Wort, das Gott der Vater vom Schlangenstreter zu ihnen redete, ging aus dem Herzen und Mund Gottes; und es war der Funke der Liebe aus dem Herzen Gottes, welcher von Ewigkeit in dem Perzen Gottes gewesen war. In welchem Gott der Vater das menschliche Geschlecht erblicket und erwählet hatte, ehe der Welt Grund geleget ward, daß sie im selben sollten leben, und daß derselbe sollte stehen in des Lebens Aufgang; und Adam stund in seiner Schöpfung auch darinnen.

108. Und bas ift es, bas Paulus rebet Eph. 1, 4., ber Menfch fei in Chrifto Sefu ermablet vor ber Belt Grund; und nicht bie Zweifel= Suppe, die man jest lehret von ber Gnabenwahl, es ift nicht ber rechte Berftanb. 3ch will bir Paulum mit feiner Gnaben= mabl an feinem Orte mohl weifen, fo ich fchreibe von ben thieris fchen, wolfischen und hundischen Gemuthern ber Menschen, welche ben Schlangentreter nicht einlaffen wollen, auf bag fie ber himmli= fche Bater in feinem Gobn Jefu Chrifto, burch feine Menfchwerbung, Sterben und Tob ju fich joge: bas Bieben wollen fie nicht bulben, benn fie haben ber Schlange Effentien, welche in die Solle gieben; aber folches ift nicht aus Gott alfo, ber fie gern verließ, fonbern aus ihrer Sunbegart von Sternen und Teufel eingefaet, welche Gott wohl fennet, und will nicht die Perlen vor bie Caue und Sunde werfen; ba es boch moglich mare; febreten fie nur um und traten in die Biebergeburt, fie erreicheten bas Rleinob, wiewohl es wenig geschiehet: barum tennet Gott die Geinen.

109. Wie obgemeldet, so hat sich basselbe Wort aus bem Herzen Gottes, bas Gott zu Abam und Heva sprach, in Abam und Heva ins Lebens Licht, in seinem Centro mit eingebildet, und vermählet mit der theuren und werthen Jungfrau der Zucht, ewig bet Abam und Heva zu bleiben, und sie zu schügen vor den feurigen Essentien und Stichen des Teufels. Auch so sie sich zu demselben

Morte wurden aneignen, wurden fle bavon bie Strahlen ber heiligen Dreifaltigkeit empfahen und bie Weisheit ber Jungfrau.

110. Und dieses Wort sollte die Seele erleuchten, und in Berbrechung bes Leibes der Seele Licht sein, und die Seele durch die Thore der Finsternis ins Paradeis vor Gottes klares Angesicht fuhren ins andre Principium, ins Clement, ba keine Qual ist.

111. Denn das Wort hat die Seele bekleibet und zugeschlose sen das Höllenreich, da soll sie warten bis an Tag der Wiederbrins gung: so soll sie aus dem Element, aus ihrem hie gewesenen Leibe (wann der Grimm abgewaschen und im Feuer abgeschmelzet seine würde) am jungsten Tage wieder einen Leib bekommen; und zwar keinen fremden, sondern den sie allhier im Element hat getragen, in den vier Elementen verborgen, derselbe soll hervorgehen und grüsnen als Abam in der Schöpfung.

#### Die Pforte ber Erlofung.

112. Und baffelbe Wort ift burch die ersten zween Menschen fortgepflanzet worden von einem aufs andre, als in des Lebens Geburt und Anzundung der Seele, aber im Centro: und ist einem Jeden das himmelreich in seinem Gemuthe nahe, und kann es erreichen, so er nur selber will; benn Gott hat es ihm aus Enaden geschenket.

113. Du sollst aber wissen, daß basselbe Wort nicht in beinem Fleisch und Blut stedet: so wenig bein Fleisch kann das himmelsteich erben, so wenig stedt es im Fleisch, sondern in seinem Principio, in der Seele Eentro, und ist der Seele Brautigam. So sie treu ist, so ruhet es in ihrem Schoof; und so sie falsch wird, so gebet sie vom Worte aus.

114. Denn die Seele stehet in der Pforte im Centro, als in der Thur, zwischen himmel und holle, und das Wort ist im himmel: so sich die Seele lasset aus der Pforte ziehen, so verlieret sie das Wort; so sie aber wieder für sich nach der Pforte greiset, so ergreiset sie sie wieder, und die Jungfrau, welche des Worts Dienerin ist, gehet stets mit der Seele und warnet sie des bosen Weges.

115. Aber so die Seele ein Hund, Natter und Schlange wird, so weichet sie zum Worte in Himmel, und ist die Thur zu: und wird eine ganze Geburt zwischen der Seele und dem Worte, da sonst nur eine halbe ist; da gilt's Kampfens, und wird schwers lich ins Himmelreich geben, doch ist's möglich.

116. Daffelbe Wort hat die Seelen ber Menschen, welche ihr Gemuth haben barein geaneigenet, von der Welt her, wenn der Leib ist gestorben, in den Schof Abraha geführet, ind Paradeis, ins Element, in die Ruhe ohne Qual. Doch hat die Seele ohne Leib nicht paradeisssiche Qual, sondern sie rubet in den zersprengten

Thoren im fanften Clement, in der Jungfrauen Schoof vor ihrem Brautigam, auf den langen Streit der Unruhe; und wartet ihres Leibes ohne Schmerzen: und vor ihr ift feine Zeit, sondern sie ift in der Stille, schläfet nicht, sondern fiehet ohne Wanten im Lichte des Worts.

117. Dieweil aber die Essentien der Seele waren mit des Teusels und der Holle Gift insiciret, daß der Seele nicht konnte gerathen werden, sie wurde denn wieder neugeboren durch das Wort aus dem Munte Gottes, als durch sein liebes Herz: sollte sie aber wieder paradeissische Freude und Qual haben, in den paradeissischen Essentien inqualiren, und sollte anders ihr Leib aus dem Element wieder zur Seele kommen, so mußte das Wort Mensch werden in jungfräulicher Zucht, und des Menschen Fleisch und Blut an sich nehmen, und eine menschliche Seele werden, und in Tod, sowohl ins erste Principiums, ins finstere Gemuth der Ewigkeit, wo sich der Seele Wurm urkundet, in der Holle Grund eingehen, und die sinstern Thore in der Seele Abgrund und die Ketten des Teusels zersprengen, und die Seele aus dem Grunde wieder neugedären, und ein neues Kind ohne Sünde und Jorn vor Gott stellen.

118. Und gleichwie die erste Sunde von Einem auf Alle brang; also bringet auch die Wiedergeburt burch Einen auf Alle, und ist Niemand ausgeschlossen, wer nur selber will. Wer anders redet, der hat keine Erkenntniß im Reiche Gottes, sondern redet

hiftorifch , ohne Beiff bes Lebens.

119. Wir wollen die großen Wunderthaten Gottes scharf, hoch und ordentlich allhier nachsetzen, dem kranken Udam zum Trost, welcher jest in der Presse stedet, und sich muß lassen wohl geißeln: das soll stehen wider alle Pforten des Teufels, auch aller Rotten und Secten, und solches im Grunde und Lichte, so uns von Gott gezgeben ist; darzu auf der heiligen Schrift Grund, auf die theuren Worte der Berheißung in den Propheten und Pfalmen, sowohl auf die Apostolischen, welche, ob wir wohl nicht allhier ihre Schriften alle anziehen, wir doch einem jeden wollen genug erweisen, so ihm mit dieser summarischen Beschreibung nicht vergnügte.

# Die Pforte ber Menschwerdung Jesu Chrifti, bes Sohnes Gottes.

Die ftarten Glaubens= Artiful ber Chriften.

120. Liebes Gemuth, wir schreiben nicht Tanb = Mahrlein, es ift Ernft, und kostet Leib und Seele; wir muffen bavon Rechensschaft geben, als von bem Pfund, so uns ist vertrauet. Will sich Jemand argern, ber sehe wohl zu, was er thut. Es ist wahrlich Zeit, vom Schlafe aufzuwachen, benn ber Brautigam kommt.

121. I. Wir Chriften glauben und bekennen, daß bas ewige Bort bes Baters (Jefus Chriftus) ift ein mahrer felbstftanbiger

Mensch, mit Leib und Seele worben in ber Jungfrau Marien Leibe, ohne Buthung eines Dannes. Denn wir glauben, er fei empfangen vom beiligen Beifte, und geboren aus ber Jungfrauen Leibe, ohne Berletung ihrer jungfraulichen Bucht. II. Stem wir alauben, er fei in feinem menschlichen Leibe gestorben und begraben worden. III. Stem, er fei niebergefahren in die Solle und habe bes Teufels Banbe, bamit er ben Menfchen gefangen hielt, gerbrochen, und bie Seele bes Menfchen ertofet. IV. Item wir glaus ben, er fei freiwillig um unferer Schuld willen geftorben, bag er feinen Bater verlohnete und und bei ihm zu Gnaben brachte. V. Item wir glauben, er fei am britten Tage vom Tobe wieder erftanben, und aufgefahren gen Simmel, ba figend gur Rechten Gottes, bes allmachtigen Baters. VI. Stem wir glauben, er merbe wieber-Commen am jungften Tage, ju richten bie Lebenbigen und bie Todten, und feine Braut ju fich einführen und die Gottlofen verbam= men. VII. Item wir glauben, er habe eine driftliche Gemeine alls hier auf Erben , welche in feinem Blute und Tobe fei ju Ginem Leibe erboren in viel Glieber: berfelben pflege er, und regiere fie mit feinem Beifte und Borte, und vereinige fie immer burch bie beilige Taufe feiner Gelbft = Einsetung, und burch bas Sacrament feines Leibes und Bluts ju einem Leibe in ihm felber. VIII. Item wir glauben, bag er biefelbe beschute und beschirme, und in einem Sinn erhalte. — So wollen wir nun aus bem tiefen Grunde alles in feinem Wefen hienach feten, welches jest Noth ift, mas unfer Ertenntnig fei.

#### Das 18. Kapitel.

Bom verheißenen Weibes = Saamen und Schlangentreter, und vom Ausgange Adams und Hevå aus dem Paradeis; item vom Fluche Gottes, wie er die Erde verfluchete um der Menschen Sunden willen.

Wir sollen nicht ben Brei im Munde kochen und mit den Gesheimnissen spielen, ein anderes schreiben, und ein anderes mit dem Mande bekennen, den Ohren der Menschen zu gefallen wie jetzunder geschiehet, da man sich immer mit einem fremden Mantel dektet, und eine Gleisnerei und Spiegelsechten ist. In einem Solchen ist kein Geist Gottes, sondern er ist ein Dieb und Morder und führet 14\*

seine Feber nur seiner Hoffart; hatte er Gewalt, so riffe er bas alles um, so er gleich mit halbem Munde bekennet unter einer fremben Decke: sonbern er soll frei aus seines Herzens Abgrund rezben und schreiben ohne Deckel. Denn Christus hat ben Deckel weggethan, und erscheinet sein freundliches Angesicht vor der ganzen

Belt ju einem Beugniß uber alle Bolfer.

2. Darum sehe ein Jeder und habe Ucht auf die Gleisner und Heuchler, denn sie sind Diener des Antichrists, und nicht Christi: denn der Antichrist hat seinen Fuß über die Breite der Erde gesehet, und reitet auf dem greulichen fressenden Thier, welches so groß ist als er selber, und noch größer. Es will wahrlich Noth sein, daß ein Jeder in seinen Busen greife und sein Herz beschaue, wie es gericht ist, daß er sich nicht selber betrüge, und ihm unerstannt einen Diener des Antichrists gebe und die Prophezei erstülle. Denn er stehet jest im Augenlichte, die Zeit seiner Helmssuchung ist vorhanden, er wird ins Lebenslicht offenbar. Und hüte dich vor dem Geiz, denn du wirst dessen nicht genießen; denn des Thieres Zorn zerbricht Berg und Hügel, und wird dein Geiz dem

Brimm gu Theile; bie Beit ift nabe!

3. Uls nun ber arme gefallene Menfch Abam und Beva, alfo in großen Furchten, Schrecken und Bittern ftunden, am Bande bes Teufels und ber Solle veft angebunden in großem Spott und Schande vorm Simmel und Parabeis; fo erfcbien ihnen Gott ber Bater mit feinem gornigen Gemuthe bes Abgrundes, barein fie maren gefallen, und fein liebreiches Berg ging burche Bort aus bem Bater aus, in Mbam und Seva, und ftellete fich vorm Born boch in die Pforte bes Lebens bes Menfchen, und erblichete wieber bie arme Geele, aber fie fonnten's nicht ergreifen in die Effentien ber Geele, fonbern empfingen feine Strahlen ber allmachtigen Rraft: bavon Abam und Beva wieder frohlich murben und ftunden boch in Bittern, megen bes Grimmes in ihnen, und boreten bie Genteng, fo ihnen Gott fagete. Denn Gott fprach: Weil bu haft gegeffen von bem Baum, bavon ich bir fagte, bu follft nicht bavon effen; verflucht fei ber Uder um beinetwillen, mit Rummer follft bu bich barauf nahren bein Lebenlang; Dornen und Difteln foll er bir tragen, und du follft bas Rraut auf bem Felbe effen, und im Schweiß beines Ungefichts follft bu bein Brobt effen, bis bu wieber gur Erbe werbeft, bavon bu genomen bift, benn bu bift nun Erbe, und follft wieder gur Erbe merben. Gen. 3, 17 - 19.

4. Allhier stehen nun die großen Geheimnisse, welche wir mit unsern irdischen Augen nicht mehr sehen konnen, ganz bloß und offen, und ist kein Deckel bavor, als nur daß wir blind sind am Reiche Gottes; benn Gott verflucht die Erde und saget, sie soll nun Dornen und Difteln tragen, und ber Mensch soll die Frucht

ber verfluchten Erbe effen.

5. Das ist ja nun ein Neues. Er befahl ihm im Parabeis, nicht das irbische Kraut zn essen, sondern von der lieblichen Frucht und ob er håtte gegessen von dem Kraut des Feldes, so war es doch himmlisch, das er essen sollte: und als der Hern die Erde versluchte, so ward alles irdisch, und ward ihm das heilige Element entzogen, und wuchs die Frucht in dem Ausgange der vier Elementa, im Auzunden des Grimmes, aus welchem Dornen und Disteln wachsen.

6. Uns ist zu entsinnen, daß gar eine liebliche Wonne sei auf Erben gewesen, denn alle Früchte haben aus dem verborgenen Element durch den Grimm der vier Elementa gegrünet: und ob die vier Elementa ihre Früchte wohl auch gehabt haben, so sollte doch der Mensch nicht davon essen, sondern die Thiere des Feldes.

7. So aber nun ber Herr bie Erbe verfluchete, so wich bas Element von ber Murzel ber Frucht; benn Gottes Fluchen ift anbers nichts als von einem Dinge fliehen. Also ist die Heiligkeit Gottes von ber Murzel ber Frucht gestohen: so ist die Murzel in ben vier Elementen geblieben, in ber Ausgeburt, und Abam und Heva waren auch drein gefallen; so kam nun gleich und gleich zusammen: sein Leib war auch irdisch worden, und mußte zu Erbe werden.

8. Daß aber Gott sagte: Du sollst Erbe werben, bavon bu genommen bist; bas ist gar recht also. Aber ber Verstand ist im Worte, und hanget ber irbische Deckel bavor; man muß unter ben Deckel sehen. Denn Abam war von ber Erbe genommen, ein Auszug aus bem Element, welches mit ber Erbe inqualiret, nicht aus ben vier Ausgängen ber Elementa; als er aber in die vier Elementa siel, so war er Erbe, dazu Feuer, Luft und Wasser. Was soll nun dem thierischen Menschen die himmlische Paradeis = Frucht? Konnte er sie doch nicht genießen. So wirft auch Gott sein himselreich nicht vor die Thiere und Saue, sondern es gehöret den Engeln.

9. Auch so ist's gar hell, das vorm Fluche nicht sind solche giftige Dornen und Disteln mit gistiger Frucht gewachsen, und ware kein Thier also grimmig und bose gewesen, so Gott die Erde nicht hatte versluchet vom Element; denn Gott sprach: Um beinetwillen sei die Erde versluchet. Darum denn auch nun der Ungehorsam der Thiere und die Flucht derselben gegen den Menschen entstanden, und sie auch also grimmig und bose sind, und sich der Mensch vor ihstem Grimm bergen muß, da ihm doch Gott in der Schöpfung alses in seine Gewalt gab: alle Thiere auf dem Felde sollten ihm unsterthänig sein; welches nun wohl im Widerspiel ist. Denn der Mensch ist ihr Wolf worden, und sie sind Löwen gegen ihn, und ist ein eitel Anseindung gegen einander, er mag die zahmen Thiere kaum bändigen, vielweniger die wilden.

10. Und ift une ju erkennen, bag auch ein großer Unterscheib fei

in ben Thieren gemefen bor bem gluche; benn etliche, ale bie gab= men, find bem Glement gar nahe verwandt gemefen, mit welchen ber Menich batte Freude und Spiel gehabt; bagegen etliche, ale bie wilben , ben vier Elementen, welche vor ben Menfchen flieben. Denn bie Bunber = Urfachen fteden gar in ben Effentien, und wird ins Lebenslicht, in ber Jungfrauen Big gar mohl erfeben und erfannt. Es ift nichts fo tief, bag ber Menfch nicht tonnte grunden und gar gewiß feben; fo er nur ben Deckel wegthut, und fiehet burch bie

burchgrabene Zafel Jofua ins gelobte Land.

11. Und Gott (prach: 3m Schweife beines Ungefichtes follft bu bein Brobt effen, bis bu wieber jur Erbe werbeft. Ben. 3, 19. Da ift nun alles hell und im Lichte; benn er hatte bie himmlifche Frucht verloren, Die ihm ohne Dube wuchs; To mußte er nun in bie Erbe graben, fden und pflangen, baf er Frucht in ben vier Elementen bauete in Rummer, Dube und Roth. Denn weil bas Element, ober bie Rraft aus bem Element, burch bie Erbe grunete, fo mar eine immermahrenbe Burgel ber Frucht; als aber bas Glement burch ben Gluch wich, fo mar ber erstarrete Tob in ber Bur= gel und bie Bermefung, und mußte immer wieder geflanget merben. Ulfo hat fich bie Dubfeligkeit ber Menfchen angefangen, barinnen wir nun baben muffen.

12. Es hatte ihm Gott ichon Rrenturen gefchaffen, Die ber Thiere geflogen hatten zu aller Beit; ber Menich batte mobi mogen im Parabeis in Engelsgeftalt bleiben; find boch ohne bas in allen vier Elementen Rreaturen ohne Geele. Gott murbe mohl einem andern Gefchlechte haben bie Arbeit und Pflege mit ben Thieren aufgeleget, welches auch irbifd mare gemefen; aber er fahe mohl, baß ber Mensch nicht beffunde, barum ward ihm auch balb die Laft gu-

erfannt, wie Dofes bavon fcreibet.

13. Satte Gott wollen thierifche Menfchen haben, fo batte er fie im Unfange alfo geschaffen, und ihnen fein Gebot gegeben; batte fie auch nicht verfucht, wie benn bas Dieh fein Gefet hat.

14. Darum find alle Ginreben, fo in die Bernunft fallen, ans bere nichts, ale bes Teufele liftig Biberfpiel, ber je gern wollte erhalten , bag Gott bes Menschen Fall gewollt hatte. Es find auch Leute bie ba burfen fagen : Gott habe ihn gewollt; er habe bet Schlange bie Bunge gewappnet, Bevam ju verführen. Belder Ur= theil gang recht über fie ift, weil fie bem Teufel fein Bort ber

Luge beftattigen, und aus Gott einen Lugner machen.

15. Ja recht nach bem erften Principio ber Solle Abgrund hat er ben Fall bes Menschen gewollt. Daffelbe Reich heißt aber nicht Gott; es ift noch ein ander Principium und befter Schluß bas zwischen. Denn im andern Principio, ba Gott erscheinet, hat er ihn nicht gewollt; es ift wohl alles Gottes, aber bas erfte Prin= cipium ift bas Band ber Emigeeit, bas fich felber macht. Daraus ift Gott ber Bater von Ewigkeit ausgegangen in's andere Principium, barinnen gebieret er fein herz und Sohn, und ba gehet ber heilige Geift vom Bater und Sohne aus, und nicht im ersten: und ift

ber Menich jum andern Principio erschaffen.

16. Darum hat ihn auch bas Serg bes anbern Principii aus bem Banbe bes erften Principii durch fich felber wieder neugeboren, und vom grimmen Bande erlofet, und foll ein jebes fur fich fteben in feine Emigkeit; und ift doch allein Gott ber Setr, und allein allmachtig, aber bas ewige Band ift ungertrennlich, sonften murbe Die Gottheit auch gertrennet: fo aber muß ihm alles zu feiner Freude und Ehre ftehen. Und er ift allein ber Schopfer aller Dinge, und muß alles vor ihm ftehen; wie benn gefchrieben ftehet: Du wirft feben und dich freuen, wie es bem Gottlofen vergolten wirb. Pf. 91, 8. Da boch im andern Principlo feine Begierde gur Rache ift, sonbern in ber Scharfe ber Durchbrechung aus bemerften insanbre; babie Seele aus der Quetsche ausreißet in die paradeifische Wonne, so freuet fie fich, bag ber Treiber gefangen ift, ber fie quetschete, bag fie nun vor ihm ficher ift: wie benn bas bes Simmelreichs Freube ift, bag ber hoffartige Teufel im ersten Principio gefangen ift, bag er nicht mehr den himmel betrube, und die Monne bes beiligen, reinen Glemente entgunde.

17. Darum ift auch im himmelgroße Freude über biese Welt, baffallba ein Principium ift erboren, baff also ber Teufel ben Grimm, welchen er ausgeschüttet und entzündet in Zeit seiner Schöpfung, nicht mehr kann gebrauchen; sondern er ift zwischen zweien Reichen,

welche beibe gut find, gefangen.

18. Also mußt bu verstehen, was es ist, wenn die Schrift rebet von der Rache der Gottlosen, daß in den Heiligen darüber eine Freude sei; denn der Holle Grimm und Qual ist des Himmels Freude. Wenn keine Qual ware, so ware kein Aussteigen; so aber das Licht in die grimmige Qual kommt, so ist's eitel Freude, und in der Finsterniß ist's eine Selbstanfeindung in sich; und wird hierinnen der ewige Wurm geboren.

19. Darum sollst bu miffen, daß also Gott alles in allem ist; wo er nicht in ber Liebe im Lichte ist, ba ist er im Finstern in ber Grimmigkeit und Qual. Denn vor ber Zeit ber Schöpfung war nichts als bie Qual, barob bie Gottheit, has bleibet in Ewigkeit, und ist kein ander Grund; du findest nicht mehr, laß

nur ab vom tiefen Forschen, benn es ift ber Ratur Enbe.

20. Wiewohl solche Offenbarungen von der Welt her find vers. borgen gestanden; weil sie (die Welt) aber nun soll ins Aether und in die Zerbrechung gehen, so bloßet sich alles, was in der Natur verborgen ist, und werden gar große Dinge offenbar werden, welsche nie offenbar gewesen; und ist das Mysterium die Morgenröthe des Tages. Darum ist's Zeit auszuwachen, denn der Todten Auswachung ist nabe.

21. Als nun Gott bem Abam seine Sentenz gesprochen, und ihm ben Schlangentreter zum Trost und Beistand geordnet in seiner Mühseligkeit auf Erden; so sprach er der heva ihre Sentenz auch, und bestättigte sie vollends zu einer Frau dieser Welt, und sprach zu ihr: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gedaren, und dein Wille soll beinem Manne unterworfen sein, und er soll bein herr sein. Gen. 3, 16.

22. Und ist allhier sonnenklar, daß der Mensch nicht im Anfang ist auf eine solche Weise versehen worden zu gebären; denn es sollte alles ohne Schmerzen zugehen, ohne viehische Schwängerung, ohne Weib und ohne Mann. Darum mußte der Schlangentreter ohne Mannes Saamen von einer Jungfrau geboren werden: ob's gleich nun mußte auf eine solche menschliche Weise geschehen, so war es nur zu dem Ende, daß die Gottheit konnte ins Fleisch gehen, und die sleischliche Seele wieder aus dem sinstern Fleisch, aus dem Tode ins Leben gebären. Sonst ist der Held durchaus der Jungfrauen Sohn, und eine Jungfrau im Gemuthe, gleich dem

erften Ubam in ber Schopfung.

23. Denn bu mußt es ernstlich und scharf verstehen, was Christus für eine Person ist. Er ist erstlich Gott, und ist im Bater ber Ewigkeit erboren, aus dem Bater der Ewigkeit von Ewigkeit, ohne Unfang und Ende, aus der Tiefe der Allmacht; aus den zersprengten Thoren der Schärfe Gottes in der Wonne, da der Bater die liebliche Wonne in seinem ewigen Willen zeugt; davon der Wille ewig schwanger ist der angezogenen Kraft des Lichts. Aus welcher Schwängerung der Bater den andern Willen fasset, die Kraft zu gebären: und das Fassen ist sein Wort, das der Vater spricht aus dem Willen vor dem Willen; und das Sprechen bleibet in des Vaters Munde als ein gefasset Wort mit dem andern Willen: und der Ausgang aus dem gesprochenen Wort, der aus dem Willen durchs Wort ausgehet, ist der Geist des Mundes Gottes, der heilige Geist; und das Ausgesprochene vorm Willen ist die ewige Beisheit Gottes, die Jungfrau der Jucht.

24. Denn Gott gebieret allein sein herz und Sohn, und will sonst nichts mehr aus sich gebaren; brum ist bas Ausgesprochene vorm Willen eine Jungfrau ber Jucht, welche auch nichts mehr gebieret, sondern erblicket sie im heiligen Geiste in unendlich in den tiefen Bundern ber Allmacht, und eröffnet dieselben; und die hat bas starte Fiat Gottes zum Werkzeug, damit sie alles schaffet, und im Anfang geschaffen hat, und erblicket sich in allen geschaffenen Dingen, daß die Bunder aller Dinge durch sie anden Lag gebracht

merben.

Die ftarte Pforte ber Menschwerbung Zesu Chrifti, bes Sohnes Gottes.

25. Und aus bemfelben Bergen und Worte Gottes bes Batere, mit und burch bie guchtige Jungfrau Gottes, feiner emigen Beisheit, ber Muriffenheit, ift ausgegangen ber Schlangentreter, in und mit bem Borte ber Berheifung Gottes bes Baters, bem Abam und Deva und ihren Kindern, und hat fich in Abams und Deva Gemuthe eingebildet und vermablet in Emigkeit und der Seele bie Thore jum himmelreich eröffnet, und fich mit ber teufchen Jung= frau ine Centrum bee Lebens Licht eingesetet in bie Pforte Gottes, und die Jungfrau ber Seele jum fteten Gefellen gegeben, bavon ber Mensch sein Bis und Berftand hat, sonft hatte er's nicht. Sie ift bie Pforte ber Sinne; jeboch laffet fie ben naturlichen Rath ben Sternen. Dieweil die Seele im Sternen-Qual lebet, und zu raube ift, kann fie fich nicht in die Seele einbilden, sondern weiset ihr ben Weg Gottes; fo aber Die Seele ein Sollen=Burm wird, fo weicht fie in ihre Thore, und stehet vor Gott, vor seinem Worte und Herzen.

26. Dieweil aber die Seele Abams und Heva und aller Mensichenfinder zu rauh, wild, vom ersten Principio zu hart angestecket war, daß sie die Qual der Holle in sich hatte zu allem Bosen gesaneignet, so bildete sich das Wort und der Schlangentreter nicht in die Seele Abams alsobald; sondern stund im Gemuthe wider des Teusels und der Holle Reich und ihre giftigen Pseile, und zertrat der Schlange, dem Teusel, seinen Kopf im Gemuthe der Menschen, welche sich zu dem Schlangentreter aneigneten und sich ihm ergaben.

27. Da ward versuchet eine lange Zeit, ob's möglich ware, baß ber Mensch boch auf biese Weise könnte genesen, baß er sich Gott ergabe, daß die Seele möchte also im Worte erboren werden, und endlich vor Gott bestehen. Aber es war vergebens: die anges zündete Seele konnte nicht bestehen, sondern es wurden Mörder und Todtschläger, dazu Eigenwillige, in eitel Brunst der viehischen Unszucht, auch Ausstehe in Hoffart und Herrschaft nach dem Resgiment der Sterne und Elementa; die trieben des Menschen Leib und Seele zu aller Zeit, und waren je nur etliche, welche am Worte Gottes hingen.

28. Da schiedte Gott bie Sunbfluth über bie ganze Welt, und ersaufte alles Fleisch bis auf Noam, welcher am Worte Gottes hing; ber ward verschonet mit seinen Sohnen und Weibern. Gen. 7. Und ward die Welt aber versuchet, ob sie wollten ein Schreken an ber greulichen Strafe nehmen und am Worte bleiben; aber es war alles vergebens. So erwählete ihm Gott das Geschlecht Sems, welcher am Worte hing, also ein Licht und Predigt-Amt zu erbauen, daß die Weit sollte von ihnen erlernen; aber es half

alles nichts, die Sterne regiereten die Menschen nach ihrer Qual in eitel Geiz, Unzucht und Hoffart, welche auch so groß warb, daß sie ihnen vornahmen einen Thurm zu bauen, bessen Spitze in den Himmel reichete. Gen. 11. Solche blinde Leute waren sie am Reiche Gottes.

29. Da verwirrete Gott ihre Sprachen, baß sie boch sollten sehen, wie sie verwirrete Sinne hatten, und sich zu Gott aneignen, auch baß sie die Sprache ber Heiligen aus Sems Stammenicht verstünden, daß sie sich mußten zertrennen in die ganze Welt, daß boch möchte ein heiliger Saame erhalten werden, und nicht alles

verburbe: aber es half nichts, fie maren bofe.

30. Da zündete Gott Sodom und Gomortha, die fünf Konigreiche, an, aus dem Erimm des ersten Principii, ihnen zu einem Schrecken, aber es half nichts; Gen. 19., die Sunde wuchs
als ein grüner Zweig. Da that ihnen Gott Berheißung, dem erwähleten Geschlechte, sie sollten vor ihm wandeln, er wollte sie
segnen wie die Sterne am Himmel, und ihre Zahl so groß machen: es waren aber gleichwohl Buben in der Haut unter ihnen.
Da führete sie Gott in ein fremdes Land, und that ihnen wohl,
ob sie möchten erkennen seine Gute und an ihm hangen; aber sie
wurden nur bose.

31. Da erweitete ihnen Gott einen Propheten, ben Mosen, ber gab ihnen Gesete und scharfe Lehre, so die Natur ersodert: und ward ihnen gegeben durch den Geist der großen Welt im Eisser im Feuer. Dieweil sie ja in der Nauhigkeit wollten leben, so ward versuchet, ob sie im Vater konnten leben, und gab ihnen Gott Brodt vom Himmel, und speisete sie vierzig Jahr, zu sehen, was es doch für ein Volk wollte werden, ob sie möchten irgend auf einem Wege an Gott hangen. Er gab ihnen Sitten und Ordnung in Speise und Trank, darzu eine priesterliche Ordnung mit schwerem und strengem Gebot der Strasen, welche er auch ließ unster ihnen ergehen. Aber es half alles nichts; sie waren nur bose, und wandelten im Sternen-Regiment, und noch viel boser, gar aus der Hölle Grimmigkeit.

32. Und ift uns ein Großes zu sehen vom Unterscheib ber Speisen, welche ihren Gott verbot, sonderlich vom Schweinesseisch, welches Qual im Feuer nicht bestehet, sondern nur einen Stank giebet. Also auch im Feuer der Seele, welche den Urkund des erssten Principii berühret, davon das erste Principium einen Stank in der Seele machet: welches wider das Wort und edle Jungfrau ist, und macht die Thore der Zersprengung geschwul und finster. Denn die Seele ist auch ein Feuer, die da brennet; und so sie solche Qual empfähet, verdunkelt sie sich noch sehrer, und brennet im Dunste als ein Blis, wie im Schweinesette zu sehen ist, um

welches willen es ihnen Gott verbot.

33. Und war fonst keine andere Ursache bieweil sie mit Opfern umgingen, daß der Mensch irdisch war, und das Wort neben der Seele stund, in den Thoren des Lebenslichts, so erhörete er ihr Gebet durch die irdische Quelle ihres Raucherns, daß sie ein Zeischen am Feuer hatten, daß ihr Gebet Gott angenehm ware; wie an vielen Enden zu sehen ist dei Mose, welches an seinem Ort soll erklaret werden.

34. Und ift uns beim Mose gar ein fehr Großes zu sehen wegen seines verklareten Angesichts: ba benn versuchet warb, ob's möglich ware, daß die Seele konnte durch des Vaters Klarheit im Feuer gerantioniret werden, so sie lebeten in seinem Gelege, welches schare fete und verzehrete, und der Seele eine große Schars war; aber es war vergebens, es mochte nicht sein.

35. Da beutete die edle Jungfrau im Seiste der Propheten auf den Weibessaamen, auf seine Menschwerdung, Leiden und Sterben für die arme Seele des Menschen, daß sie doch möchteerslöset werden vom ewigen Tode, und neugeboren werden in der Jungfrauen Sohne. Welches geschehen nach 3970 Jahren, da ist das Wort der Verheißung (welches Gott der Water dem Adam und Herd im Paradeis, im Garten in Sden, als sie in die Sünde sielen, verhieß, welches sich ins Centrum des Lebens einbildete, durch weiches alle Menschen, so zu Gott kommen, gerechtsertiget werden) Mensch worden.

36. Es war eine lange Zeit im Bund ber Beschneibung in bes Baters Leben und Licht, mit dem Schatten und Vorbildung bes Sohnes Menschwerdung. Aber es konnte den Ernst des Leibes Wiederkunft aus dem Grade nicht erreichen: es muste nur das Wort Mensch werden, sollte der Mensch wieder ausstehen aus dem Grade. Es rantionirte wohl die Seele, daß sie konnte vor dem Vater bestehen in den Thoren der Zersprengung im Feuer der Schärfe, aber nicht in der lieblichen Wonne vorm Lichte der heilis gen Dreisaltigkeit: darzu konnte es auch nicht den neuen Leid aus dem Element hervordringen, denn er war zu sehr besudelt mit Sunden.

37. Also ist in biesem Jahr, wie obgemeldet, ber Engel Gasbriel kommen zu einer armen, aber züchtigen und keuschen Jungsfrau, von Gott bem Bater gesandt gen Nazareth, Maria genannt. Ihr Name heißet auf Deutsch in der Natursprache eine Errettung aus dem Jammerthal. (Ob wir wohl nicht aus der hohen Schule dieser Welt sind erboren mit vielen Sprachen; so haben wir doch die Sprache der Natur in unserer Bunder-Schule auch sir, welches Weister Hand in seinem freien Hitein nicht gläubet.) Der grüssete sie durch Gott, und brachte des ewigen Baters Befehl aus seinem Willen, und sprach zu ihr: Gegrüßet seist du, Holdelige, der Herr ist mit dir, du gedenedeiete unter den Weibern. Luc. 1,

28. Und ba sie ihn ansah, erschrack sie über seine Rebe, und bachte: Welch ein Gruß ist bas? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden im Leibe, und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genennet werden; und Gott der Herr wird ihm den Stuht seines Vaters David geben; und er wird ein König sein über das Haus Jacob ewiglich, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Luc. 1. 30 — 38.

38. Da sprach Maria zu bem Engel: Wie soll bas zugehen, sintemal ich von keinem Manne weiß? Und ber Engel antwortete ihr und sprach: Der heilige Geist wird über bich kommen, und bie Kraft bes Höchsten wird bich überschatten, barum auch bas Heilige, bas von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genennet werden. Maria aber sprach: Siehe, ich bin bes Herrn Magd; mir geschehe,

wie du gefaget haft. Und ber Engel fchied von ihr.

39. Als nun biefer Befehl von Gott bem Bater fam, ba entsfehte fich bie Natur bes Geelen-Geiftes in Maria, wie ber Tert lautet: benn es regte ihn ein theurer Gaft: er ging in eine mun-

berliche Berberge ein.

40. Und foll der Leser hier recht verstehen: Es ist nicht dießmal das Wort zur Menschwerdung erst aus dem hohen himmel über den Sternen herunter gefahren und Mensch worden, wie die Welt in Blindheit narret. Nein; sondern das Wort, das Gott zu Abam und Heva im Paradeis sprach vom Schlangentreter, welches sich in die Thore des Lebenslichts einbildet, im Centro der himmels-Pforte inne stehend, und ins heiligen Menschen Semüthe empfindlich wartend die auf diese Zeit; dasselbe Wort ist Mensch worden: und ist das göttliche Wort wieder in die Jungfrau der göttlichen Weisheit, welche Adams Seele ward neben dem Worte gegeben zu einem Lichte, und dem Wort zu einem Diener, einges gangen.

41. Der Wille des Herzens Gottes im Bater ist aus dem Herzen in den Willen der Weisheit vorm Bater eingegangen in ewige Vermählung: und dieselbe Jungfrau der Weisheit Gottes im Worte Gottes hat sich in der Jungfrau Marien Schooß in ihre jungfrauliche Matrix eingegeben und einvermählet eigenthumlich, unsweichend in Ewigkeit, verstehe in die Essentien, und in der Tinctur des Elements, welches vor Gott rein und undestecket ist: darinnen ist das Herz Gottes ein englischer Mensch worden, als Abam war in der Schöpfung: und der Ausgang aus dem Herzen Gottes mit voller Fülle der Gottheit, aus welchem auch der heilige Geist Gotz fes und aus dem Geiste die Jungfrau ausgehet, machet diese hohe englische Bildniß größer als Abam, oder irgend ein Engel ist; denn

es ist die Benebeiung und Macht aller Dinge, welche ewig in bem Bater ist.

42. Denn das Wott ift mit seiner Eingehung ins Element in die jungfräuliche Matrix vom Bater nicht abgetrennt, sondern bleibet ewig im Bater und ist an allen Enden gegenwärtig im Himmel des Elements; in welches es ist eingegangen, und eine neue Kreatur im Menschen worden, die Gott heißet. Und sollst hie versstehen gar hoch und scharf, daß diese neue Kreatur im heiligen Element nicht ist von der Jungfrau Fleisch und Blut geboren; sondern von Gott aus dem Element, in voller Fülle und Einigung der heisligen Dreisaltigkeit, welche mit voller Fülle ohne Wanken ewig darsinnen bleibet, welche überall alles erfüllet in allen Thronen der Heiligkeit, bessen Eiefe kein Grund ist, und ohne Zahl und Namen.

43. Doch follst bu missen, daß die Leiblichkeit des Elements bieser Kreatur unter der Gottheit ist: benn die Gottheit ist Geist, und das heilige Element ist aus dem Worte von Ewigkeit erboren; und ist der Herr in den Knecht eingegangen, dessen sich alle Engel im Himmel wundern, und ist das größte Wunder, so von Ewigskeit geschen ist, denn es ist wider die Natur, und das mag Lies

be fein!

44. Und nachbem biese Soch = Fürsten = Englische Kreatur ift augenblicklich im Worte und heiligen Geiste im heiligen Element figuriret worden zu einer selbstständigen Kreatur, mit vollem Leben und Lichte im Worte, so hat sie auch im selben Augenblicke bie vier Elementa, mit der Sonne und Sterne Regiment in der Tinsctur des Geblüts mit samt dem Geblüt in allen menschlichen Effentien, so in der Jungfrau Marien Leibe waren in ihrer Matrix, nach Gottes Rath and Element der Kreatur angenommen, ganz eigenthumlich als eine Kreatur und nicht zwo.

45. Und ift das heilige Clement bes himmels, welches bie Gottheit beschleußt, der Limbus ober mannliche Saame gewesen zu bieser Kreatur: und der heilige Geist mit dem heiligen Fiat in der Jungfrau der gottlichen Weisheit ift der Werkmeister gewesen, der Bitber und erste Anfanger; und hat ein jedes Regiment das Seine

in feinem Centro barinnen erbauet.

46. Der heilige Geist Gottes hat die Formirung in der Beissteit der Jungfrau im Element in seinem Centro des himmels erstauet, die hochtheure fürstliche und englische Formirung: und das Regiment der Sterne und Elementa dieser Welt hat den außerlichen Menschen ganz mit allen Essentien unserer menschlichen Leiber formiret mit einem natürlichen Leibe und Seele, ganz uns gleich in einer Person.

47. Und hat boch eine jede Gestalt seine hochheit, Sehen, Qual und Empfindung: und hat sich die gottliche nicht also vermischet, daß sie kleiner ware; sondern was sie war, das blieb sie, und was fie nicht war, bas warb fie ohne Abtrennung bes gottlichen Wefens. Und ift bas Wort im Bater geblieben; und bie Kreatur bes heiligen Elements vorm Bater, und bie natürliche Menschheit in bieser Welt in bem Schoof ber Jungfrau Maria

### Bon den brei Regionen ber Menfchwerdung, ber Bildung bes herrn Jefu Chrifti.

48. Die Bilbung bieser hochtheuren Person ist unterschieblich: erfilich ist bas Wort ober bie Gottheit, die hat seine Bilbung von Ewigkeit im Bater gehabt, und auch in ber Menschwerbung keine andere an sich genommen, sondern blieb im Bater, wie sie von

Ewigfeit mar in feinem Gige.

49. Die zweite Bildniß ist naturlich geschehen in ber Stunde bes Grusses bes Engels Gabriel, als die Jungfrau Maria zum Engel sagte: Mir geschehe, wie du gesaget hast. In Bollendung besselben Worts geschah die Bildung im Element, welche ist gleich dem ersten Abam vorm Falle; der da sollte eine solche englische Kreatur aus sich gebären, und war die ganze Fortpslanzung der englischen Menschen also: und das könnte er nicht thun, dieweil er in Geist dieser Welt einging. Darum mußte eine solche jungfräusiche Kreatur in der irdischen Jungfrau geboren werden, und die irdische Jungfrau mit ihren Brüdern und Schwestern aus der Fredigkeit wieder ins Element vor Gott einsühren durch sich selber. Und diese Bildung ist augenblicklich geschehen, ganz vollkommlich, ohne einigen Mangel, und ist mit der Länge der Zeit nichts mehr dazzu gekommen.

50. Und die britte Bildung ist auch im selben Augenblick ber andern Bildung zugleich auf einmal in einem Augenblick ans Element angegangen, gleich als wurde ein irdischer Saame gesaet, daraus ein ganzes Kind wächset, und hat seinen Anfang natürlich genommen: und die neue Kreatur in Bollkommenheit des Elements ist bes irdischen Menschen männlicher Saame gewesen, welchen die irdische Matrix der Jungfrau in der Jungfrau Maria Schoof empfangen. Jedoch hat die Irdischeit den Limbum der neuen Kreatur im heiligen Element nicht verunreiniget, denn das Wort der Gotte

beit vermehrete bas, welches bas Scheibegiel mar.

51. Und ist das außerliche Bild am Limbo des Elements naturlich zu Fleisch und Blut worden, mit aller naturlichen Regionen ber menschlichen Glieder Einsetzung und Figurirung aller dreien Principien, gleich allen Menschenkindern: und hat im Ausgang des britten Monden seine naturliche Seele gleich allen Abamskindern bestommen, welche ihren Grund aus dem ersten Principio hat, und hat ihren Stuhl und Sis ins Element Gottes erhoben in die Wonne, darinnen sie saß in der Schöpfung in Abam. Allba hat sie ihren

and and shall lips come in both company of the line line and and the state of the line line line and

fürfilichen Stuhl im himmelreich vor Gott wieber bekommen, aus

welchem fie mit ber Gunbe in Abam mar ausgegangen.

52. Allba hat sie der andre Abam mit seiner Menschwerdung wieder eingesühret, und mit dem Worte Gottes verbunden in Liebe und Gerechtigkeit, als ein himmtisches Kind: allba ist die neue Kreatur aus dem Element der Seele Leib worden. Denn in der neuen Kreatur des Limbi Gottes ist die Seele heilig; und die irdischen Essentien aus Fleisch und Blut hangen ihr in Zeit des irdischen Leibes an, welche Christus, als seine Seele mit der neuen Kreatur in Tod ging, im Tode ließ, und mit dem neuen Leibe in der natürlichen Seele aus dem Tode ausstund, und über den Tod trisumphirete, wie du hernach im Wunder sehen sollst, vom Tode und Auserstehung Christie.

53. Daß aber bie Seele Christi konnte zugleich in ber neuen, und dann auch in der alten irdischen Kreatur geboren werben, das macht's, daß der Seele Thor im ersten Principio im Qual der Ewigkeit stehet, und reichet in die tiefen Thore der Ewigkeit, ins Baters urkundlichsten Willen, mit welchem er die Thore der Tiefe

gerfprenget und im emigen Lichte erfcheinet.

54. Weil benn nun das Wort Gottes im Vater ift, und aus bem Bater ausging ins Element, und dasselbe Wort bem Mensichen in seinem Falle aus dem Element durch die Stimme des Vaters mit der Verheißung vom Schlangentreter wieder aus Gnaden gegeben ward, ins Centrum des Lebenslichts; so sing die natürliche Seele Christi mit ihrer ersten Anzundung in ihrem Centro des Lebenslichts, wo sich das Wort hat mit Bewilligung der Jungkau Maria eingesetzt, durch das Wort im Vater der Ewigkeit das Prinstipium Gottes des Vaters im Lichte.

55. Also ward Chriftus nach dieser Gestalt Gottes bes Baters naturlicher, ewiger Sohn; und ward die Seele Christi im Worte eine selbsissandige naturliche Person in der heiligen Dreifaltigkeit.

56. Und ift in der ganzen tiefen Gottheit keine solche munders liche Person mehr als dieser Christus, welchen Jesaias, der Prophet, billig im Geiste hoch ertannt, Munderbar, Rath, Kraft, Held, ewiger Bater, Friedefürst heißet; welches Herrschaft groß ist und auf seinen Schultern, verstehe der Kreaturen des (innern) Elements. Esai. 9, 6.

57. Und die andere Geburt der Seele Christi stund in der natürlichen Fortpflanzung, wie aller Menschenkinder. Denn er ist sos wohl in sechs Monden mit natürlichem Leibe und Seele, mit allen Pforten des Gemuchs und Sinne ganzlich figuriret worden; die Seele im ersten Principio, und der Leib im dritten Principio: und Christus, der rechte Durchbrecher, blieb im andern Principio, im Reiche Gottes stehen, und ward nach neun Monden ein Mensch aus der Jungfrau Marien Leibe geboren. Und wir sahen seine

was sie nicht war, bas ward sie ohne Abtrennung bes gottlichen Wesens. Und ist bas Wort im Bater geblieben; und bie Kreatur bes heiligen Elements vorm Bater, und bie natürliche Menschheit in bieser Welt in bem Schoof ber Jungfrau Maria

Bon ben brei Regionen ber Menschwerdung, ber Bildung bes herrn Jesu Chrifti.

48. Die Bilbung biefer hochtheuren Person ist unterschieblich : erfilich ist bas Wort ober bie Gottheit, die hat seine Bilbung von Ewigkeit im Bater gehabt, und auch in der Menschwerdung keine andere an sich genommen, sondern blieb im Bater, wie sie von

Emigfeit mar in feinem Gige.

49. Die zweite Bildniß ist natürlich geschehen in ber Stunde bes Grusses bes Engels Gabriel, als die Jungfrau Maria zum Engel sagte: Mir geschehe, wie du gesaget hast. In Bollendung besselben Worts geschah die Bildung im Element, welche ist gleich dem ersten Abam vorm Falle; der da sollte eine solche englische Kreatur aus sich gebären, und war die ganze Fortpslanzung der englischen Menschen also: und das könnte er nicht thun, dieweil er in Geist dieser Welt einging. Darum mußte eine solche jungfrausiche Kreatur in der irdischen Jungfrau geboren werden, und die irdische Jungfrau mit ihren Brüdern und Schwestern aus der Fredigseit wieder ins Element vor Gott einsühren durch sich selber. Und diese Bildung ist augenblicklich geschehen, ganz vollkommlich, ohne einigen Mangel, und ist mit der Länge der Zeit nichts mehr darzu gekommen.

50. Und die britte Bilbung ift auch im felben Augenblick der andern Bilbung zugleich auf einmal in einem Augenblick and Element angegangen, gleich als wurde ein irdischer Saame gestet, baraus ein ganzes Kind wächset, und hat seinen Anfang natürlich genommen: und die neue Kreatur in Bollkommenheit des Elements ist bes irdischen Menschen männlicher Saame gewesen, welchen die irdische Matrix der Jungfrau in der Jungfrau Maria Schoof empfangen. Jedoch hat die Irdischeit den Limbum der neuen Kreatur im heiligen Element nicht verunreiniget, denn das Wort der Gott-

beit vermehrete bas, welches bas Scheibegiel mar.

51. Und ift bas äußerliche Bild am Limbo des Elements naturlich zu Fleisch und Blut worden, mit aller natürlichen Regionen der menschlichen Glieber Einsetzung und Figurirung aller dreien Principien, gleich allen Menschenkindern: und hat im Ausgang des dritten Monden seine natürliche Seele gleich allen Adamskindern bestommen, welche ihren Grund aus dem ersten Principio hat, und hat ihren Stuhl und Sitz ins Element Gottes erhoben in die Wonne, darinnen sie saß in der Schöpfung in Abam. Allba hat sie ihren

fürfilichen Stuhl im himmelreich vor Gott wieber bekommen, aus welchem fie mit ber Gunde in Abam war ausgegangen.

52. Allba hat sie ber andre Abam mit seiner Menschwerdung wieder eingeführet, und mit dem Worte Gottes verbunden in Liebe und Gerechtigkeit, als ein himmtisches Kind: allba ist die neue Kreatur aus dem Element der Seele Leib worden. Denn in der neuen Kreatur des Limbi Gottes ist die Seele heilig; und die irdischen Essentien aus Fleisch und Blut hangen ihr in Zeit des irdischen Leibes an, welche Christus, als seine Seele mit der neuen Kreatur in Tod ging, im Tode ließ, und mit dem neuen Leibe in der natürlichen Seele aus dem Tode aufstund, und über den Tod trisumphirete, wie du hernach im Wunder sehen sollst, vom Tode und Auserstehung Christi.

53. Daß aber die Seele Christi konnte zugleich in der neuen, und dann auch in der alten irdischen Kreatur geboren werden, das macht's, daß der Seele Thor im ersten Principio im Qual der Ewigkeit stehet, und reichet in die tiefen Thore der Ewigkeit, ins Baters urkundlichsten Willen, mit welchem er die Thore der Tiefe

gerfprenget und im emigen Lichte erfcheinet.

54. Weil benn nun das Wort Gottes im Bater ift, und aus bem Bater ausging ins Element, und dasselbe Wort dem Mensichen in seinem Falle aus dem Element durch die Stimme des Baters mit der Verheifung vom Schlangentreter wieder aus Gnaden gegeben ward, ins Centrum des Lebenslichts; so sing die natürliche Seele Christi mit ihrer ersten Anzundung in ihrem Centro des Lebenslichts, wo sich das Wort hat mit Bewilligung der Jungstau Maria eingesetzt, durch das Wort im Vater der Ewigkeit das Prinstipium Gottes des Vaters im Lichte.

55. Also ward Christus nach dieser Gestalt Gottes bes Baters natürlicher, ewiger Sohn; und ward die Seele Christi im Worte eine selbsiständige natürliche Person in der heiligen Dreifaltigkeit.

56. Und ift in der ganzen tiefen Gottheit keine solche wunders liche Person mehr als dieser Christus, welchen Jesaias, der Prophet, billig im Geiste hoch erkannt, Munderbar, Rath, Kraft, Held, ewiger Bater, Friedefürst heißet; welches Herrschaft groß ist und auf seinen Schultern, verstehe der Kreaturen des (innern) Elements. Esai. 9, 6.

57. Und die andere Geburt der Seele Christi stund in der nastürlichen Fortpflanzung, wie aller Menschenkinder. Denn er ist sos wohl in sechs Monden mit natürlichem Leibe und Seele, mit allen Pforten des Gemuths und Sinne ganzlich figuriret worden; die Seele im ersten Principio, und der Leib im dritten Principio: und Christus, der rechte Durchbrecher, blieb im andern Principio, im Reiche Gottes stehen, und warb nach neun Monden ein Mensch aus der Jungfran Marien Leibe geboten. Und wir sahen seine

herrlichkeit, ale bes eingebornen Cohnes Gottes vom Bater.

58. Und allhier schien bas Licht in ber Finsternis bes naturlichen außerlichen Leibes, wie Johannes zeuget. Cap. 1, 11. 12. Er kam in sein Eigenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht an, sie kannten ihn nicht; welche ihn aber annahmen, benen gab er Macht, Gottes Kinder zu werben, die wurden burch ihn zum himmelreich erboren; benn sein ist bas Reich, Kraft, Macht, herrlich-

feit, von Emigfeit ju Emigfeit.

59. Also betrachte allhier, bu liebes Gemuth, bu wirst allhier ben Zweck sinden, wodurch die Menschen vor Christi Gedurt sind zur Seligkeit eingegangen. Verstehest du diese Schriften recht, wie sie vom Autor erkannt sind, in der Gnade Gottes, so verstehest du alles, was Moses und die Propheten geschrieden haben, und auch alles, was der Mund Christi gelehret und geredet hat. Du darsit keiner Larve oder Brille darzu, die Erkenntnis darf nicht vom antichristischen Stuhl bestättiget werden, der da spricht: die göttliche Ordnung musse von seinem Stuhl bestättiget werden, was der Mensch lehren und glauben solle, er könne nicht irren.

60. Das Licht ber Natur zeiget uns in Gottes Liebe jeht viel einen andern Stuhl, ben Gott der Bater mit seinem Sohne Jesu Christo bestättiget hat: der ist der einige Stuhl in Gnaden, da unsere Seelen können neugeboren werden, und nicht in dem antichristischen Stuhl; er ist nichts als der Stuhl zu Babel der Berwirrung, daß er der Affe Christi auf Erden bleibe mit seinem schönen Hütlein. Da wir neulich einen Jüngling gesehen, der ihm die Perlen von seiner Schnur abpflückete, und die Schnur zerbrach, da war er gleich einem andern irdischen Menschen, und Niemand

grußete ihn.

Der Unterscheib zwischen der Jungfrau Maria und ihrem Sohne Jesu Chrifto.

Die ernfte und gerechte Pforte der chriftlichen Religion und Glaubens-Artifuln, ernftlich zu betrachten um des Menfchen Seligfeit willen;
auch um aller Reger und Schwäßer Fund
und Meinung willen, von wegen der verwirreten Babel bes Antichrifts.

Die hoch=tiefe Pforte der Morgenrothe und Tages= Aufgang in ber Burgel ber Lilie.

61. Uns entgegnet bas Myfterium, welches wir zuvor nie erfannt, auch ben Grund nie gewußt, uns auch niemalen wurdig geachtet hatten zu folcher Offenbarung. Weil sie uns aber aus Gnaben erscheinet durch bie Barmherzigkeit bes freundlichen Sohnes Gottes, unsers herrn Jesu Christi: so sollen wir nicht so las sein, sondern in dem Gartlein ber, Lilie arbeiten; um unsres Nahesten Liebe willen, und um die Kinder der Hoffnung, sonderlich um des armen franken Lazari, welcher zu Babel verwundet lieget, und nach seiner schwerzlichen Krankheit im Ruch der Lilie wird heil werden, wann er von Babel ausgegangen ist, wollen wir ihm eine Wurzel in hebron darstellen, davon er Kraft bekomme und ausgehe von Babel zu seiner Gesundheit.

62. Denn die Jungfrau hat uns eine Rose verehret, von der wollen wir schreiben mit solchen Worten, als wir im Wunder gessehen; und anders können wir nicht, oder es ist unsere Feder zersbrochen, und die Rose von uns genommen, und sind, als wir vor der Zeit waren; da doch die Rose im Centro des Paradeises stehet in der Jungfrau Hand, welche sie uns darreichet im selben Orte, da sie in den Thoren der Tiefe zu uns kam und uns ihre Liebe andot, da wir lagen am Berge gegen Mitternacht im Streit und Sturm vor Babel, welche unser irdischer Mensch nie gesehen und erkannt hat.

63. Darum Schreiben wir aus einer andern Schule, barinnen ber irbische Leib mit seinen Sinnen nie studiret hat, auch bas & 28 C nie gelernet; benn in ber Jungfrau Rose lerneten wir bas 2 B C, welches wir vermeineten bie Sinne bes Gemuthe ju lebren; aber es tonnte nicht fein, fie maren viel zu rauh und finfter, konnten es nicht faffen, und mußte berowegen ber irbifche Leib in Diefer Schule ungelehrt bleiben, und konnte feine Bunge nicht bar-Denn bas Gemuth biefer Schule ftund in ben Thos ein erheben. ren der Tiefe im Centro verborgen: durfen une beromegen biefer Schule nicht ruhmen, benn fie ift nicht bes irbifchen Menfchen Sinnen- und Gemuthes-Eigenthum. Go wir im Centro von ber eblen Jungfrau ausgeben, fo miffen mir fo menig aus biefer Schule als Undere, wie es Abam auch ging; als er aus bem Parabeis Gottes ging in Schlaf ber Uebermindung, fo mußte er in feiner Aufwachung in biefer Belt nichts mehr vom Paradeis, und fannte feine liebe Jungfrau nicht mehr.

64. Darum haben wir keine Gewalt, Macht ober Berftand, zu lehren von ben Wundern Gottes in unserm irbischen Willen: wir verstehen nichts barinnen nach unserer angebornen Natur, und barf Niemand von unserm eigenen Willen etwas sobern; benn wir haben nichts.

65. Aber bieß beutet ber Geist: Werbet ihr von Babel ausgehen in die Sanftmuth Jesu Christi, so wird euch ber Geist in Bebron Lehrer geben mit großer Gewalt, von welcher Macht bie Etementa werden erzittern, und die Thore ber Tiefe zerspringen, und ausgehen von Lazaro seine Krankheiten burche Wort und Munsber dieser Manner. Denn die Zeit ist nabe, der Brautigam kommt!

15

66. Co wir uns nun entfinnen in unferer eignen Bernunft, und feben an basjenige, in Betrachtung unferer hoben Ertenntnig, mas bie Belt ju Babel in biefem Artiful, bavon wir allhier mollen handeln, eingeführet bat, in bem fich ber Untidrift bat eingefebet, und erzeiget barinnen feine große Dacht: fo mochte uns mobl billig unfre Bernunft gurudhalten, wegen ber großen Gefahr Des Grimmes bes Untichrifts, fo uns mochte guffeben. Beil es aber uns ericheinet ohne unfer Biffen, fo wollen wir ber Stimme Gottes mehr geborfam fein, als ber irbifchen gurcht, in Soffnung und mobl gu ergogen. Und ob es gefchabe, fo ber Untichriff un= fern irbifden Leib gerbrache (welches boch in ber Berhangnig Got= tes ftebet, bem wir nicht widerftreben follen), fo wollen wir boch bas Bufunftige bober achten als bas Berbrechliche, welches, fo mir's erreichen, unfer rechtes Baterland ift, aus welchem wir in Mbam find ausgegangen. Und labet ber Geift aller Menfchen Dhren vor Diefen Spiegel.

67. Man hat bis anhero bie Ehre ber Unrufung ber beiligen Jungfrau Marien und andern heiligen allbier gemefenen Menfchen gethan; ba boch in dem Grunde bes Lichtes ber Ratur biefe Gefebe nie erkannt werben. Und ift und ja boch ju erkennen, bag es fei= nen Grund in ber verwirreten Babel hat genommen, ale bie Den= fchen bes armen Chrifti, welcher in biefer Welt nicht hatte, ba er fein haupt binlegte, überbrufig maren; fo thaten fie wie Ifrael bei Dofe, welche ihnen ein Ralb machten jum Gott, und fagten: Siehe, Frael, bas find beine Gotter, bie bich aus Megnoten ge= führet haben! Und machten einen Ralber : Gottesbienft gu ihrer Bolluft bes Lebens, und fragten nicht nach Dofe; fonbern fagten, wir miffen nicht, mas biefem Manne Moff miberfahren ift. Und gu Maron fagten fie: Dache bu uns Gotter, bie vor uns bergeben! Und er machte ihnen bas Ralb. Mis aber Dofes fam und fab es, ward er gornig, und nahm bie Tafel Gottes und gerbrach fie, marf fie von fich meg, und fprach: Bergu bie ben Beren angehoren! Gurte ein Jeber fein Schwert, und ermorbe feinen Bruber, ben Ralberbiener, auf dag ber Born Gottes verfohnet werbe. Erob. 32.

68. Eben eine solche Gestalt hat es auch mit der verwirreten Babel im Reiche Christi auf Erden, in der blinden Frdigkeit des Menschen eignen Bernunft: da man Christum im Reiche dieser Welt suchete, so konnte man ihn nicht finden, wie Ifrael den Mose, weil er auf dem Berge war. So haben ihnen die Menschen andere Gotter gemacht, und in ihrem Gottesdienst ein köstlich Wohlseben angerichtet, und ihren Gottesdienst mit dem reichesten versehen, und sagen immer: Wir wissen nicht, was diesem Iesu geschehen ist, daß er von uns ist gegangen; wir wollen ihm einen Gottesdienst in unserm Lande anrichten, und wollen dabei frohlich

fein: bas foll gefchehen nach unferm Willen, bamit wir reich und

feift feien, und uns diefes Jefus mohl ergoben.

69. Wir sind ja herrn in Christi Reiche: weil wir in seinem Dienste sind, so sind wir die Allerheitigsten und Besten, wer mag und gletchen? Christus ist gen himmel gestiegen, und hat and sein Regiment auf Erden gegeben; der Schlüssel St. Petri muß Statts balter sein, den hat er und gelassen zum himmels und höllens Reich: wer will und den nehmen? Wir kommen ja in himmel, sind wir gleich bose, sa schader's nicht; wir haben den Schlüssel, der kann ausmachen. Wir sind Priester in Macht: wir wollen einlassen, wer und seist mastet, wer unserm Reiche viel giedet. So wird die christliche Kirche in großen Ehren stehen, weil man seine Diener so hoch ehret: das wird unserm Hern wohlgefallen! Wo ist ein solch Reich, als wir haben? Soll man das nicht krönen mit der schönsten Krone dieser Welt, und sich vor ihm neigen und beugen?

70. Ja', sagen sie, wir selber sind bose Menschen: aber dieser Orben macht uns heilig, unser Amt ist ja heilig; wir find ja im Dienste Christi, und ob wir bose sind, so bleibet doch unser Amt heilig, und gehoret uns die hochste Ehre wegen unsers Amts gleiche wie Aaron mit dem Kalberdienst: sein Amt mußte heilig sein, und ob sie gleich des Mosis vergaßen, stunden von Fressen und Saufen auf zu tanzen und spielen, dennoch mußte Aaron hoch geehrt sein

megen des Ralberdienftes.

71. Damit aber das Reich Christi auf Erben zu Babel in großem Ernst stehe, wollen wir heilige Gottesbienste ardnen, welche von der Welt entsondert sind, und da verschaffen, daß unsere Gesletze allda getrieben werden; wollen ihnen auslegen große Fasten und Feiren, daß die Welt einen Spiegel habe auch zur heiligkeit, und uns hoch ehre, und erkenne, daß unser Dienst, so wir vor Gott thun, heilig sei. Wir mussen ja die heitigen Priester Gottes sein, wer anders richtet, den wollen wir verdammen, und wir thun ja recht dran und Gott einen Dienst: benn ob ein Engel vom himz mei tame, und predigte anders als wir, ist er versluchet, wie Pauslus sagt. Gal. 1, 8.

72. Was wir in Versammlung ber Obristen geseth haben mit unserer aller Willen, burchs Concilium, das ist heilig; denn es ftestet ja geschrieben: Du sollst dem Obersten deines Boltes nicht fluchen. Uct. 23, 5. Und ob unsere Herzen vorm Licht der Natur zappeln, daß wir uns muffen vor Gott schämen und für große Sünder bestennen, so wollen wir die heilige Mutter Christi mit seinen Juns gern anrusen, daß sie für uns bitten, daß unsere Sünde nicht erstannt werde: so wir ihr zu Ehren Wallsahrten und Gottesbienste thun, wird sie uns bei ihrem Sohne wohl vertreten, und für uns bitten, daß wir in ihrem Dienste heilig sind, ob wir gleich stets in viehischer Brunst und Eigen Ehre, auch Wollust steden; was scha-

bet's? Bir haben St. Petri Schluffel und bie Mutter Chrifti

jum Beiftanbe.

73. Gleichwie auch Ifraels Meinung beim Mose nicht war vom Kalbe, basselbe fur Gott zu erkennen, und fur ben wahren Gott zu halten, bieweil sie wußten, baß es Gold war, und ihnen ber rechte Gott war sonsten bekannt gemacht, hatten beß auch gute Erkenntniß an ben Wundern vor Pharao; sonbern sie wollten ben abwesenden Gott damit ehren, und ihnen ein Gedachtniß und Gottesdienst machen, wie Konig Jerobeam mit seinem Kalberdierste, da boch die Ehre sollte den rechten Gott anreichen. 1 Reg. 12, 28.

74. Und nun gleichwie Jerobeams Ralb ift por Gott ein Greuel gemefen [meldes er boch mit Ernft trieb, bem rechten Gott bamit ju bienen, nur bag er auch fein weltlich Ronigreich behielte, bag bas Bolf nicht von ibm abfiele, fo fie gen Jerusalem follten gum Opfer geben], und Gott ibn und fein ganges Saus barum verwarf; und gleichwie Dofes fam im Born ju ihrem Gottes=" bienft vorm Ralbe, und gerbrach bie Tafel bes gottlichen Gefeges, und griff jum Schwerte, und mußte ein Bruber ben andern ermorben, megen ihres Greuels und Gunde bes falfden Gottesbienftes; alfo auch bu, blinde Belt ju Babel ber Bermirrung, weil bu bift vom all: gegenwartigen , allwiffenben , allfebenben , allborenben , allriechenben, allfühlenden Bergen Gefu Chrifti abgefallen auf beine erbichteten Bege, und willft das freundliche Ungeficht Jefu Chrifti nicht felber feben, und beine Schande ber Surerei, Gleisnerei, eigenfinni= gen Soffart, Macht und Pracht ablegen; fondern lebeft in erbichtes tem Beiligthum, gu beiner Bolluft, in Beig, Freffen und Caufen, und in eitel eigen Ehre; fo hat ber anbere Dofes, ben ber erfte verhieß, ben man follte boren, feine Tafel feines Gefebes, barauf feine theure Menschwerdung, Leiben, Tob, Muferftebung und himm= lifche Einführung ffund, por beinen Doren verftopft und gerbrochen, und bir fraftigen Grethum gefenbet, aus bem Beift beiner felbft erbichteten Gleisnerei, wie St. Paulus faget, 2 Theff. 2, 11. Daß bu glaubeft dem Beift ber Lugen, und lebeft nach beines Fleifches Luft, und bich beine erdichtete Scheinheiligkeit mit beinem falfchen Schluffel, welcher nicht bas Leiben und Sterben Jefu Chrifti in feinem Tobe aufschleuft , betruget.

75. Denn bu bift nicht burch Menschen Fürbitte jum Bater eingegangen, sondern durch die theure Menschwerdung Jesu Christi: und so du nicht alsbald in der letten Stimme Gottes seines Rufs, da dir doch schon viel gerufen worden, umkehrest und aus Babel ausgebest: so stehet Moses im Born und spricht: Gurte ein Jeder sein Schwert an sich, und erwurge seinen Bruber zu Babel, und du vertilgest dich selber. Denn der Geist deines eigenen Mundes soll dich ersticken, auf daß du nicht mehr Babel, sondern ein grimmig Jorn-Schwert in sich selber heißt, daß dich auffrist und nicht

benn bu tobteft bich felber, bu großes Bunber ber fchonet: Welt.

- 76. Wie haben boch alle Propheten von dir geschrieben, und bu kennest bich nicht, reitest also auf beinem feisten Thier, und ges fällt dir das Reiten fo wohl, daß du je zum Teufel in Abgrund führeft, ehe bu' vom Thier abfliegeft. Was ift benn aus bir gu machen, bu blinde Babel? Steige both herunter von bem großen, bofen, icheuflichen Thier beiner Dacht, Pracht und Soffart! Siebe, bein Brautigam fommt und reichet bir feine Sand, und will bich aus Babel führen.
- 77. Ift er boch ju gufe auf Erben gegangen und nicht alfo geritten; er hatte nicht, ba er fein Saupt hinlegte: mas baueft bu ihm benn fur ein Reich? Bo ift die Statte feiner Rube? bet er nicht in beinen Armen, warum faffest bu ihn nicht? Ift er in diefer Welt ju arm, fo ift er boch im himmel reich: wen willft du ju ihm fenden, bich zu verfohnen? Die Mutter Jefu? D nein, Menfch, es gilt nicht! Er ftehet nicht bort und absolviret beine Bobheit wegen beiner anneiglichen Kalfcheit; er tennet beine . Briefe nicht, die bu ibm mit ben Beiligen schickeft, welche in ber ftillen Ruhe find im himmlifchen Glement vor ihm.

78. Ihr Beift ber Seele ift in ber Stille, in ber stillen Monne vor Gott. Er laffet nicht beine raube Gunben in fich, fich bamit zu ichleppen, fondern feine Imagination und ganger Bille ftebet ins Berg Gottes; und ber Beift bes erften Principii, feing urkundliche Qual fpricht: herr! wann racheft bu unfer Blut? Und bie Sanftmuth Jefu Chrifti antwortet: Rubet in der Stille bis eure Bruber auch bargu tommen, welche zu Babel ermurget

werben um bes Beugniffes Jesu millen. Upoc. 6, 10.

- 79. Sie thun feine Furbitte fur bich; es gilt auch nicht, es ift anders. Du mußt von neuem geboren werben burch ernfte Reue und Bufe; bu mußt von beinem Thier absigen, und mit Chrifto ju Bufe uber ben Bach Ribron, in fein Letten und Tob geben, und burch ihn auffteben aus feinem Grabe; bu mußt felber bran, fein Anderer kann bich erretten; bu mußt in die Geburt Jesu Christi eingehen, und mit ihm vom heiligen Beifte empfangen werden; beine Seele muß im Worte und neuen Menschen Chrifto, in einem beiligen reinen Glement, aus den vier Glementen geboren merben, im Baffer bes Elements bes emigen Lebens. Deine antichriftischen gebichteten Kabeln belfen bir nichts; benn es beißet; Bas ein Bole fur einen Glauben bat, alfo bat's auch einen Gott jum fegnen. Pf. 18, 26.
- 80. Daß beine Borfahren find in Bunderthaten nach ihrem Tobe erichienen, barauf du baueft: bas machet ber Glaube ber Les benbigen, und ihre Einildung in ihre Tinctur, welcher also ftart ift, daß er Berge verfeget. Rann boch ein falfcher Glaube, fo er ftart

ift, auch Bunber ermeden, im erften Principio, wie an ber In-

vor Pharao; wie fie glaubeten, fo gefchah ihnen.

81. Und weil ber Lebendigen Glaube noch etwas gut und rein war am Reiche Gottes, und sucheten nicht also ben Bauch und Pracht; so aneignete sich ihr Glaube bis in himmet, ins Element zu ben Heiligen, welche auch also ben lebendigen Heiligen in ihrem Element im farten Glauben naturlich erschienen mit Wunderthaten welche boch nur im Glauben gefangen wurden, und ber Gottlose ihr nicht zu Theil ward.

82 Denn eine Tinctur fing die andere, baß auch die heille gen im Element lufternd wurden des starken Glaubens, sonderlich biese, welche auf Erden hatten Biele zur Gerechtigkeit bekehret; sinztemal einem Jeden seine Werke des Glaubens nachfolgen, so folgete ihnen auch ihr Wille nach, gern mehr Menschen zu bekehren: barzum fing ein Glaube in der Tinctur des heiligen Elements den anzbern, und geschahen Wunderwerke bei den Gedachtnissen der heilisgen.

83. Diefes verhing Gott um ber Beiben willen, daß fie faben, bag bie Tobten ber Beiligen in Gott maren, und bag noch ein anber Leben nach biefem mare, daß fie fich follten bekehren: barum

ließ er Wunderwerke gefcheben.

84. Aber im Grunde bes Urkundes ift's nicht, daß ein Berftorbener einem Lebendigen konnte ins himmelreich belfen, oder daß
er sich sollte unterstehen, der Lebendigen Noth vor Gott zu klagen
und für sie zu bitten. Denn das ware dem Herzen Gottes eine
große Schmach, welches ohne Bitten seine Barmherzigkeit über alle
Menschen ausschüttet, mit ausgebreiteten Armen, und seine Stimme
nicht anders ist als nur: Rommt alle zu mir, die ihr hungrig
und durstig seit; ich will euch erquicken. Matth. 11, 28. Bu mir
und allen spricht er: Kommt! ich will's gerne thun! Item, es soll
meine Luft sein, den Menschenkindern wohlzuthun. Jer. 32, 41.

85. Wer will fich ba unterwinden, vor den barmberzigen Brunnquell der Barmberzigkeit zu treten, und fur einen Unrufensten zu bitten, gleich als mare die Liebe tobt im Herzen Gottes, und wollte bem Unrufenden nicht helfen; ba doch feine Urme ohne Ende und Zeit immer ausgebreitet fieben, zu helfen Allen, die fich

ju ihm febren bon gangem Bergen.

86. Du falicher Untidrift, bu lagest: Der Glaube rechtfertis get nicht allein die Seele, sondern deine erdichteten Werke zu dele nem Geize muffen das Beste thun. Worinnen willst du neugeboren werden? In beinem Mausim, oder durch die Geburt Jesu Christi: welches ist der Gottheit am nahesten? Deine Werke vergeben und fo'gen dir im Schatten nach; die Seele aber darf keines Schattens, sondern es muß ein Ernst sein, sie muß durch die Thore der Tiefe

und durch das Centrum der Grimmigkeit des Todes, durch den Born des ewigen Bandes, in die sanste Menschwerdung Jesu Christieingehen, und ein Glied am Leibe Christi werden, und von seiner Fülle nehmen, und darinnen leben. Christi Tod muß dein Tod sein; Christi Essentien muffen in dir quellen, und du mußt in seiner Quelle leben: als so ganz mußt du in Christo neugeborep werden, willst du vor seinem Bater bestehen, anders hilft nichts. Hätte etwas wollen helsen, wäre das in der Tiefe der ganzen Gottheit gewesen, so hätte es Gott auf Adam gewandt: er hätte nicht sein Herz lassen Mensch werden, wie der der Ratur Lauf. Aber es war kein Rath weder im Himmel noch in dieser Welt, es wurde denn Gott ein Mensch: darum laß dir das ein Ernst sein, und suche keine Irrwege zu Babel.

87. Gott hat vor Zeiten ja viel verhangen um ber heiben Bekehrung willen: er hat aber ben Untidrift nicht also geordnet, mit seinem Geiz, Gesehen und Schwähen der Concilien, da man dem Geiste Gottes seinen Mund hat gestopfet, daß er nicht mehr soll reden, sondern der Geist dieser Welt sollte reden und dauen ein himmelreich auf Erden, in Gesehen und Schwähen. Darum mußte auch das himmelreich auf Erden mit theurem Eide verbunden sein, weil es nicht in der Freiheit des heiligen Geistes stund, daß es könnte sett, groß und geil werden, und auch nimmer zerbräche: aber es ist ein Babel der Verwirrung daraus worden, und zerbricht sich selber in der Verwirrung.

88. So du nun willst ansehen die Jungfrau Mariam mit ih= rem Sohne Jesu Christo, so wirst du finden, wie sie durch ihren Sohn sei gerecht und selig worden: wiewohl sie in große Bolltom= menheit ift gekommen, gleich dem hellen Morgensterne vor andern Sternen; darum sie denn auch der Engel die Gebenedeiete unter

ben Beibern bieg und fagte: Der herr ift mit bir.

89. Aber die gottliche Allmacht hat sie nicht: benn das Wort, bas Gott im Garten Sen verhieß, blubete in ihres Lebens Licht im Centro Gottes. Und als es der Engel Gabriel aus des Baters Befehl regete mit der Botschaft, so ließ es sich in die zuchtige Jungsfrau ein ins Element, und nicht also ganz und gar in der Jungsfrau Seele, oder in den irdischen Leid, daß sie ware vergöttert worzden; nein, denn Christus spricht selber Joh. 3, 13.: Niemand fähret gen himmel als des Menschen Sohn, der vom himmel gekommen ist, und der im himmel ist. Die Andern mussen alle durch Christum in himmel fahren: Christus war im himmel, und der Bater ist Christi himmel. Christus war im himmel, und auch in der Jungfrau Schooß in dieser Welt: die Welt war durch ihn gemacht, wie wollte sie ihn denn begreisen?

90. Die Jungfrau begriff ibn als eine Mutter ihr Rind; sie gab ihm die naturlichen Effentien, welche sie von ihren Eltern batte ererbet, die nahmer an sich an die Rreatur, so Mensch und Gott

war. Die Effentien seiner Mutter in ihrer jungfraulichen Matrix aus Fleisch und Blut nahm er an ben Limbum Gottes ans Elezment, unverlehet bes Elements, und ward in diesem eine lebendige-Geele; und bas Wort war in Mitten. Der Geele Macht, Hoheit und Tiefe reichete bis in Bater: und bas außere Reich dieser Welt bing am innern, gleichwie die vier Elementa am heiligen reinen Element, welche sich am Ende werden wieder legen, und gehen durchs Keuer.

91. Und wie bas Rind eine andere Person ift als bie Mutter, und bes Kindes Seele nicht ber Mutter Seele ift: also auch allhier an diesem Orte. Denn die außerliche Jungfrau konnte es nicht bez greifen, daß sie den heiland ber Welt truge; sondern befahl es in ihrer jungfraulichen Bucht Gott, was der mit ihr thate, da wollte

fie ftill fein.

92. Aber bas follft bu wiffen, bu greuliches antichristisches Thier, bas alles will auffressen von ber Jungfrauen Marien Beiligkeit, bas die Jungfrau Maria hoher ist und eine größere Fulle bes Glanzes hat als ein ander Kind aus einem andern Leibe; wies wohl bu boses Thier solches kaum werth bift, baß man bir's saget, weil du ein Fresser bist; boch bat's ber Rath Gottes beschioffen, es

foll fteben qu einem Beugniß uber bid in beinem Urtheil.

93. Siehe, weißt du, wie ein Kind zu Fleisch und Blut mird, und endlich eine lebendige Seele ? Weißt du nicht, daß der Muteter Tinctur das erste ist, so ein Kind soll empfangen werden, welsches geschiehet in der Begierde des Willens zwischen Mann und Weib; da benn der Saame gesäet wird, und nimmt ihn die Tinctur an in der Matrix, mit Einmischung des Limbi vom Manne. Und so gleich die äußere Mutter nicht des Kindes begehret, sondern will öfter nur ihrer Wollust pflegen, so begehret es doch die innere, welche sich auch zum ersten in der Tinctur schwängert, alsdann zeucht bas Fiat an sich und halt den Limbum des Mannes, und wird schwanger.

94. Run aber inqualiret bieselbe Tinctur mit bem gangen Leibe und auch mit ber Seele; benn so fie treu ift, so erreichet fie bie Jungfrau Gottes im Element, und ift recht ber beiligen See-

le Wonne, in welcher ihr Gott beiftebet.

95. Nun inqualiret bas Kind mit der Mutter mit allen Efentien, bis sich bes Lebens Licht anzundet: alsdann lebet bas Kind in feinem Geiste, und ist die Mutter sein Wohnhaus. So aber nun des Kindes Seele aus dem Limbo, und aus der Mutter Efentien erboren wird, so ist sie ja halb der Mutter, ob sie gleich nun ift ein Eigenthum worden.

96. Alfo auch in Chrifto: ber Wille war ja ber Mutter, als ihr bas ber Engel verkundigte, und bie Tinctur, die ben Limbum Gottes empfing und in Willen brachte, bag fie schwanger ward im

Element, war auch ber Mutter; und war bie Gottheit empfangen in ber Mutter Tinctur in ihrem Willen, als ein anter naturlich Rind.

97. So benn nun Weele ihres Rindes in ber heiligen Dreis faltigfeit ift, welche aus ber Mutter Effentien ift ausgegangen, mas meineft bu allbier, ob nicht bie Beiligfeit bes Rinbes, fonberlich fein bobes Licht in ber Mutter moge fcon leuchten, ob biefe Mutter nicht billig auf bem Monde ftebet, und bas Irbifche verachtet, wie

in ber Offenbarung zu feben ift.

98. Denn fie hat geboren ben Beiland aller Belt ohne irbifche Bermifchung; und ift eine Jungfrau ber Bucht, hochgebenebeiet von ihrem Sohne Jefu Chrifto, im gottlichen Lichte und Rlarbeit über Die himmel, gleich ben furftlichen Thronen ber Engel. Denn aus ihr ift ausgegangen ber Leib, welcher alle Glieber an fich zeucht, welche find die Rinder Gottes in Chrifto: barum ift ihr Glang über bes himmels Glang; und ber Glang ihrer Seele ift in ber beiligen Dreifaltigfeit, ba alle andere Abams-Rinder, fo in Chrifto geboren find, auch Glieder barinnen find in bem einigen Chrifto Jefu.

99. Der vermeinest bu, ich Sthe einen Gott aus ihr? Mein, die Unrufung gebuhret ihr nicht; benn die Starte, ju belfen, tommt allein aus bem Bater burch ben Sohn, benn im Ba= ter ift allein ber Quell ber Allmacht, welche er im Sohne ausfpricht. Denn bie Dacht ber Starte ift im erften Principio, melches der Bater felber ift, und ber Sohn ift feine Liebe und Licht.

100. So wohnet mun die Jungfrau Maria im himmel im Lichte und in ber Liebe bes Baters, und nicht in ber ftrengen und fcarfen Macht Gottes bes Baters, fomobl auch alle anderen Seilis

gen.

101. Dag aber gebichtet wirb, fie fei mit Leib und Seele in himmel lebenbig genommen worben, bag fie fich alfo tonne mit unferer Roth ichleppen, und biefelbe alfo vor ihren Gobn trage, mochte ich gerne miffen, mas biefer Autor, ber es gebichtet bat, für einen Berftand am himmelreich bat; er hat gewiß ichon bas Reich biefer Belt jum Simmel gehabt.

102. 3ch laffe gut fein und ift mahr, baß fie ja mag mit Leib und Seele im himmel fein, aber mit einem foldie Leibe, wie Mofes und Elias auf bem Berge Tabor, in ber Ericheinung bor Chrifto hatten, Luc. 9, 30 ale ben neuen Leib aus bem Element: bas Bermestiche gehoret in Die Erbe. Satten wir tonnen in Diesem Leibe in Gott bestehen, Gott mare nicht Mensch worden und mare fur une gestorben; fint boch Chrifti Apostel alle gestorben, und leben boch: also mag's auch fein, bag ber Jungfrauen Leib fei verwandelt worden in das himmlische, und habe das Irbifche abgeleget. Das bilft uns bas? Sie ift feine Gottinn.

103. Und bie Anrufung ber Beiligen ift gang wider bie Ra-

tur bes erften Principii. Gie ift wohl bei Bott, wir durfen barum nicht bisputiren, wir mogen nur feben, bag wir in ihrem Cobn Jefu Chrifto auch zu ihr fommen, fo werben wir emige Freube mit ihr haben, bag fie ift aus Gottes Bnaben bie Gebenebeiete unter den Weibern worden, und bag mir ben grunen Lilien-3meig an ihr feben , tag fie ift bie Mutter unfere Seile, aus welcher bas Seil burch Gott geboren mard.

#### Bom Fegefeuer.

104. Das gebichtete und wohlgeschmiebete Fegefeuer bat ja etwas Grund in ber Ratur; aber auf folche Wege wie es gelehret wird, ift's eine Luge, und ftedt bes grimmigen Thiere uneufattli= che Bauchfulle barinnen, benn es hat ihm fein Simmelreich barauf gefebet, und ben Schluffel Petri, ben es auch nie gehabt, jum Regefeuer ju fich genommen.

105. 3mar ich laffe es ju, baf es ben Schluffel jum Regfeuer habe aufjufchliegen : aber ber andere Schluffel, ben es bat, Schleußt nicht ben Simmel auf, sonbern nur bie reichen Gelbfaften, ba man ben jungen Frauen ihren Golb ausgiebt, und fie mit qu= ten Pagporten ins Fegfeuer Schicket; fo meinet bie Dege, fie fabre in himmel ju St. Petro, und betruget ber falfche Gott bie falfche

Gottinn.

106. Ich, bu blinde Welt, mit beinen erbichteten Geel-Deffen; wie bein Gegen ift, fo bift bu auch : bu thuft's ums Belbes willen, gabe man bir bas nicht, bu bielteft fein Begangnif. Go bu willft fur beines Dadbften Geele bitten, fo thue es, weil fie mifden Simmel und Solle ift, im Leibe biefer Belt, ba fannft bu mobl mas ausrichten; und ift Gott gar lieb , bag bu begebreft einen einigen Leib in Chrifto, und beines Bliebes Doth hilfeft in Gott bringen. Es ift Gottes Befehl und Bille, bag Giner foll bes Undern gaft tragen, und in einer bruderlichen Liebe und in einem Leibe felig merben.

107. Du blinder Diener am Reiche bes Untichrifts, wenn bu alfo Meffe battit fur bie Geele; wie, mann bu ju Beiten eine befommft ju rantioniren, die im Simmel ift, ober gar im Abgrund beim Teufel, meineft bu nicht, ber Teufel fpotte bein? Bas wirft bu bann ber, bie im Simmel ift, belfen? Du fcbreieft: Gie fei in ber Qual! und bift vor Gott ein Lugner. Bie wird bich bann bie beilige Geele fegnen und bir banten? Bie iff's benn, fo bu felber in Abgrund bei allen Teufeln bift? Und fteheft auch, und willft andere aus dem Regfeuer tantioniren, und thuft folches nur ums Gelbes willen, bas bu bernach mit Suren verfchlingeft.

108. D pfui bich an, bu große Sure! Bie baft bu bir ein Simmelreich zu beiner Bolluft auf Erben gemacht und betrugeft bie armen Geelen ber Menfchen. Du mußt bich befehren, ober ins

emige Regefeuer geben.

109. So benn gleichwohl etwas am Fegefeuer ift, und nicht also tobt, wie ber Wolf bes Thieres bichtet, bamit er nur das Thier, sammt bem Weibe, so barauf siget, moge verschlingen. Und et ist auch ein Wolf, und hanget ein Fuchs hinten an ihm, und im Fuchse wächst wieder ein Antichrist, nichts besser als der erste; er gehet nur schweicheln mit der Fuchshaut, und stedt der Wolf barinnen, bis er das Reich krieget; wurde er alt, wie sollte er den armen Leuten die Huhner fressen; aber ehe er reif wird, zu fressen im Grimme, so vertreibet ihn die Lille im Wunder, die da wächsset gegen Mitternacht, mitten im grimmen Sturme.

110. Beil die Belt so viel vom Fegeseuer bichtet, so wollen wir den Grund im Lichte der Natur auch darzu seten und sehen, wie sich's vertrage, ob wir's mochten grunden. Denn wir muffen bas Leben und den Tod ansehen, und dann die Pforte, wo die Seele durch den Tod ins Leben gehet, und alle Principia: was

gilt's, ber 3med ftedt barinnen.

## 'Das 19. Kapitel.

Vom Eingang der heiligen Seele zu Gott und vom Eingang der gottlosen Seele ins Berberben.

Die Pforte des Leibes Berbrechung von ber Seele.

So wir uns benn also im Lichte der Natur entsinnen vom Bilbe Gottes, dem Menschen, von seinem Ansang, und dann von seinem ewigwährenden Wesen, und dann von seines Leibes Zerbrechung, wie sich Leib und Seele scheide, und wo die Seele hinsahre, wenn der Geist seines Odems in ihm zerbricht und aufhöret das Quallen in der Tinctur dieser Welt: so finden wir den Grund von der Seele Unruhe, so sie vom Leibe geschieden ist, so sie unwiedergeborten vom Leibe abscheidet; davon Klagen und Begehren entstehet, daraus dann die Babel der Verwirrung ist entstanden, das man also gar viel Dinge hat gedichtet, die Seele zu rantioniren.

2. Welches eines Theils keinen Grund im Lichte der Natur hat, und nicht kann gefunden werden, und ist vielmehr zum Geiz und zur Bauchfulle des Trugs gedichtet, hamit das antichristische Reich auf diesem Grunde stehe, und ist eine rechte Babel der Berwirrung daraus worden. Daraus denn auch ist der Grimm ausgegangen, welcher die Babel in sich selber zerbricht, und ist aus der Babel geboren, und ist der grimme Born Gottes, welcher erscheinet in der Zerbrechung der Babel, darum, daß sie ist im Trug erboren.

3. Daß aber ber Grimm nun alles auffrisset und bie Mosterien ganz verdunkelt, und aus bem Quaal ber ewigen Geburt eine Finsterniß machet, allein seinen Grimm zu erhöhen, und nicht sies het in die Geburt ber Ewigkeit; sondern macht aus dem Dinge, das da ist, alles ein Nichts, das ist viel ein größer Babel. Denn es frisset sich nicht allein auf, sondern es machet sich auch im Lichte der Natur sochbind, und machet aus dem Menschen Bilde eitel bose wolfische Thiere, welche vermeinen, sie sind von der Babel ausgegangen, und sind doch in der Babel geboren, und sind im Leibe des bosen und find doch in der Babel geboren, und sind im Leibe des bosen und fressenden Thieres, und fressen also ihrer Mutter Haus, und stellen das dar als eine unreine Schandgrube, und wollen boch auch nicht davon ausgehen. Und ist alles zusammen ein Reich, das sich in seiner eignen Wollust und Hoffart immer gebieret, und auch seine eigene Schande immer darstellet, und sich im Grimme seiner Sunde selber frist und heißet wohl recht Babel.

4. So wir aber von Babel ausgehen in die neue Wiederges burt und betrachten unsere Berderbung, darinnen die arme Seele gefangen liegt; und dann unsere Wiedergeburt in Christo Jesu, wie wir aus Gott sind wieder erboren worden, und dann wie der Mensch muffe in diese neue Wiedergeburt eingehen, und in der Ges burt Christi wiedergeboren werden, so werden wir wohl finden, was

ber Geele Unruhe nach bes Leibes Berbrechung fei.

5. Denn bie Seele ift aus bem erften Principio, aus bem Bande ber Emigkeit in bes Leibes Element, bem Bilbe Gottes aus ber ftarken Macht Gottes eingeblasen, und vom Lichte Gottes ers

leuchtet worben, bag fie englische Quaal hat empfangen.

6. Als fie aber ausging aus bem Lichte Gottes in Geift biefer Welt, so quallete in ihr bie Quaal bes erften Principii, und
sahe noch fuhlete nicht mehr bas Reich Gottes, bis sich bas herz Gottes wieder ins Mittel stellete, barein sollte die Geele wieder ge-

ben und neugeboren werben.

7. Und daß sie solches konnte thun, so ward das herz Gotztes selber eine menschliche Seele, und würgete ab mit seinem Einzgang in Tod den Geist dieser Welt, und brachte wieder in seine menschliche Seele die Fülle der Gottheit, daß wir allesammt konnen also in seiner, als in unserer eigenen menschlichen Seele durch ihn ins heilige Element vor Gott eindringen. Und sehlet nun an nichts mehr, als an unserer faulen, schläferigen Gestalt, daß wir und lassen den Geist dieser Welt also ganz und gar mit eitel hofzfärtiger, eigenehriger, geiziger Bauchfülle erfüllen, und sehen nicht hindurch, daß wir Wandersleute sind: und sobald und der Geist dieser Welt in Mutterleibe hat gefangen, so sind wir Wandersleute, und mussen mit unserer Seele in ein ander Land wandern, da der itdische Leib nicht daheim ist.

8. Denn gleichwie biefe Belt gerbricht und vergehet, alfo muß

auch alles Fleisch, welches aus bem Geiste bieser Welt ift erboren, zerbrechen und vergehen. So benn nun die arme Seele wandern muß aus dem Leibe-, darinnen sie doch ist erboren, und hat nicht bas neue Kleid der Wiedergeburt des heiligen Geistes in sich, und ist nicht bekleidet mit dem Rleide des reinen Elements, mit der Decke Christi, mit seiner Menschwerdung, Leiden, Lod und Auferstehung in ihm; so gehet große Unruhe und Buel an. Allein: bei denen, welche in ihres Leibes Zerbrechung noch in der Pforte sind, und also zwischen himmel und Holle schweben, da gilt's Ringens und Kampfens, wie bei Manchem wohl zu sehen ist, wenn er Gerben soll.

9. Da denn die arme Seele im ersten Principio in den Thosen ber Tiefe schwebet, mit der Sternenregion also hart bekleibet, daß von dem weltlichen Wesen eine eitele Unruhe ist: da sich dann die arme Seele angstet, und asso in Kraft der Sternenregion, in Gestalt ihres hiegehabten Leibes erscheinet, und oft dies oder jenes begehret, welches ihr letter Wille ist gewesen, in Hosfnung Abstisnenz und Ruhe damit zu erlangen, auch oft in ganz unruhiger Weise bei Nacht nach bem siderischen Geiste sich erzeiget, mit Poletern und des Leibes Umgehen, welches unsere Gelehrten von der Schule dieser Welt dem Teusel zuschreiben, haben aber darinnen keine Erkenntnis.

10. Weil benn bieses ber schwereste Artiful ift, und auf eine solche Weise nicht mag ergriffen werden, so wollen wir bes Menschen Sterben und ber Seele Abschied vom Leibe beschreiben, ob's mochte zur Erkenntniß gebracht werden, daß der Leser mochte ben Sinn ergreifen.

11. Das Menschenhild, vom Beibe geboren, ift allbier in biefem Leben in einer breifachen Geftalt und ftebet in breien Drincipien, als: die Seele bat ihren Urkund aus dem erften Drincipio. aus ber farten und ftrengen Dacht ber Emigfeit, und fcmebet awischen zweien Principien, mit bem britten umgeben. Gie reichet mit ihrer urfundlichen Burgel in die Tiefe ber Emigfeit, in ben Quaal, mo Gott ber Bater von Emigfeit durch die Thore ber Durchbrechung und Berfprengung in fich felber ins Licht ber Wonne eingehet; und ift am Bande, ba fich Gott einen eiferigen, gornigen, ftrengen Gott nennet, ein Kunke aus ber Allmacht, erblicket in ben großen Bundern ber Beisheit Gottes, burch bie theure Jungfrau ber Bucht, und geschaffen burche ftarte Riat Gottes aus bem emis gen Willen: und ftebet mit bem wiedergefaffeten Worte Gottes in Chrifto Jefu, in bem Thore bes Parabeifes, mit ber Geftalt ber neuen Wiedergeburt; und mit ber Gestalt bes erften Principii, im Thor bes Grimmes ber Ewigleit, mit ber Sonnen= und Sternen. Region inqualirent, unt mit ben vier Elementen umgeben. Und ift das heilige Element, als die Burgel der vier Elemente, ber

Seele Leib im andern Principio in ben Thoren gegen Gott: und bie Sternenregion ift der Seele Leib nach dem Geiffe dieser Welt; und der Ausgang der vier Elemente find das Quaal-haus, oder der Geift dieser Welt, welches die Sternenregion jum Quallen ans zundet.

12. Und lebet die Seele in einer solchen breifachen Quall, und ist mit dreien Zügeln angebunden, und wird von allen dreien anges zogen. Denn der erste Zügel ist das Band der Ewigkeit, geboren im Aufgange der Nengstlichkeit, und erreichet der Högle Abgrund. Der andere Zügel ist das Himmelreich, erboren durch die Thore der Tiefe im Bater, und aus der Sündengeburt wieder erboren durch die Menschheit Christi, da ist die Seele in der Menschwerdung Jesus Christi, des Sohnes Gottes, auch angeknüpfet, und wird von der theuren Jungfrau im Borte Gottes gezogen. Der dritte Zügel ist das Sternenreich, mit der Seele inqualirend, und wird in den vier Elementen hart gezogen und gehalten, auch geführet und gesleitet.

13. Run ist aber bas dritte Reich nicht mit in der Ewigkeit, sondern es ist erboren aus dem Element in Zeit der Anzündung des Fiats, das ist nun zerbrechlich, und hat ein gewiß Seculum, Ziel und Zeit: also auch hat dieselbe Region in der Seele, wenn sich des Lebens Licht anzündet, ein gewiß Seculum und Zeit zu seiner Zerbrechung. Und basselbe Reich zeucht auf den Menschen und giebt ihm die Quaal seiner Sitten, Willens und Begehrens zum Bosen und Guten, und seizet ihn ein in Schönheit, Herrlichseit, Reichthum und Ehren, und machet aus ihm einen irdischen Gott, und eröffnet ihm die großen Wunder in ihm, und laufet mit ihm ohne Bedacht dis an sein Seculum und Ende, da scheidet sich's von ihm: und wie es hat dem Menschen zu seinem Leben gebolsen, also hilft es ihm auch in Tod, und bricht sich von der Seele ab.

14. Erstlich brechen die vier Elementa vom Element, so horet bas Quallen im britten Principio auf: und ist bas schrecklichste, baß die vier Elementa in sich selber zerbrechen; und ist bas ber Tob, baß ber Schwefelgeist, welcher sich von der Galle urkundet und bes Herzend Tinctur anzündet, ersticket; ba dann die Tinctur mit dem Schatten des Menschen Wesend ins Aether gehet, und mit dem Schatten stehen bleibet in der Wurzel des Elements, von welchem die vier Elementa waren erboren und ausgingen. Und stehet darinnen allein das Webethun in der Zerbrechung, da von der Seele ein Quaal-Haus abgebrochen wird.

15. So aber nun die Effentien ber Seele bes erften Princis pit der Region dieser Welt find also gar hart geaneignet gewesen, bag ber Seele Effentien nur haben die Wolluft dieser Welt gesus chet mit zeitlicher Ehre, Macht und Pracht: so halt die Seele ober bie Effentien aus bem ersten Principio die Sternenregion noch an sich, als sein liebstes Aleinob, in Willens, darinnen zu leben; dieweil es aber nicht mehr die Mutter, als die vier Elementa hat, so verzehret sich's mit der Zeit selber in den Effentien aus dem ersten Principio, und bleiben die Effentien des ersten Principii roh.

16. Und allhier stehet nun bas Fegefeuer! Du blinde Welt, kannst du nun was, so hilf beiner Seele durch die strenge Pforte! Wird sie nun nicht allhier den Schlangentreter am Zügel haben, so wird sie wohl im ersten Principio bleiben. Allhier ist nun das gtoße Leben und auch der große Tod, da die Seele in das Eine muß eingehen, und ist hernach ihr ewig Vaterland; denn das dritte Principium fällt hinweg und verlässet die Seele, sie kann des in Ewigkeit nicht mehr gebrauchen.

#### Bom Musfahren ber Seele.

- 17. So benn ber Mensch also sehr irdisch ift, so hat er auch fast nur irdische Erkenntniß; er sei benn in den Thoren der Tiefe wiedererboren. Er vermeinet immer, die Seele fahre im Absterben des Leibes bloß zum Munde aus, und verstehet nichts von ihren tiefen Essentien über die Elementa. So er siehet einen blauen Strahl von des Menschen Munde in seinem Sterben ausgehen, dav von ein starter Ruch im ganzen Gemach wird, so vermeinet er, es sei die Seele.
- 18. D nein, liebe Bernunft, fie ift's nicht; fie wird nicht in ben außern Clementen erfehen ober ergriffen, fondern es ist ben Schwefelgeift, der Geist des dritten Principit. Gleich als wenn du eine Kerze ausloscheft, bavon ein Rauch und Stant ausgehet, der vorhin nicht war, als die Kerze brannte: also ift's hier auch, wenn des Leibes Licht zerbricht, so erstickt der Schwefelgeist, davon gehet seine Dunft und tödtlicher Stant aus, mit seinem quallenden Gift.
- 19. Berstehe es recht! Es ist ber Quaal = Geift aus ber Galle, welcher bas herz anzündet, bavon bas Leben rege ist, ber erstickt, wenn bie Tinctur im herzen = Geblute erlischet. Die rechte Seele barf keiner solchen Ausfahrt, sie ist vielmal subtiler als ber Schwesfelgeist, wiewohl es in Zeit bes Leibes in Einem Wesen ift.
- 20. Aber wenn fich ber Geift ber vier Clementa icheibet, so bleibet bie rechte Seele, so bem Abam ward eingeblasen, in seinem Principio stehen: benn fie ist also subtil, bas fie nichts kann fassen, sie gehet burch Fleisch und Beine, auch Holz und Steine, und zerbricht ber keines.
- 21. Also kann fie gefasset werden, so fie sich in Beit bes Leis bes hat in etwas verlobet, und bas nicht widerrufen, so fasset sie basselbe Wort und ernste Busage, bavon allhier billig geschwiegen wird, sonft fasset sie nichts als ihr men Principium, barinnen sie stehet, es fei der Holle ober Himmel Reich.

22. Sie fahret nicht zum Munde aus, gleich einem körperlischen Wesen: sie ist roh ohne Leib, und tritt alsbald mit der vier Elementa Abscheiden ins Centrum in die Thore der Tiefe; und womit sie bekleidet ist, das fasset sie und halt's. Ift es der Schat, Wollust, Macht, Ebre, Reichthum, Bosheit, Zorn, Lügen, Falscheit dieser Welt, so fasset die strenge Macht der Essentien aus dem ersten Principio diese Dinge durch den siderischen Geist, und halt's, und quallet nach der Sternenregion damit; aber in seine eigene Gestalt kann's der Seelengeist nicht bringen, sondern verbringet sein Gaukelspiel damit. Dieweil in seinem Wurm keine Ruhe ist, so hanget sein Seelenwurm an seinem Schate, wie Christus saget: Wo euer Schat ift, da ist auch euer Berz.

23. Darum begiebt sich's oft, daß man des verstorbenen Mensschen Geist siehet umgeben, auch reiten, oft in ganzer Feuers. Gestsalt, auch in anderer Unruhe; alles nachdem die Seele ist bekleibet worden in Zeit ihres Leibes, also ist auch hernach ihre Quaal: und eine solche Gestalt nach ihrer Quaal bat sie in ihrer Figur, nach Abscheiden des Leibes an sich, und reitet also in solcher Gestalt in der Sternenquaal, die sich dieselbe Quaal auch verzehret. Denn ist sie ganz roh, und wird nicht mehr von keinem Menschen gesehen; sondern der tiefe Abgrund ohn Ende und Zahl ist ihr ewig Mohn= haus, und ihre Werke, so sie allhier gemacht hat, stehen in der

Figur in ihrer Tinctur, und folgen ihr nach.

24. hat sie es nun allbier gut gebacken, so isset sie es gut gebacken, benn alle Sunden stehen vor ihr in ihrer Tinctur. So sie sich erinnert des himmelreiches, welches sie doch nicht erkennet und siehet, so siehet sie ihre Ursachen, warum sie in solcher Quaal ist, denn sie hat ihr die selber gemachet. Da sind aller Beleidigten Thranen in ihrer Tinctur, und sind feurig, stechend, und feindlich brennend, in sich selbst nagend, und machen in den Essentien eine ewige Berzweissung und einen feindlichen Willen gegen Gott; je mehr sie nach Abstinenz gedenkt, je mehr gehet der Nagewurm in

fich felber auf.

25. Denn ba ift kein Licht, weber von bieser Welt noch von Gott; sondern ihre Selbst-Feuers. Ungundung in sich selber ist ihr Licht, welches stehet im schrecklichen Bitze des Grimmes, welches in sich selber auch eine Anfeindung ist. Jedoch ist die Quaal gar ungleich, alles nachdem sich die Seele allhier hat beladen. Einer solchen Seele ist kein Rath: sie kann nicht in Gottes Licht kommen; und wenn gleich St. Petrus viel tausend Schluffel hatte auf Erden gelassen, so schleußt keiner den himmel auf, denn sie ist vom Bande Jesu Christi abgetrennt, und ist eine ganze Gedurt zwischen ihr und der Gottheit, und heißt wie beim reichen Manne: Die von dannen hinauf wollen, konnen nicht, Luc. 16, 26. Dieses

mag nun von der unbuffertigen Seele verstanden fein, welche alfo in Gleifnerei unwiedergeboren vom Leibe scheidet.

26. Es ift aber gar ein großer Unterschied zwischen ben Seelen, barum ift auch die Hinnenfahrt gar ungleich. Etliche werben burch mahre Bufe und Reue ihrer Uebelthat, burch ihren Glauben ins Berg Gottes gefetet, in Beit ihres Leibes wieber neugeboren burch die Beburt Jefu Chrifti; und die verlaffen alebalb mit bes Leibes Berbrechung alles Irdische, und legen auch alsbalb ab bie Sternenregion, und faffen in ihre Effentien bes erften Principit bie Barmbergigkeit Gottes bes Baters, in der freundlichen Liebe Jefu Chrifti; und bie fteben auch in Beit ihres Leibes nach ber Seele Effentien, fo fie vom Leiden und Tode Chrifti betommen, in ben Thoren des himmels; und ift ihr Abschied vom Leibe gar ein freundlicher Eingang ins Clement vor Gott, in eine ftille Rube, wartend ihres Leibes ohne Berlangen: ba bann wird wieber grunen bas Parabeis, meldes bie Seele gar mohl fcmedet, aber feine Quaal verbringet, bis der erfte Abam vorm Falle wieder an ibr ftebet.

27. Diesen heiligen Seelen folgen auch ihre Werke nach, in ihrer Tinctur des Seelengeistes, im heiligen Element, daß sie sehen und erkennen, wie viel sie Sutes haben allhier gewirket: und ist ihre hochste Lust und Begierde in ihrer Liebe, noch immermehr Gutes zu wirken, wiewohl sie ohne den paradeisischen Leib, welchen sie erst werden in der Wiederkunft bekommen, nichts wirken; sondern ihre Quaal ist eitel Lust und sanftes Wohlthun.

28. Jeboch follst bu wissen, daß der Heiligen Seelen nicht also bloß ohne Bermögenheit sind: denn ihre Effentien sind aus der starken Macht Gottes, aus dem ersten Principio, ob sie dieselben nun wohl nicht brauchen, wegen ihrer großen Demuth gegen Gott, da sie noch immer in stiller Ruhe, mit großer Demuth warten ihres Leibes; so ist ihre Liebe und Lust doch also groß, daß sie haben zu manchen Zeiten Wunder auf Erden gewirket bei den Gläubigen, welche ihre Liebe und Begierde haben also hart in sie gesetzt: da hat eine heilige Tinctur die andere gefangen, daß also durch der Lebendigen Glauben sind Wunder geschehen, benn dem Glauben ist kein Ding unmöglich.

29. Und ift ber heiligen Seele, so vom Leibe geschieben, nicht schwer, zu erscheinen einem starken Glauben bes Lebendigen; benn ber veste Glaube bes Lebendigen, so er aus Gott ist Soren, erz reichet auch bas himmelreich ins heilige Element, wo die abgesschiedenen Seelen ihre Ruhe haben.

30. So nun die verftorbene ober abgeschiedene Seele ift alls hier in dieser Welt ein Leuchter und Berkundiger Gottes gewesen, und hat ihrer Biele gur Gerechtigkeit bekehret, so erscheinet sie auch gegen den lebendigen Heiligen, so sich ihr Glaube also hart zu ihs

nen aneignet. Und ift nichts Schweres, ob vor Zeiten in ber heiligen Zeit sind große Bunder geschehen: benn ber Lebendigen Glaube und ber Abgeschiedenen Liebe gegen ben lebendigen Heiligen haben solches in ber starken Macht Gottes gewirket; und Gott hat's tassen geschehen, zu bekehren die Boiker, daß sie doch möchten sehen ber Berstorbenen große Macht in Gott, wie sie in einem andern Reiche sind, und lebendig, damit sie der Tobten Auferstehung möchten gewissert sein an den großen Bunderthaten der abgeschiedenen Seelen, welche gemeiniglich alle um des Zeugnisses Jesu waren enteleibet worden: damit die Heiben und alle Boiker doch sahen, was für eine Belohnung der heilige hatte, so er sein Leben um des Zeugnisses Christi willen aussehete, durch welche Erempel denn auch sind viel Bolker bekehret worden.

31. Daß aber nun ift ein Babel ber Berwirrung geworben, inbem es bahin gekommen, baß man die verschiedenen heiligen fur
Fürbitter gegen Gott anrufet und ihnen gottliche Ehre anthut: bas
ist nicht der abgeschiedenen heiligen Seelen Schuld, daß sie solches
begehreten, ober bes Menschen Noth vor Gott trugen; sondern des
erdichteten Aberglaubens des falschen Antichrists, der seinen Stuhl
ber hoffart hat darauf gesetet, nicht als ein lebendiger heiliger,
welcher sich mit den heiligen zu Gott aneignet, sondern als ein
irdischer Gott. Er nimmt ihm damit gottliche Allmacht, und hat
boch keine; sondern er ist ber geizige, hoffartige Widerchrift, reitend

auf bem farten Thier biefer Belt.

32. Die abgeschiebenen Seelen tragen unsere Noth nicht vor Gott: benn Gott selber ift und naher als die abgeschiedenen Seelen. Auch so sie das thun sollten, so mußten sie einen Leib haben, und paradeisische Quaal im Aufsteigen und Wirken; so sie doch in stiller, bemuthiger, sanfter Ruhe sind, und lassen unsere raube Noth nicht in sich; sondern eine heilige Tinctur fangt wohl die andere zur Liebe und Lust, aber sie machen aus ihrem Großfürsten Christo nicht einen verstockten Hörer, der nicht selber hore, sehe und fühle, welcher seine Arme ausgebreitet, und selber ohne Aushören mit seinem heiligen Geiste rufet, und alle Menschenkinder zur Hochzeit ladet; er will sie gern annehmen, sie sollen nur kommen.

33. Wie wird benn nun eine Seele vor Christum treten und für einen lebendigen Unrusenden bitten? ba doch Christus selbst sies bet und ladet die Menschen, und ist selber die Verschnung des Jorns im Bater. Denn der Vater hat die Menschen dem Sohne gegesben, wie er selber zeuget: Bater, die Menschen waren dein, und du hast sie mir gegeben; und ich will, daß sie bei mir sind und meine Derrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Joh. 17, 24.

34. D bu verirrete Babel, gehe aus vom Untidrift! und tritt mit einem buffertigen Bergen und Gemuthe vor beinen barmbergigen Bruder und Beiland aller Menschen! Er wird bich viel

lieber erhoren, als bu ju ihm tommeft; tritt nur aus biefer bofen Babel in eine neue Geburt, und lag dir das Reich diefer Welt nicht zu lieb fein, bift bu boch nur ein Gaft barinnen! Bas hilft die deine zerbrechliche Ehre von Menschen, die taum einen Mugenblick mahret? Wirft bu boch in ber neuen Geburt viele grofere Freude und Ehre befommen, ba fich bie heiligen Seelen im himmel mit ben Engeln mit bir erfreuen werben. Dente, mas bu fur Freude im Bergen Jefu Chrifti bamit ermedeft; ba bir benn alebald bas theure Pfand bes beiligen Beiftes gegeben wird, und triegest ben Schluffel jum Simmelreich, bag bu tannft felber auffoliegen. Der meineft bu, es fei nicht mahr? Berfuche es nur mit etnftem Gemuthe, bu wirft Bunder erfahren, bu wirft felber ertennen und gewiß ohne einigen Zweifel in beinem Gemuthe feben, aus welcher Schule biefes geschrieben ift.

35. Nun benft bas Gemuth: Go benn ber Seele alle ihre Berte, fo fie allhier gewirket, in ber Figur nachfolgen, wie wirb es benn fein, fo eine Seele hat große gafter und Gunden allhier eine Beitlang gewirket; fo wird fie beg große Schande haben, bieweil es in ber Figur ftehet vorm Mugenscheine?

36. Das ift ein großer Anittel des Teufels, welcher die Seele pfleget damit in Zweifel zu treiben, daß sie immer ihre grobe Sunben vor Augen ftellet, und an Gottes Gnabe zweifelt.

37. Nun fiebe, bu liebe Seele, vom Beilande Chrifto theuer erlofet, mit feinem Eingang in die Menfchheit und mit feinem Gingange in der Solle Abgrund, vom Reiche des Teufels ins Bas ters Macht abgeriffen, und mit feinem Blute und Tobe verfiegelt, und mit feinem Triumph = Kahnlein bededet: alle die Berte, die bu haft gewirket, bofe ober gute, folgen dir im Schatten nach, aber nicht im Wefen und in der Quelle. Sie werden aber die heiligen Seelen im himmel nichts verkleinern, welche haben umgewandt in bie Biedergeburt in Chrifto; fondern fie werben ihre bochfte Freude baran feben, daß fie in folder großen Gundennoth find gestedet, und fie ihr Beiland Chriftus hat herausgezogen: und wird baraus ein eitel Sich : Freuen fein, daß fie von bem Treiber ber Gunden aus ber großen Noth find erlofet, daß der Treiber gefangen ift, ber fie Tag und Racht alfo in folden Gunden hatte gequalet. Pf.

38. Da werden fich alle heilige Seelen und Engel in einer Liebe boch erfreuen, bag die arme Seele aus folchen großen Rothen ift erlofet worden, und wird angeben die große Freude, bavon Chris ftus faget: Ueber bem Sunder, der Bufe thut, wird Freude fein, mehr benn über neunundneunzig Gerechte, Die ber Bufe nicht bes burfen; Luc. 15, 7. und wird die Seele Gott loben, daß er fie

aus diefen großen Gunden hat erlofet.

39. Damit gehet bas Lob Chrifti, feines Berbienftes, Leibens und Sterbens fur Die armen Seelen auf in Emigfeit: und ift recht ber Etlofeten Braut-Gefang, welcher aufsteiget in bem Bater, bafich die Seelen alfo boch erfreuen, daß der Treiber gefangen ift mit

feinem Unbange.

40. Und hier wird erfüllet, was König David singet Pf. 37, 34. Du wirst's sehen und dich freuen, wie es ben Gottlosen verzolten wird, wie der gottlose Treiber und Anzünder der Bosheit dassur in seinem Gefängniß gequälet wird. Denn die abgewaschenen Sünden werden nicht im himmel in Feuersgestalt erscheinen, wie in der Hölle Abgrund, sondern wie Cfaias saget Kap. 1, 18. Ob eure Sünden blutroth wären; so ihr umkehret, sollen sie schneeweiß werden als Wolle; sie werden in himmlischer Figur stehen, dem Menschen zu einem Lobgesange und Dankpsalm, für die Ertösung vom Treiber.

41. So benn nun das Abscheiden ber Seelen so mancherlei ift, so ift auch die Quaal nach dem Abschiede mancherlei; daß manche Seele freilich wohl eine geraume Zeit ein Fegefeuer hat. Welche also mit groben Sunden bestecket und nie recht in die ernste Wiesdergeburt getreten, und doch etwas dran gehangen, wie es pfleget zuzugehen mit denen, welche mit zeitlicher Stre und Macht allhier beladen sind, da manchmal eigene Gewalt in eigenen Nuß für Recht gehet, da die Bosheit Richter ist und nicht die Welsheit; da ladet man viel auf die arme Seele, und die arme Seele wollte auch gern selig sein.

42. Da kommt der Mensch und betet vor Gott um Bergebung der Gunden, und der Fuchs hanget hinten an seinem Mantel: er will gerechtsertigt sein, und seine Ungerechtigkeit steckt im Abgrunde; die laffet ihn nicht in die neue Wiedergeburt, sein Geis hat ihn zu sehr besessen. Seine falsche Babel aus des Untichrists Meinung laffet ihn nicht zu rechter ernster Bekehrung; sie schleußt zu die Pforten der Liebe; der Geist dieser Welt in Fleischessucht

bleibet zu allen Beiten Primas.

43. Und dann gleichwohl, wann das Sterbstündlein kommt, daß die Gewissen auswachen, und die arme Seele zappelt vor grosper Furcht vor der Höllenqual; da wollte man dann auch gern seig sein: und ist wenig Glauben da, sondern eitel Ungerechtigkeit, Falschheit, Wollust des irdischen Lebens, der Armen Seufzen und Thränen stehen hart vor, der Teufel lieset dem Gemüthe das Buch seines Gewissens; da stehet auch die wollüstige Welt davor, und wollte gern länger leben, und saget zwar zu, seinen Weg in Absstinenz zu stühren: sein Gemüth aneignet sich ja etwas zu Gott, aber seine Sünden schlagen das wieder nieder, und geeht auf grosser Zweisel in Unruhe. Jedoch ergreift manche den Heiland an einem Kaden.

44. Go bann nun ber Tob fommt und scheibet ben Leib und Seele von einander, so hanget bie arme Seele am Faben, und

will nicht nachlaffen; und ihre Effentien steden noch hart in Gottes Jorn, die Quaal der groben Sunden qualen sie, der Faden des Glaubens in der neuen Geburt ist gar schwach. Man soll nun durch die Thore der Tiefe, durch das Leiden und Tod Christi, durch der Holle Reich zu Gott eindringen, und die Holle hat noch ein groß Band an der Seele, die Falschheit ist noch nicht abgewaschen.

45. Da spricht ber Brautigam: Komm! So spricht die arme Seele: Ich kann noch nicht, meine Lampe ist noch ungeschmucket; jedoch halt sie den Heiland am Faden, und stellet ferner ihre Imasgination durch den Faden des Glaubens und Zuverficht in's Herz Gottes, da sie doch endlich aus der Putresaction durch das Leiden

Chrifti rantioniret mirb.

46. Aber mas ihre Putrefaction sei, begehret meine Seele mit ihnen nicht zu theilen: benn es sind ihre greuliche Sunden, im Borne Gottes entzündet: da muß die arme Seele baden, bis sie burch ben kleinen Glauben in die Ruhe kommt; da ihre Berklatung den rechtgebornen Heiligen in Ewigkeit nicht gleich wird. Ob sie wohl aus der Holle erloset werden, und der himmlischen Freude genießen, so stehet doch die größte Freude in der ernsten Wiederges burt, darinnen Paradeis, Kraft und Bunder ausgehet.

47. Und wird bich beine weltliche Pracht und herrlichkeit, Schonheit und Reichthum nicht vor Gott erheben, wie du meinest; bein hier gehabtes Umt, du seift König ober Priester, auch nicht: bu mußt durch ben Heiland neugeboren werden, willst du im hims mel schon sein; du mußt zur Gerechtigkeit subren, so wirst du mit beinem Umt vor Gott leuchten wie des himmels Glanz, und wers ben die deine Wetke nachfolgen. D Mensch, bedenke dich hierinnen!

28. Bas foll ich aber von dir schreiben, du irdische Babel? Ich muß dir gleichwohl den Grund zeigen, daß deine Gleisnerei zum Licht gebracht werde, und der Teufel nicht also in Engelsges stalt stehe, und also im wollustigen Reiche dieser Welt im Mensichen ein Gott sei, wie denn das sein hochstes Trachten ist.

- 49. Siehe, bu nennest bich einen Christen und ruhmest bich ein Kind Gottes: bas bekennest bu ja mit bem Munde, aber bein Herz ist ein Morder und Dieb; du trachtest nur nach weltlicher Ehre und Reichthum, und wie du das magst an dich bringen, da fraget bein Gewissen nicht nach. Du führest wohl einen Willen, einmal in die ernste Buße einzugehen; aber der Teufel halt dich, daß du nicht kannst. Du sagest: Morgen; und das währet immers dar, und denkest: Hatte ich meine Kasten voll, so wollte ich bernach einen frommen Menschen geben, so ich nur zuvor genug hatte, daß ich hernach nicht Mangel hatte! Das treibest du die an dein Ende, welches dir der Teufel noch weit mahlet.
- . 50. Indes verzehreft du dem Elenden feinen Schweiß und Blut, und sammelft alle feine Roth und Rlagen in beine Seele;

bu nimmst ihm seinen Schweiß, und treibest bamit hoffart, und bein Thun muß man heitig halten. Du argerst ben Glenden, bag er an bir, an beinem Thun auch leichtfertig wird, und thut, bas vor Gott unrecht ist; er fluchet bir, und verberbet sich auch bamit, und wird Geeucl aus Greuel geboren, bu aber bift bie erste Ursache. Und ob bu bich noch so zierlich und weistich ftellest, so ist boch ber Treiber immer vor bir, und bu bist bie Wurgel aller Sunden.

51. So bu gleich beteft, so haft bu bein finfter Rleib an, bas ift besubelt mit eitel Lastern, mit Wucher, Geig, hochmuth. Unzucht, Hurrei, Born, Neid, Diebstaht; ift morberisch, neidisch, boshaftig. Du schreiest zu Gott, er soll bich horen, und bu willst boch biesen Pelz nicht ausziehen. Meinest du, das ein solcher Teuesel in Gott gebe, das Gott einen solchen rauben Teusel in sich tosse? Dein Gemuth stebet in einer Schlangenfigur, ober in eines Wolfes, Lowens, Drachens ober Krote; so du zierlicher aufzeuchst, so bist du taum ein listiger Fuchs. Wie beines herzens Wille und Quaal ift, also stebet auch beine Figur, eine solche Gestalt bat beine Seele. Meinest du, du willst ein solch Thiertein ins Reich Gottes einführen.

52. Wo ift beine Bilbnif nach Gott? Saft bu fie nicht ju einem scheußlichen Burm und Thiere gemacht? D, bu gehoreft nicht ins Reich Gottes, bu werbest benn neugeboren, bag beine Seele in ber Bilbnif Gottes erscheine; benn ie ift Gottes Barmbergigkeit über bir, und bedet bas Leiben Christi alle beine Sunben zu.

53. So bu aber in beiner Thiersgestalt beharrest bis ans Ende, und bann flebest und giebst Gott gute Borte, er soll bein Thier in himmel nehmen; ba boch fein Glaube in die ist, sonden bein Glaube ift nur eine historische Biffenschaft von Gott, wie ber Teusfel das auch wohl weiß: so bist du nicht am Bande Jesu Christiangeenupfet, und bleibt beine Seele im Burm und Thier, und träget nicht die göttliche Bildniß: und wenn sie vom Leibe scheidet, bleibet sie im ewigen Fegeseuer, und erreichet nimmermehr die Thoreder Durchbrechung.

### Die ernfte Pforte vom Tegefeuer.

- 54. So fpricht bas Gemuth: Mag benn nicht eine Seele aus bem Fegefeuer durch menschliche Furbitte rantioniret werben? Mit biesem hat ber Untichrift viel Gaufelspiel getrieben, und sein Reich barauf gesetet: aber ich werbe bir ben 3weck weisen im Licht ber Natur hocherkannt.
- 55. Die menschliche Fürbitte haftet also weit, so ferne die Seele am Faven ber Wiedergeburt hanget, und nicht gang ein Wurm ober Thier ift, daß sie mit Begierbe zu Gott eindringet: und so benn rechte Christen sind, die da ernstlich in ber neuen Geburt fteben, und ihr Seelen = Beift am Faben bes Bandes ber armen

Seele, mit ber armen Seele in ihrer inbrunfligen Liebe gegen bie arme Seele zu Gott eindringet, so hilft sie ja der armen gefangenen Seele ringen und die Ketten des Teufels zersprengen.

56. Borab wenn bieses geschieht vorm Abscheiben ber armen Seele vom Leibe, und sonderlich von Eltern und Kindern, oder Geschwistern oder Batfreunden: benn in benselben inqualiren ihre Tincturen, als die von einem Geblute sind erboren; und gehet ihr Geist viel williger in diesen großen Kampf, sieget auch eher und machtiger als Fremde; so fern sie nur in der neuen Geburt stehen: aber ohne dieses wird nichts erhalten, kein Teufel zerbricht ben andern.

57. Ift aber die Seele ber Sterbenden vom Bande Jesu Christig gang los, und erreichet nicht den Faden selber durch sich, mit ihrem eigenen Eindringen, so hilft der Umstehenden Gebet nichts; sondern es gehet ihnen wie Christus zu seinen siebenzig Jüngern sagte, Matth. 10, 12. welche er aussande: Wann ihr in ein Haus gehet, so grüßet sie; ist nun ein Kind des Friedens in solchem Hause, so wird euer Friedens Sruf auf ihm ruhen; wo nicht, so wird euer Friedens Gruf wieder zu euch kommen: also bleibet ihr berzlicher Liedewunsch, und zu Gott ernstlich Eindringen wieder bei den Gläubigen, so sich ihres Freundes Seele also herzlich annehmen.

58. Bas aber anlanget das Pfaffen Bedicht von der Seels Meffe, welches sie ohne Andacht, ohne herzliche Eindringung zu Gott, um Geldes willen thun, das ist alles falsch, und stehet in Babel; es hilft der Seele wenig und nichts. Es muß nur ein Ernst sein, mit dem Teufel streiten; du mußt gewappnet sein, denn du zeuchst wider einen Fürsten in Streit; siehe zu, daß du nicht selber niedergeschlagen werdest in deinem rauben Röcklein.

59. Ich sage wohl nicht, daß ein Rechtglaubiger in ber neuen Geburt einer Seele, so in den Thoren der Tiefe schwebet, zwischen Himmel und Hölle, nicht könne mit seiner ernsten Rutterschaft zu Hulfe kommen. Er muß aber scharf gewappnet sein, denn er hat mit Fürsten und Gewaltigen zu thun, sonsten werden sie seiner spoteten; als dann gewiß geschiebet, wenn der Pfaffe mit seinem weissen oder gleißenden Kleide, voll Brunst, zwischen Himmel und Hölle tritt, und will mit dem Teufel sechten.

60. D hore, Pfaffe! Es gehöret kein Gelb ober Gut bargu, auch keine felbstermahlete heiligkeit; es ift gar ein theurer Ritter, welcher ber armen Seele beiftandig ist: wird sie in bem nicht siegen, beine Heuchelei hilft ihr nichts! Du nimmst Gelb, und hattt für Alle Messe, sie sind gleich im himmel ober holle, bu fragest nichts barnach, du bist beg auch gar ungewiß, ohne daß du ein steter Lügener vor Gott erscheinest.

61. Daß man aber ber Seele bisher eine folche scharfe Eretentniß nach bes Leibes Abschiede hat zugeschrieben, bas ift gar

unterschiedlich, alles nachem sie gewappnet ist. Ist sie allhier in biesem Leibe in die neue Geburt getreten, und ist selbst mit ihrem edlen Ritter durch die Thore der Tiese zu Gott eingedrungen, daß sie hat erlanget die Krone der hohen Weisheit von der edlen Weisheit der schönen Jungfrau: so hat sie wohl große Weisheit und Erstenntnis, auch über die Himmel; denn sie ist in der Jungfrauen Schooß, durch welche die ewigen Wunder Gottes eröffnet werden; die hat auch große Freude und Klarheit über die Himmel des Elements, denn der Glanz der heiligen Dreifaltigkeit leuchtet aus ihr und verkläret sie.

62. Aber daß man einer Seele, welche kaum und endlich mit großer Roth von des Teufels Band los wird, welche sich in dieser Belt um die gottliche Weisheit hat unbekummert gelaffen, sondern nur nach Bellust getrachtet, soll große Erkenntniß zumeffen, welche in dieser Welt vom heiligen Geiste niemals ist gekronet worden: das ift nicht. Spricht doch Christus selber: Die Kinder dieser Belt sind in ihrem Geschlechte kluger als die Kinder des Lichts. Luc. 16 8.

63. So die Seele von des Teufels Bande los ift, so lebet fie in Sanftmuth und großer Demuth, in der Stille des Elements, ohne Auffleigen des Wirkens: sie wird keine Bunder = Zeichen thun, sondern sie demuthiget sich vor Gott. Aber bei den hochtheuren ritterlichen Seelen ift's möglich, Bunder zu thun; denn sie haben große Erkenntniß und Kraft, wiewohl sie alle in demuthiger Liebe vor Gottes Angesicht erscheinen, und ift keine Miggunst unter ihnen.

# Die rechte Pforte bes Eingangs in Simmel ober Bolle.

64. Die Bernunft suchet immer bas Paradeis, baraus fie ift ausgegangen, und fpricht; Wo ift benn bie Statte ber Ruhe ber armen Seele? Wo kommt fie bin, wenn fie vom Leibe scheibet? Fahret fie weit meg, ober bleibet fie bier?

65. Wiewohl es ift, bag mir in unfrer hohen Ertenntnig mogen fcmer verftanben werben: benn fo eine Seele bieß ichauen will, fo muß fie in bie neue Geburt eingeben, fonft fiebet fie hinter ber

Dece, und fraget immer: wo ift ber Drt?

66. Jedoch wollen wir's fegen um der Lilien = Rofen willen: ba benn der heilige Geist im Bunder wird manche Pforte eröffnen, bas man jest fur unmöglich balt, und in der Belt Riemand bas

beim ift, fondern fie find ju Babel.

67. So wir denn also von unserm lieben Vaterland, baraus wir mit Abam sind ausgewandert, wollen reden, und wollen sagen von der Seele Rube : hauslein, so durfen wir unser Gemuth nicht weit schwingen: benn Weit und Nabe ist in Gott alles ein Ding; es ift überall die Statte der heiligen Dreifaltigkeit. Es ist in dies ser Welt überall himmel und Holle: und der Mensch Christus woh-

net überall; benn er hat abgeleget bas Zerbrechliche und verschlungen ben Tod und bas Zeitliche, und lebet in Sott. Sein Leib ist bas Wesen bes Elements, bas aus dem Wort der Barmherzigkeit von Ewigkeit aus den Thoren der Tiefe erboren ist; es ist die Wonne, wo die Schärfe Gottes die Finsterniß zersprenget, da die ewige Kraft im Wunder erscheinet, und ist die Tinctur der Gottheit, welche vor Gott ist; aus welcher erboren werden der Himmel Kräfte: der Name ist wunderbar, die irdische Zunge nennet ihn nicht.

68. Und Abams Leib war auch aus bemselben erschaffen; undes ift die ganze Welt durchs Element aus seinem Ausgang gemachet. Nun ist dieselbe Pforte überall: das Allerinnerste ist auch das Alleraußerste, das Mittelste aber ist das Reich Gottes. Die außerte Welt hänget am Alleraußersten, und ist doch nicht das Aeußerste, sondern der Höllen-Grund ist das Aeußerste: und begreift keines das andere, und ist doch in einander, und wird keine in dem andern gesehen, aber die Quaal wird gespüret.

69. Wir spuren in biefer Welt wohl bes himmelreichs Kraft an allen Dingen; so spuren wir auch ber holle Kraft in allen Dingen, und wird boch bas Ding mit teinem verletet, was nicht ift

erboren aus einem Ginigen.

70. Des Menschen Seele ist erboren aus den Pforten der Durchbrechung aus dem Neußern ind Innere, und ist ausgegangen aus dem Innern in die Ausgeburt des Innern in das Neußere, und die muß wieder in das Innere eingehen. So sie im Neußern bleibt, so ist sie in der Hölle, in der tiefen großen Weite ohne Ende, da sich die Quaal erbieret nach dem Innern, und in sich seibst ausgehet in dem Neußern.

71. Die Quaal in der Zersprengung aus dem Aeufern ins Innere ist des himmelreichs Schärfe und Allmacht über das Aeufere: das Aeufere ist das ewige Band, und das Innere ist die ewige Kraft und Licht, und kann nicht vergehen. Also ist Gott Alles in Allem, und halt oder fasset ihn doch nichts, und ist in

nichts eingesperret.

72. Darum barf die Seele keiner weiten Kahrt, wenn sie vom Leibe scheidet: an der Stelle, da der Leib stirbt, ist Himmel und Holle, es ist Gott und Teufel allda; aber ein jedes in seinem Reiche. Das Paradeis ist auch da, und darf die Seele nur durch die tiesen Thore ins Centrum eingehen. Ist sie heilig, so steht sie in des himmels Pforte; und hat sie nur der irdische Leid außer dem himmel gehalten: so der vun zerdricht, so ist sie schon im himmel, sie darf keiner Aus- oder Einfahrt, Christus hat sie im Arm; denn wo die vier Elementa zerdrechen, da bleibet die Wurzel derselben, das ist, das heilige Element, und in dem stehet der Leid Christi, und auch das Paradeis, welches stehet in der aussteigenden Freuden. Quaal; und das Element ist die sanste, stille Wonne.

73. Also auch mit ben Berbammten. Wenn ber Leib gerbricht, so barf die Seele keiner Ausfahrt ober weiten Beichung, sie bleibt am Acusersten außer den vier Elementen in der Finsternis und in ber angstlichen Quaal. Ihre Quaal ift nach dem Lichte, und ihr Aufsteigen ist ihre Selbst-Anfeindung: und steiget also immer über die Throne der Gottheit aus, und erfindet die ewig nicht; sondern reitet in seiner Hoffart über die Throne in seinem eigenen Spiel, mit der starken Macht des Grimmes, davon du bei der Beschreis bung des jungsten Gerichts weitläuftig finden wirst.

## Das 20. Kapitel.

(1) Bom Ausgange Abams und Seva aus bem Paradeis, und vom Eingang in diese Welt. (2) Und bann von der rechten christlichen habelischen Kirche auf Erden; und bann auch (3) von ber antichristischen kainischen Kirche.

Wir, werden allhier dem Antichrift nicht gefällig sein, viel werniger seinem flolzen Röffel; weil es uns aber im Bunder erscheinet, wollen wir's und zu einem Memorial schreiben und sehen, wie eines jeden Dinges Anfang und Ende ist, auf daß wir in unserer Rittersschaft auch arbeiten in den Thoren der Tiefe. Db wir wohl in dieser Welt für diese Eröffnung vom Antichrist und seinem Thier nur Spott, Hohn, auch Gesahr unsers zeitlichen Lebens darum nuffen gewarten: so tröstet uns doch die ewige Ritterschaft in unserm Deislande Christo, da wir denn unsern großen Lohn zu gewarten baben, welches Andlick uns allhier in großem Bunder erscheinet. Wollen derowegen fortsahren, und diese Welt nicht ansehen; sondern das Künftige größer achten als Alles.

2. Auch so wird unfer Schreiben zu feiner Zeit mohl bienen, wenn bluben wird ber Lilie Rose; benn es ift manch ebles Rostein barinnen, welches jeht wegen ber groken Finsternis in Babel nicht mag erkannt werben; aber es ift eine Zeit, ba es ftehet nach seinem

Beift.

3. So wir allhier ben Untidrift blogen, wird uns ber Teufel machtig mit seinem Thiere widerstehen, und uns ausschreien, als wollten wir Aufruhr und Emporung erwecken; aber es ift alles nicht wahr. Siehe nur mit Ernst, was ein Christ ift: ihm gebuhret kein Aufruhr; benn er ift ein Schafsein mitten unter ben Wolfen, und er soll in Schafs und nicht in Bolfs : Gestalt und Gemuthe stehen.

- 4. Wiewohl ber Seift Gottes Manchen in Eifer und großer Macht bes Baters im Grimme wappnet, wie beim Elia zu sehen ift, ba bisweilen Gottes Born-Schwert bem Engel gegeben wird, zu erwürgen die Baals-Pfaffen in Babel beim Elia: 1 Reg. 18, 40. Da Moses die Tafel zerbricht, und bas Schwert führet wider die Sünde der Kalberdiener. Erod. 32, 27. Belches nicht Moses und Elias thut; sondern das Born-Feuer Gottes beim Elia auf dem Berge.
- 5. Als nun Gott ber Herr Abam und Heva ihre Sentenz, wegen ihres irdischen Elendes, auch Muhe, Kummer und schwere Last, so sie wurden mussen, gesprocken, und sie bestätiget zu Mann und Weid, sie auch in eheliche Pflicht verbunden, an einans der zu hangen als Ein Leib, und einander zu lieben und zu hele fen, als ein Leib in seinen Gliebern: so waren sie nun ganz natzend und bloß, stunden und schämeten bes irdischen Bils des, und sonderlich der Glieber ihrer Schausstund des Ausganges der irdischen Speisen in ihrem Leibe. Denn sie sahen, daß sie nach bem äußern Leibe mit allem Wesen thierische Art hatten; auch siel hie und Kälte auf sie, und war das zuchtige Bild Gottes verloschen, und sollten sich nun auf Thieres Gestalt fortpflanzen.
- 6. Da machte ihnen Gott ber herr burch ben Geist bieser Belt Aleiber von Thieres-Fellen, und zog sie ihnen burch ben Geist bieseser Belt an, bag sie boch sahen, bag sie nach bieser Belt Thiere waren, und lehrete sie, wie sie sollten bie Bunber im Geist bieser Belt suchen und eröffnen, und sich aus ben Wunbern Leiben.
- 7. Und siehet man allhier gar eben, wie der Mensch in dieser Welt nicht baheim ist, sondern er ist darein kommen als ein Gast, und hat nicht das Kleid mitgebracht, wie alle andere Kreaturen, so in dieser Welt daheim sind; sondern er muß sein Kleid von der Sterne und Elemente Kindern entlehnen, und muß sich mit einem fremden Kleide beden, das er nicht mitgebracht hat, als er in Geist dieser Welt einging. Darmit pranget er nun als eine stolze Braut, und dunket sich darinnen schön zu sein, und ist doch nur gedorget vom Geiste dieser Welt, welcher es zu seiner Zeit wieder nimmt und verzehret, und leihet ihm das nur eine Weile, dann verzehret er's wieder.
- 8. Und dieses geschiehet zu bem Ende, dieweil der Geist dieser Welt die eble Jungfrau der Weisheit Gottes immer suchet. und weiß, daß sie im Menschen ist, daß der Mensch soll die großen Wunder, so in ihm sind, suchen und zum Lichte bringen. Er vermeinet immer, er wolle durch den Menschen die eble Tinctur and Licht bringen, auf daß das Paradeis erschiene, und er der irdischen Eitelkeit los werde.
- 9. Denn bas heilige Element sehnet fich immer burch bie vier Elementa ber Sitelkeit ber vier Elementa los zu werben, und auch ber Qualificirung ber grimmen Sterne; brum fuhret es ben Mensichen in solche wunderliche Gestalt zu suchen, auf bag bie ewigen

Bunber Gottes offenbar werben, welche in Berbrechung ber Belt

werben alle in ber Figur im Schatten fichen.

10. Darum sind alle Kunfte und Weisheit von Gott durch den Sternen: Geift dieser Welt im Menschen eröffnet, daß es im Bunder erscheine: und zu dem Ende hat Gott diese Welt geschaffen, daß seine Wunder offenbar murden; und zu dem Ende hat Gott verhänget, daß der Mensch ist in Geist dieser Welt eingegangen, daß er seine Bunder durch ihn offenbaret.

11. Er will aber nicht, daß er biefer Welt soll misbrauchen, sondern aus dieser Welt wieder zu ihm eingehen. Er will, daß der Mensch soll sein, wo er ist; darum hat er dem Adam und Deva ihre monstrosische Gestalt alsobald gezeiget mit dem thierischen Kleide, so er ihnen durch den Geist majoris mund anzog. Ware Adam nur im Paradeis geblieben, er hatte die Bunder gleichwohl konnen und noch viel bester röffnen; denn sie waren der englischen Gestalt naher gewesen, und ware mit Manchem nicht solche Sunde und Schande begangen worden, als nun geschiebet.

12. Aber ber Geift ber Grimmigkeit im ewigen Quaal wollte auch offenbar fein und feine Munber eröffnen, bavon nicht viel zu schreiben ift, benn es ift ein Mosterium, bas uns nicht gebuhret zu eröffnen, ob wir's gleich erkennen. Es bleibt zur Liten-Zeit, ba bie

Rofe blubet, fo ftechen une nicht bie Dornen in Babel.

13. Wenn bem Treiber seine Kette gerbricht und ber Dornstrauch verbrennet, so gebet man sicherer vor den Stacheln des Brennens, so mag dieß Mysterium wohl im Lichte stehen; benn es ift groß und wundersam, und langet in die Pforte Gottes des Baters.

14. Der Rofenzweig im Wunder wird uns wohl verstehen, aber die Babel ist des nicht werth; sie suchet nur die Dornen und will stechen. Drum wollen wir dem Treiber keine Ursache geben, und eher diese Mysterien den Kindern in der Litte Rosen lassen stechen: sie sind weise, und haben die edle Tinctur im Lichte, des Treibers Glang wird nicht mehr so theuer sein, denn die Gaste der Welt

haben's in Sanben.

15. Dein hoffartiges Roffel, du Schandhure, wird nicht mehr allein reiten über die gebogenen Knies; es beißet zu der Zeit nicht mehr: Die Macht stedet in meinem Geldkasten, das Erz wird zu einer Blume im Lichte, und die Tinctur stehet im Litienblatt, die Steine sind nimmer also theuer, das Kleid der Jungfrau ist schöner als deine Hoffart. Wie stehet doch der Schmuck dieser Welt so schön an der Zucht und Gotteefurcht, so das Herz demuthig ist! Wie zieret dich dein Kleid von Seide und Golde gesticket? Erschenst du doch in Gottes Wunderthat; wer will dich eine falsche Frau beißen, so du also zuchtig bist? Stehest du nicht zu Ehren dem großen Gott? Bist du nicht sein Munderwert? Ist doch freundlich Lachen vor die: wer kann sagen, du seist eine zornige Frau? Dein züchtig Antlis

leuchtet über Berg und Thal; bift bu boch an ben Enden der Welt, und dein Glanz wird im Paradeis ersehen. Warum stehet deine Mutter zu Babel, und ist also boshaftig? D bu Schandhure, gehe aus; denn Babel ist mit Feuerangestedet, oder du verbrennest dich selber.

16. Ober meinest du, wir sind toll? So wir dich nicht saben, so wollten wir doch schweigen. Du ruhmest dich jest einer guldenen Beit durch beine Heuchler, aber sie sind meistentheils Wolfe zu Babet; wenn der Tag andricht, so werden sie erkannt. Ober soll ich dir's nicht sagen, du stolze Hure? Siehe, da du mit Adam und Heva aus dem Paradeis gingest in Seist dieser Welt, so warest du gleichewie Gott im Geiste dieser Welt, du mochtest alle Mysterien suchen und zu beknem Schmuck brauchen. So du wärest in eitel Purpur und Seide gekleidet gegangen, du hättest Gott nicht erzürnet; sondern du wärest dem großen Gott zu Ehren in seiner Wunderthat einhergegangen. Warum hast du die Liebe verlassen, und dist ein Morder worden? War nicht der Geiz deine Sünde, daß du beines Leibes Gliedern nicht so viel gönnest als dir selber? Du wolltest allein schön sein; dein Weg sollte allein heilig sein.

17 Warum war der Brudermord zwischen Abel und Rain? Die eigenehrige Hoffart brachte den zuwege, daß Kain dem Habel nicht gonnete seine Frommigkeit, um welcher willen er von Gott geliebet ward. Warum war Kain nicht auch demuthig und fromm?

18. Sprichst bu, ber Teufel habe ibn betrogen: ja recht! Er betreugt bich auch, bag bu anbern Menschen nicht gonnest beine fcone Geftalt. Sat bich benn Gott bober gradiret? Bift bu nicht ber Beva Rind? Lieber, fage mir bie Bahrheit: bift bu nicht ber Antichrift, ber unter einer Dede auf bes Teufels Pferd reitet? Dich baucht, ich febe bich! Bore, ba bu aus bem Parabeis gingeft in biese Welt, marum bliebest bu nicht in einer Liebe? Warm battest bu nicht beine Freude an beinem Maheften? Barum liebeteft bu nicht die Glieder beines Leibes? Barum giereteft bu nicht beinen Bruber mit beinem Schmude? Satteft bu ihn boch gleichwohl gefeben, war boch die Erde bein, bu mochteft baraus machen, mas bu wolltest, wer wehrete bir bas? Warum afest bu nicht mit beinem Bruber ? Ihr hattet alle gnug gehabt, es mare tein Mangel nie Go beine Demuth gegen beinen Bruber mare geblieben, fo gewesen. mare auch feine gegen bich geblieben. Belch eine feine Bonne mare auf Erben gemefen! Das battet ihr bes Silbers und Goldes gur Munge bedurft, fo die Ginigkeit mare blieben; hatteft bu boch mohl mogen beinen Schmud baraus machen.

19. So tu hattest beinen Bruber und Schwester gezieret, so hatte er bich mit seiner bienstlichen Liebe wieder gezieret. Meinest bu, bas ware Sunde, ob du warest in eitel Gold und Seide gegangen, beinem Bruber zum Willen, und bem großen Gott zu Ehren?

20. D bu blinde Babet! Ich muß bir's fagen, wie bu alfo toll bift worden; bu haft bich laffen der Sterne Region besigen und den greulichen Teufel versubren, und bist an Gott eine meineidige Dure worden. Nach den Sternen hast du dir ein Reich auf Erden gebauet: wie sie ihre Region führen, also führest du deine auch; wie sie durch die Ciementa gebaren und wieder verzehren, also thust du auch mit beinen Kindern; du gedierest sie, und erwordest sie wieder; du richtest Krieg an, und wiest ein Morder um deiner Hoffart willen, um beines Geiges willen, daß du auf Erden nirgend Raum haft.

21. Meinest bu, Gott habe einen Gefallen baran? Ja, reuch Fris: ber Geift ber großen Welt hat einen Gefallen baran, und burch benselben Geift ber grimmige Born Gottes, bieweil fie mit

einander inqualiren und aus einer Burgel find.

22. Meinest bu, die Propheten haben alle aus der holdseligen und freundlichen Liebe Gottes, aus dem Herzen Gottes geredet, wenn sie gesaget haben zu den Königen Ifraet: Zeuch in Streit, du wirst siegen, Gott wird dir Sieg geben? Sie haben wohl aus Gott geredet, aber aus seinem Grimme über die Sunde, durch den Geist der großen Welt, der wollte auffressen, was er gemacht hatte, barum, daß die Liebe war verloschen.

23. Dber meinest bu, daß Gott Mofen habe gesandt, bag er bie Konige ber Seiben im gelobten Lande soll erschlagen, baß er an ber Morbthat so einen großen Wohlgefallen habe? Rein, Kris, fiebe

unter Die Dede Dofis, bu findeft weit ein andres.

24. Warum hielt Gott Ifrael vierzig Jahre in ber Bufte, und speisete sie mit himmelbrot? Daß sie sollten ein liebreich Bolt werben, bas einander liebete, und in einer Liebe an Gott hingen: darum gab er ihrem Geseige Klarheit, ob sie konnten in des Baters Liebe leben, so wollte er sie schieden unter die Heiben, und sie mit ihren Bunderthaten bekehren, wie bei der Apostel Zeit geschah. Sie sollten erskennen an dem, daß er sie vom himmel speisete, und keiner keinen Mangel hatte, der viel oder wenig sammelte, daß bas Reich sei Gottes, und daß sie in ihm waren: sie sollten vom Geize ablassen, und eine brüderliche Liebe auf Erden unter einander pflegen, keiner sollte auf seinen Geiz denken, wie er denn den Geiz greulich strafet.

25. Auch so die Beiden horeten, daß Gott bieß Wolfe wollte unter fie schieden und fie vertilgen, welches er mit großen Wundersthaten hatte ausgeführet, daß fie sich sollten bekehren zu Gott, und vom Geize in eine brüderliche Liebe treten: darum gab er ihnen lange Zeit Frift, und ein Erempel an Ifrael, welches er vom himmel speisete, daß ein Bolk sollte ein Erempel am andern haben, daß ein

Bott mare, ber allmachtig fei.

26. Da fie aber alle beibe zu irbifch maren und nur bofe, und lebeten im Grimme bes Baters, fo lufterte auch ben Born und Grimm Gottes, fie zu verschlingen, bieweil fie ihn ftete entgundeten.

!

- 27. Darum sprach er zu Josus Kap. 1, 2. Beuch über biesen Jordan, und vertilge dies Bolk, und las keines unter dir, auf daß du nicht bestedet werdest. Dies sein Sprechen geschah nicht aus seiner Liebe, als er sie hieß die heiden ermorden; gleichwie auch die Propheten nicht haben alle aus seiner Liebe geredet, sondern aus seinem Borne, welchen der Menschen Bosheit hatte erreget; so redet er durch den bosen Geist der großen Welt in den Propheten und auch in Mose oft im Feuer, oder andern Schrecken in Borness Eiser.
- 28. Sollten wir benn nun fagen, daß Gott einen Wohlgefalten habe am Born und Streite? Nein, die Propheten klagten im
  heiligen Geiste Gottes gar oft, daß dieß bose Wolk ihren Gott beleibigten; indem sie ihn erzurneten, daß hernach sein Grimm ging
  aufzufressen. David fagt Ps. 5, 5. Du bist nicht ein Gott, der
  bas Bose will.
- 29. So nun der Mensch die Sunde erreget, so wird Gottes Grimm in ihm selber (verstehe im Menschen) wege, welcher sonft rubete; und so der Wensch in Demuth stünde, so würde er in große Freude verwandelt, wie vorne oft gemeldet. So er nun brennet, so frist ein Bolk das andere, eine Sunde die andere. Wäre Israel fromm gewesen, so hätten sie nicht durfen kriegen; sondern wären mit Wundern eingegangen, und hätten die Bolker bekehret, so hätte sie Woses mit seiner Wunderthat eingesühret: so sie aber bose waren, so konnten sie nicht mit Woss Alarheit, mit Wunderthaten in des Baters Glanz eingehen, die Deisden zu bekehren; sondern Woses mußte in der Wüste bleiben mit seinen Wunderthaten, und ward das ganze Volk im Jorne ausgesstelsen, und mußte der Josua mit Krieg an die Heiden, und sie verkligen: denn ein Grimm fraß den andern.
- 30. Da boch Josus ein Bilb und Gleichnis war, daß Jirael, weil sie nicht konnten in des Baters Klarheit und Liebe bestehen, sie der andere Josua oder Jesus sollte aus dem Grimme in die Liebe führen, durch Zerbrechung seines Leibes, und in Tod gehen. Der Moses muste durch den Tod ins Leben gehen, und seine Klarheit durch den Tod ins Leben führen; wie er denn neben dem Elia, dem andern Josua oder Jesu, auf dem Berge Thabor in des Bater Klarheit erschien, und ihm anzeigete des Baters Befehl, daß er (der andre Josua) sollte Israel durch seinen Tod und Klarheit ins gelobte Land des Paradeises einführen. Luc. 9, 30.
- 31. Es konnte nur nicht fein, daß der Mensch konnte aus eis gener Macht ins Paradeis eingehen, wie hart es versuchet ward; und mußte berowegen der arme gefangene Mensch also in dieser Welt in des Teufels Mordgrube sitzen. Da dann nun der Teufel sein Kapelle neben die christliche Kirche hat erbauet, und die Liebe des

ber Erlofeten Braut-Gefang, welcher auffteiget in bem Bater, ba fich bie Seelen alfo boch erfreuen, daß ber Treiber gefangen ift mit

feinem Unbange.

40. Und hier wird erfüllet, mas König David singet Pf. 37, 34. Du wirst's sehen und dich freuen, wie es den Gottlosen vergolten wird, wie der gottlose Treiber und Anzunder der Bosheit dafür in seinem Gefängniß gequalet wird. Denn die abgewaschenen Sunden werden nicht im himmel in Feuersgestalt erscheinen, wie in der Hölle Abgrund, sondern wie Esaias saget Kap. 1, 18. Ob eure Sunden bluttoth wären; so ihr umkehret, sollen sie schneeweiß werden als Wolle; sie werden in himmlischer Figur stehen, dem Menschen zu einem Lobgesange und Dankpsalm, für die Ertösung vom Treiber.

41. So benn nun das Abscheiben ber Seelen so mancherlei ist, so ist auch die Quaal nach dem Abschiede mancherlei; daß manche Seele freilich wohl eine geraume Zeit ein Fegeseuer hat. Welche also mit groben Sunden beslecket und nie recht in die ernste Wiesdergeburt getreten, und doch etwas dran gehangen, wie es psleget zuzugehen mit denen, welche mit zeitlicher Ehre und Macht allhier beladen sind, da manchmal eigene Gewalt in eigenen Nut für Recht gehet, da die Bosheit Richter ist und nicht die Weisheit; da ladet man viel auf die arme Seele, und die arme Seele wollte auch gern selig sein.

42. Da fommt der Mensch und betet vor Gott um Bergebung der Gunden, und der Fuchs hanget hinten an seinem Mantel: er will gerechtsertigt sein, und seine Ungerechtigkeit steckt im Abgrunde; die taffet ihn nicht in die neue Wiedergeburt, sein Geiz hat ihn zu sehr besessen. Seine falsche Babel aus des Untichrifts Meinung taffet ihn nicht zu rechter ernster Bekehrung; sie schleußt zu die Pforten der Liebe; der Geist dieser Welt in Kleischessucht

bleibet ju allen Beiten Primas.

43. Und bann gleichwohl, wann das Sterbstündlein kommt, das die Gewissen auswachen, und die arme Seele zappelt vor grosser Furcht vor der Höllenqual; da wollte man dann auch gern selig sein: und ist wenig Glauben da, sondern eitel Ungerechtigkeit, Falschheit, Wollust des itdischen Lebens, der Armen Seuszen und Thränen stehen hart vor, der Teufel lieset dem Gemüthe das Buch seines Gewissens; da stehet auch die wollüstige Weit davor, und wollte gern länger leben, und saget zwar zu, seinen Weg in Abstinenz zu suchen seine Sünden schlagen das wieder nieder, und geeht auf grosser Zweisel in Unruhe. Jedoch ergreift manche den Heiland an einem Faden.

44. Go dann nun ber Tob fommt und scheibet ben Leib und Seele von einander, so hanget die arme Seele am Faden, und

will nicht nachlassen; und ihre Essentien steden noch hart in Gote tes Jorn, die Quaal der groben Sunden qualen sie, der Faden des Glaubens in der neuen Geburt ist gar schwach. Man soll nun durch die Thore der Tiefe, durch das Leiden und Tod Christi, durch der Hölle Reich zu Gott eindringen, und die Holle hat noch ein groß Band an der Seele, die Falscheit ist noch nicht abgewaschen.

45. Da spricht ber Brautigam: Komm! So spricht die arme Seele: Ich kann noch nicht, meine Lampe ist noch ungeschmucket; jedoch halt sie den Heiland am Faden, und stellet ferner ihre Imasgination durch den Haden des Glaubens und Zuversicht in's Herz Gottes, da sie doch endlich aus der Putresaction durch das Leiden

Chrifti rantioniret wirb.

46. Aber was ihre Putrefaction sei, begehret meine Seele mit ihnen nicht zu theilen: benn es sind ihre greuliche Sunden, im Borne Gottes entzündet: da muß die arme Seele baden, bis sie burch ben kleinen Glauben in die Ruhe kommt; da ihre Berklarung ben rechtgebornen heiligen in Ewigkeit nicht gleich wird. Ob sie wohl aus der Holle erloset werden, und der himmlischen Freude genießen, so stehet doch die größte Freude in der ernsten Wiederges burt, darinnen Paradeis, Kraft und Wunder ausgehet.

47. Und wird bich beine weltliche Pracht und herrlichkeit, Schönheit und Reichthum nicht vor Gott erheben, wie du meinest; bein hier gehabtes Amt, du seist König ober Priester, auch nicht: du mußt durch ben heiland neugeboren werden, willst du im hims mel schön sein; du mußt zur Gerechtigkeit führen, so wirst du mit beinem Amt vor Gott leuchten wie des himmels Glanz, und wers den die deine Weite nachfolgen. D Mensch, bedenke dich hierinnen!

Bas foll ich aber von dir schreiben, du irdische Babel? Ich muß dir gleichwohl den Grund zeigen, daß deine Gleisnerei zum Licht gebracht werde, und der Teufel nicht also in Engelsgesstalt stehe, und also im wollustigen Reiche dieser Welt im Mensichen ein Gott sei, wie denn das sein höchstes Trachten ist.

49. Siehe, du nennest dich einen Christen und ruhmest dich ein Kind Gottes: das bekennest du ja mit dem Munde, aber dein Herz ist ein Morder und Dieb; du trachtest nur nach weltlicher Ehre und Reichthum, und wie du das magst an dich bringen, da fraget dein Gewissen nicht nach. Du sührest wohl einen Willen, einmal in die ernste Buße einzugehen; aber der Teusel halt dich, daß du nicht kannst. Du sagest: Morgen; und das währet immersdar, und denkest: Hatte ich meine Kasten voll, so wollte ich bersnach einen frommen Menschen geben, so ich nur zuvor genug hätte, daß ich hernach nicht Mangel hätte! Das treibest du die an dein Ende, welches dir der Teusel noch weit mahlet.

\* 50. Indes verzehreft du dem Elenden feinen Schweiß und Blut, und sammelft alle feine Noth und Rlagen in beine Seele;

bu nimmst ihm seinen Schweiß, und treibest damit hoffart, und bein Thun muß man heitig halten. Du argerst den Glenden, daß er an dir, an deinem Thun auch leichtsertig wird, und thut, das vor Gott unrecht ist; er fluchet bir, und verderbet sich auch damit, und wird Greuel aus Greuel geboren, du aber bist die eiste Ursache. Und ob du dich noch so zierlich und weislich stellest, so ist boch der Treiber immer vor dir, und du bist die Wurzel aller Sunden.

51. So bu gleich betest, so hast du bein finster Kleid an, bas ist besubelt mit eitel Lastern, mit Mucher, Geiz, Hochmuth. Unzucht, Hurrei, Jorn, Neid, Diebstahl; ist morberisch, neidisch, boshaftig. Du schreiest zu Gott, er soll dich hören, und du willst boch diesen Pelz nicht ausziehen. Meinest du, daß ein solcher Teuzsel in Gott gehe, daß Gott einen solchen rauhen Teuset in sich lasse? Dein Gemuth stehet in einer Schlangenfigur, oder in eines Wolfes, Löwens, Drachens oder Krote; so du zierlicher auszeuchst. so bist du kaum ein listiger Fuchs. Wie deines Herzens Wille und Quaal ist, also stehet auch beine Figur, eine solche Gestalt hat beine Seele. Meinest du, du willst ein solch Thierlein ins Neich Gottes einführen.

52. Wo ift beine Bilbnif nach Gott? Saft bu fie nicht ju einem scheußlichen Burm und Thiere gemacht? D, bu gehörest nicht ins Neich Gottes, bu werbest benn neugeboren, bag beine Seele in ber Bilbnif Gottes erscheine; benn is ift Gottes Barmherzigkeit über dir, und becket bas Leiben Christi alle beine Sunben zu.

53. So du aber in beiner Thiersgestalt beharrest bis ans Ende, und bann stehest und giebst Gott gute Worte, er soll bein Thier in himmel nehmen; da boch fein Glaube in die ist, sondern bein Glaube ist nur eine historische Wiffenschaft von Gott, wie der Teusfel das auch wohl weiß: so bist du nicht am Bande Jesu Christianzgeknupfet, und bleibt deine Seele im Burm und Thier, und träget nicht die göttliche Bildniß: und wenn sie vom Leibe scheidet, bleibet sie im ewigen Fegeseuer, und erreichet nimmermehr die Thoreder Durchbrechung.

### Die ernfte Pforte vom Fegefeuer.

54. So fpricht bas Gemuth: Mag benn nicht eine Seele aus bem Fegefeuer burch menschliche Furbitte rantioniret werben? Mit biesem hat ber Untichrift viel Gaufelspiel getrieben, und sein Reich barauf gesetet: aber ich werbe bir ben 3weck weisen im Licht ber Natur hocherkannt.

55. Die menschliche Furbitte haftet also weit, so ferne die Seele am Faben ber Biedergeburt banget, und nicht gang ein Burm ober Thier ift, baß sie mit Begierbe zu Gott einbringet: und so benn rechte Christen sind, die ba ernftlich in ber neuen Geburt fleshen, und ihr Seelen = Geift am Faben bes Bandes ber armen

Seele, mit ber armen Seele in ihrer inbrunfligen Liebe gegen bie arme Seele zu Gott eindringet, so hilft sie ja der armen gefangenen Seele ringen und die Ketten des Teufels zersprengen.

56. Borab wenn bieses geschieht vorm Abscheiben ber armen Seele vom Leibe, und sonderlich von Eltern und Kindern, oder Seschwistern oder Batfreunden: benn in benfelben inqualiren ihre Tincturen, als die von einem Geblute sind erboren; und gehet ihr Seist viel williger in diesen großen Kampf, sieget auch eher und machtiger als Fremde; so fern sie nur in der neuen Geburt stehen: aber ohne dieses wird nichts erhalten, kein Teufel zerbricht den andern.

57. Ift aber die Seele ber Sterbenden vom Bande Jesu Chrissti gang los, und erreichet nicht den Faden selber durch sich, mit ihrem eigenen Eindringen, so hilft der Umstehenden Gebet nichts; sondern es gehet ihnen wie Christus zu seinen siebenzig Jüngern sagte, Matth. 10, 12. welche er aussandte: Wann ihr in ein Haus gehet, so grüßet sie; ist nun ein Kind des Friedens in solchem Hause, so wird euer Friedens Gruß auf ihm ruhen; wo nicht, so wird euer Friedens Gruß wieder zu euch kommen: also bleibet ihr herzlicher Liedewunsch, und zu Gott ernstlich Eindringen wieder bei den Gläubigen, so sich ihres Freundes Seele also herzlich annehmen.

58. Was aber anlanget bas Pfaffen Bebicht von ber Seels Meffe, welches sie ohne Undacht, ohne herzliche Eindringung zu Gott, um Geldes willen thun, das ist alles falsch, und stehet in Babel; es hilft der Seele wenig und nichts. Es muß nur ein Ernst sein, mit dem Teufel streiten; du mußt gewappnet sein, denn du zeuchst wider einen Fürsten in Streit; siehe zu, daß du nicht selber niedergeschlagen werdest in deinem rauben Roctein.

59. Ich sage wohl nicht, daß ein Rechtglaubiger in ber neuen Geburt einer Seele, so in ben Thoren der Tiefe schwebet, zwischen Himmel und Hölle, nicht könne mit seiner ernsten Rutterschaft zu Hulfe kommen. Er muß aber scharf gewappnet sein, denn er hat mit Fürsten und Gewaltigen zu thun, sonsten werden sie seiner spotzten; als dann gewiß geschiehet, wenn der Pfaffe mit seinem weiz sien oder gleißenden Kleide, voll Brunst, zwischen Himmel und Hölle tritt, und will mit dem Teufel sechten.

60. D hore, Pfaffe! Es gehöret kein Gelb ober Gut barzu, auch keine selbstermahlete Heiligkeit; es ift gar ein theurer Ritter, welcher ber armen Seele beiftandig ist: wird sie in dem nicht siegen, beine Heuchelei hilft ihr nichts! Du nimmst Geld, und haltst für Alle Messe, sie sind gleich im Himmel oder Holle, du fragest nichts barnach, du bist deß auch gar ungewiß, ohne daß du ein steter Lügener vor Gott erscheinest.

61. Daß man aber ber Seele bisher eine folche icharfe Er-

unterschiedlich, alles nachdem sie gewappnet ist. Ist sie allbier in biesem Leibe in die neue Geburt getreten, und ist selbst mit ihrem edlen Ritter durch die Thore der Tiefe zu Gott eingedrungen, daß sie hat erlanget die Krone der hohen Weisheit von der edlen Weisheit der schonen Jungfrau: so hat sie wohl große Weisheit und Erkenntnis, auch über die Himmel; denn sie ist in der Jungfrauen Schooß, durch welche die ewigen Wunder Gottes eröffnet werden; die hat auch große Freude und Klarheit über die Himmel des Elements, denn der Glanz der heiligen Dreifaltigkeit leuchtet aus ihr und verklaret sie.

62. Aber daß man einer Seele, welche kaum und endlich mit großer Roth von des Teufels Band los wird, welche fich in dieser Welt um die gottliche Weisheit hat unbekummert gelaffen, sondern nur nach Wellust getrachtet, soll große Erkenntniß zumeffen, welche in dieser Welt vom heiligen Geiste niemals ist gekrönet worden: das ift nicht. Spricht doch Christus selber: Die Kinder dieser Welt sind in ihrem Geschlechte kluger als die Kinder des Lichts. Luc. 16 8.

63. So die Seele von des Teufels Bande los ift, so lebet sie in Sanftmuth und großer Demuth, in der Stille des Elements, ohne Aufsteigen des Wirkens: sie wird keine Bunder = Zeichen thun, sondern sie demuthiget sich vor Gott. Aber bei den hochtheuren ritzterlichen Seelen ift's möglich, Bunder zu thun; denn sie haben große Erkenntniß und Kraft, wiewohl sie alle in demuthiger Liebe vor Gottes Angesicht erscheinen, und ist keine Miggunst unter ihnen.

# Die rechte Pforte des Eingangs in himmel oder Solle.

64. Die Bernunft suchet immer bas Paradeis, baraus fie ift ausgegangen, und fpricht: Wo ift benn bie Statte ber Ruhe ber armen Seele? Wo kommt fie bin, wenn fie vom Leibe scheibet? Kahret fie weit meg, ober bleibet fie bier?

65. Wiewohl es ift, bag wir in unfrer hohen Erkenntnig mos gen fcmer verftanben werben: benn fo eine Seele bieg ichauen will, fo muß fie in bie neue Geburt eingeben, fonft flebet fie hinter ber

Dece, und fraget immer: mo ift ber Drt?

66. Jedoch wollen wir's fegen um der Lilien : Rofen willen: ba benn der heilige Geist im Bunder wird manche Pforte eröffnen, bas man jest für unmöglich halt, und in der Welt Niemand das

beim ift, fondern fie find gu Babel.

67. So wir benn also von unserm lieben Baterland, baraus wir mit Abam sind ausgewandert, wollen reden, und wollen sagen von der Seele Rube : Sauslein, so durfen wir unser Gemuth nicht weit schwingen: benn Weit und Nahe ist in Gott alles ein Ding; es ift überall die Statte der beiligen Dreifaltigkeit. Es ist in diesfer Welt überall himmel und Holle: und der Mensch Christus woh-

net überall; benn er hat abgeleget bas Zerbrechliche und verschlungen ben Tob und bas Zeitliche, und lebet in Gott. Sein Leib ist bas Wesen bes Elements, bas aus dem Wort der Barmherzigkeit von Ewigkeit aus den Thoren der Tiefe erboren ist; es ist die Wonne, wo die Schärse Gottes die Finsterniß zersprenget, da die ewige Kraft im Wunder erschient, und ist die Tinctur der Gottheit, welche vor Gott ist; aus welcher erboren werden der Himmel Kräfte: der Name ist wunderbar, die irdische Zunge nennet ihn nicht.

68. Und Abams Leib war auch aus bemfelben erschaffen; undes ift bie ganze Welt burchs Element aus seinem Ausgang gemachet. Nun ist dieselbe Pforte überall: bas Allerinnerste ist auch das Alleraußerste, das Mittelste aber ist das Reich Gottes. Die außerte Welt hanget am Alleraußersten, und ist doch nicht das Aeußerste, sondern der Höllen- Grund ist das Aeußerste: und begreift keines das andere, und ist doch in einander, und wird keine in dem andern gesehen, aber die Quaal wird gespüret.

69. Wir spuren in biefer Welt wohl bes himmelreichs Kraft an allen Dingen; so spuren wir auch ber holle Kraft in allen Dingen, und wird boch bas Ding mit keinem verleget, was nicht ift

erboren aus einem Ginigen.

70. Des Menschen Seele ist erboren aus den Pforten der Durchbrechung aus dem Aeußern ins Innere, und ist ausgegangen aus dem Innern in die Ausgeburt des Innern in das Aeußere, und die muß wieder in das Innere eingehen. So sie im Aeußern bleibt, so ist sie in der Hölle, in der tiesen großen Weite ohne Ende, da sich die Quaal erdieret nach dem Innern, und in sich seibst ausgehet in dem Aeußern.

71. Die Quaal in der Zersprengung aus dem Aeußern ins Innere ist des Himmelreichs Schärfe und Allmacht über das Aeußere: das Aeußere ist das ewige Band, und das Innere ist die ewige Kraft und Licht, und kann nicht vergehen. Also ist Gott Alles in Allem, und halt oder fasset ihn doch nichts, und ist in

nichts eingesperret.

72. Darum darf die Seele keiner weiten Fahrt, wenn sie vom Leibe scheidet: an der Stelle, da der Leib stirbt, ist himmel und Holle, es ist Gott und Teufel allda; aber ein jedes in seinem Reiche. Das Paradeis ist auch da, und darf die Seele nur durch die tiesen Thore ins Centrum eingehen. Ist sie heitig, so sieht sie in des himmels Pforte; und hat sie nur der irdische Leid außer dem himmel gehalten: so der nun gerbricht, so ist sie schon im himmel, sie darf keiner Aus- oder Einfahrt, Christus hat sie im Arm; denn wo die vier Elementa gerbrechen, da bleibet die Wurzel derselben, das ist, das heilige Element, und in dem stehet der Leib Christi, und auch das Paradeis, welches stehet in der aussteigenden Freuden. Quaal; und das Element ist die sanste, stille Bonne.

73. Also auch mit ben Berdammten. Wenn ber Leib gerbricht, so barf die Seele keiner Aussahrt ober weiten Welchung, sie bleibt am Acusersten außer ben vier Elementen in ber Finsterniß und in ber angstlichen Quaal. Ihre Quaal ift nach bem Lichte, und ihr Aufsteigen ist ihre Selbste Ankeindung: und steiget also immer über die Throne ber Gottheit aus, und erfindet die ewig nicht; sondern reitet in seiner Hoffart über die Throne in seinem eigenen Spiel, mit der starken Macht des Grimmes, davon du bei der Beschreis bung bes jüngsten Gerichts weitläuftig finden wirst.

## Das 20. Kapitel.

(1) Bom Ausgange Abams und Bevå aus bem Parabeis, und vom Eingang in diese Welt. (2) Und bann von der rechten driftlichen habelischen Rirche auf Erben; und bann auch (3) von ber antichristischen kainischen Kirche.

Wir, werben allbier bem Antichrift nicht gefällig sein, viel weniger seinem stolzen Rössel; weil es uns aber im Bunder erscheinet, wollen wir's und zu einem Memorial schreiben und sehen, wie eines jeden Dinges Anfang und Ende ist, auf daß wir in unserer Ritterzschaft auch arbeiten in den Thoren der Tiefe. Db wir wohl in dieser Welt für diese Eröffnung vom Antichrist und seinem Thier nur Spott, Hohn, auch Gesahr unsers zeitlichen Lebens darum mussen gewarten: so tröstet uns doch die ewige Ritterschaft in unserm Deilande Christo, da wir denn unsern großen Lohn zu gewarten haben, welches Andlick uns allhier in großem Bunder erscheinet. Wollen derowegen fortsahren, und diese Welt nicht ansehen; sondern das Künftige größer achten als Alles.

2. Auch so wird unfer Schreiben zu feiner Zeit mohl bienen, wenn bluben wird der Lilie Rose; benn es ift manch ebles Rostein barinnen, welches jeht wegen ber groken Finsternis in Babel nicht mag erkannt werben; aber es ift eine Zeit, ba es ftehet nach seinem

Beift.

3. So wir allhier ben Untidrift blogen, wird uns ber Teufel machtig mit seinem Thiere widerstehen, und uns ausschreien, als wollten wir Aufruhr und Emporung erwecken; aber es ift alles nicht wahr. Siehe nur mit Ernst, was ein Christ ift: ihm gebuhret kein Aufruhr; benn er ift ein Schässein mitten unter ben Wolfen, und er soll in Schasse und nicht in Wolfs - Gestalt und Gemuthe stehen.

- 4. Biewohl ber Geist Gottes Manchen in Eifer und großer Macht bes Vaters im Grimme wappnet, wie beim Elia zu sehen ift, da bisweilen Gottes Born-Schwert dem Engel gegeben wird, zu erwurgen die Baals-Pfaffen in Babel beim Elia: 1 Reg. 18, 40. Da Moses die Tafel zerbricht, und das Schwert führet wider die Sunde der Kalberdiener. Erod. 32, 27. Belches nicht Moses und Elias thut; sondern das Jorn-Feuer Gottes beim Elia auf dem Berge.
- 5. Als nun Gott ber Herr Abam und Heva ihre Sentenz, wegen ihres irdischen Elenbes, auch Muhe, Rummer und schwere Last, so sie wurden muffen tragen, gesprochen, und sie bestätiget zu Mann und Weib, sie auch in eheliche Pflicht verbunden, an einansber zu hangen als Ein Leib, und einander zu lieben und zu hele sen, als ein Leib in seinen Gliebern: so maren sie nun ganz natzend und bloß, stunden und schämeten bes irdischen Bilsbes, und sonderlich der Glieber ihrer Schausstuch des Ausganges der irdischen Speisen in ihrem Leibe. Denn fie sahen, daß sie nach bem äußern Leibe mit allem Wesen thierische Art hatten; auch siel hise und Kalte auf sie, und war das zuchtige Bild Gottes verloschen, und sollten sich nun auf Thieres-Gestalt fortpflanzen.
- 6. Da machte ihnen Gott ber herr burch ben Geist dieser Welt Rleiber von Thieres-Fellen, und zog sie ihnen durch den Geist diesese Welt an, daß sie boch sahen, daß sie nach dieser Welt Thiere waren, und lehrete sie, wie sie sollten die Wunder im Geist dieser Welt suchen und eröffnen, und sich aus den Wundern kleiden.
- 7. Und siehet man allhier gar eben, wie der Mensch in dieser Welt nicht daheim ist, sondern er ist darein kommen als ein Gast, und hat nicht das Kleid mitgebracht, wie alle andere Kreaturen, so in dieser Welt daheim sind; sondern er muß sein Kleid von der Sterne und Clemente Kindern entlehnen, und muß sich mit einem fremden Kleide beden, das er nicht mitgebracht hat, als er in Geist dieser Welt einging. Darmit pranget er nun als eine stolze Braut, und dunket sich darinnen schön zu sein, und ist doch nur geborget vom Geiste dieser Welt, welcher es zu seiner Zeit wieder nimmt und verzehret, und leihet ihm das nur eine Weile, dann verzehret er's wieder.
- 8. Und biefes geschiehet zu bem Ende, bieweil der Geift biefer Welt die eble Jungfrau der Weisheit Gottes immer suchet. und weiß, daß sie im Menschen ift, daß der Mensch soll die großen Wunder, so in ihm sind, suchen und zum Lichte bringen. Er vermeinet immer, er wolle durch den Menschen die eble Tinctur and Licht bringen, auf daß das Paradeis erscheine, und er ber irdischen Eitelkeit los werbe.
- 9. Denn bas heilige Element sehnet fich immer burch bie vier Elementa ber Sitelkeit ber vier Elementa los zu werben, und auch ber Qualificirung ber grimmen Sterne; brum fuhret es ben Mensichen in solche wunderliche Gestalt zu suchen, auf bag die ewigen

Bunber Gottes offenbar werben, welche in Berbrechung ber Belt

werben alle in ber Figur im Schatten fteben.

10. Darum find alle Runfte und Beisheit von Gott burch ben Sternen : Beift Diefer Belt im Menfchen eroffnet, bag es im Bunber ericheine: und zu bem Enbe bat Gott Diefe Belt gefchaffen, baf feine Bunber offenbar murben; und ju bem Ende hat Gott verhänget, bag ber Menich ift in Geift biefer Belt eingegangen, bag er feine Bunber burch ihn offenbaret.

11. Er will aber nicht, bag er biefer Belt foll migbrauchen, fonbern aus biefer Welt wieber zu ihm eingehen. Er will, bag ber Menich foll fein, mo er ift; barum hat er bem 2dam und Deva ibre monftrofifche Geffalt alfobalb gezeiget mit bem thierifchen Rleibe, fo er ihnen burch ben Geift majoris mundi angeg. Bare Moam nur im Parabeis geblieben, er hatte bie Bunber gleichwohl tonnen und noch viel beffer eröffnen; benn fie maren ber englischen Geftalt naber gemefen, und mare mit Manchem nicht folche Gunbe und Schande begangen worben, ale nun geschiehet.

12. Uber ber Beift ber Grimmigfeit im emigen Quaal wollte auch offenbar fein und feine Bunber eroffnen, bavon nicht viel gu fcbreiben ift, benn es ift ein Dofterium, bas une nicht gebubret gu eroffnen, ob wir's gleich erkennen. Es bleibt gur Lilien-Beit, ba bie

Rofe blubet, fo ftechen une nicht bie Dornen in Babel.

13. Wenn bem Treiber feine Rette gerbricht und ber Dornftrauch verbrennet, fo gehet man ficherer vor ben Stacheln bes Brennens, to mag bieß Dofterium wohl im Lichte fteben; benn es ift groß und munberfam, und langet in die Pforte Gottes bes Baters.

14. Der Rofengweig im Bunber wird uns wohl verfteben, aber die Babel ift bef nicht werth; fie fuchet nur bie Dornen und will flechen. Drum wollen wir bem Treiber feine Urfache geben, und eber diefe Mofterien ben Rindern in ber Lilie Rofen taffen fteben : fie find weife, und haben die edle Tinctur im Lichte, bes Treibers Glang wird nicht mehr fo theuer fein, benn die Gafte ber Welt

haben's in Sanben.

15. Dein hoffartiges Roffel, bu Schandhure, wird nicht mehr allein reiten über bie gebogenen Aniee; es beifet ju ber Beit nicht mehr: Die Macht fedet in meinem Gelbkaften, bas Erg wird gu einer Blume im Lichte, und Die Tinctur ftehet im Lilienblatt, Die Steine find nimmer alfo theuer, bas Rleid ber Jungfrau ift fconer als beine hoffart. Die ftehet boch ber Schmuck biefer Belt fo fcon an der Bucht und Gotteefurcht, fo bas Berg bemuthig ift! Bie gieret bich bein Rleib von Geibe und Golbe geftidet? Erfcheineft bu boch in Gottes Bunderthat; mer will dich eine falfche Krau beifen, fo bu alfo guchtig bift? Stebest bu nicht zu Ehren bem großen Gott? Bift bu nicht fein Bunbermert? Bit boch freundlich Lachen vor bir: wer fann fagen, bu feift eine gornige Frau? Dein guchtig Untlis

leuchtet über Berg und Thal; bift du boch an ben Enden der Welt, und bein Glanz wird im Paradeis ersehen. Warum stehet deine Mutter zu Babel, und ist also boshaftig? D du Schandhure, gehe aus; denn Babel ist mit Feuerangestedet, oder du verbrennest dich selber.

16. Ober meinest bu, wir sind toll? So wir bich nicht sahen, so wollten wir boch schweigen. Du ruhmest dich jest einer gutdenen Zeit durch beine Heuchler, aber sie sind meistentheils Wolfe zu Babet; wenn der Tag andricht, so werden sie erkannt. Ober soll ich dir's nicht sagen, du stolze Hure? Siehe, da du mit Adam und Heva aus dem Paradeis gingest in Geist dieser Welt, so warest du gleichmie Gott im Geiste dieser Welt, du mochtest alle Mysterien suchen und zu beinem Schmuck brauchen. So du wärest in eitel Purpur und Seide gekleidet gegangen, du hättest Gott nicht erzürnet; sondern du wärest dem großen Gott zu Ehren in seiner Wunderthat einhergegangen. Warum hast du die Liebe verlassen, und dist ein Mörder worden? War nicht der Seiz deine Sünde, daß du deines Leibes Gliedern nicht so viel gönnest als dir selber? Du wolltest allein schön sein; bein Weg sollte allein heitig sein.

17 Marum war der Brudermord zwischen Abel und Kain? Die eigenehrige Hoffart brachte ben zuwege, daß Kain dem Habel nicht gonnete seine Frommigkeit, um welcher willen er von Gott geliebet ward. Warum war Kain nicht auch bemuthig und fromm?

18. Sprichst bu, ber Teufel habe ibn betrogen: ja recht! Er betreugt bich auch, bag bu anbern Menschen nicht gonnest beine fcone Geftalt. Sat bich benn Gott hoher grabiret? Bift bu nicht ber Beva Rind? Lieber, fage mir die Bahrheit: bift bu nicht ber Antichrift, ber unter einer Dede auf bes Teufels Pferb reitet? Dich baucht, ich febe bich! Sore, ba bu aus bem Parabeis gingest in biefe Belt, warum bliebest bu nicht in einer Liebe? Batten hatteft bu nicht beine Freude an beinem Rabeften? Barum liebeteft , bu nicht die Glieder beines Leibes? Warum giereteft du nicht beinen Bruber mit beinem Schmude? Satteft bu ihn boch gleichwohl gefeben, war boch die Erde bein, bu mochtest baraus machen, mas bu wolltest, wer wehrete bir bas? Warum afest bu nicht mit beinem Bruder ? Ihr hattet alle gnug gehabt, es mare fein Mangel nie gewefen. Go beine Demuth gegen beinen Bruber mare geblieben, fo mare auch feine gegen bich geblieben. Belch eine Bonne mare auf Erben gemefen! Das hattet ihr bes Silbers und Golbes gur Munge bedurft, fo die Einigkeit mare blieben; hatteft bu boch mobl mogen beinen Schmud baraus machen.

19. So tu hattest beinen Bruber und Schwester gezieret, so hatte er bich mit seiner bienstlichen Liebe wieber gezieret. Meinest bu, bas ware Sunde, ob bu marest in eitel Gold und Seibe gegangen, beinem Bruber jum Willen, und bem großen Gott ju Ehren?

20. D bu blinde Babel! Ich muß dir's sagen, wie bu also toll bist worden: du haft dich lassen der Sterne Region besiten und den greulichen Teufel versubren, und bist an Gott eine meineidige Dure worden. Nach den Sternen hast du dir ein Reich auf Erden gebauet: wie sie ihre Region führen, also führest du deine auch; wie sie durch die Elementa gebaren und wieder verzehren, also thust du auch mit deinen Kindern; du gebierest sie, und erwordest sie wieder; du richtest Krieg an, und wirst ein Morder um deiner Hoffart willen, um beines Geiges willen, daß du auf Erden nirgend Raum haft.

21. Meinest bu, Gott habe einen Gefallen baran? Ja, reuch Frig: ber Geift ber großen Welt hat einen Gefallen baran, und burch benselben Geift ber grimmige Born Gottes, bieweil fie mit

einander inqualiren und aus einer Burgel find.

22. Meinest bu, die Propheten haben alle aus ber holdseligen und freundlichen Liebe Gottes, aus bem Herzen Gottes geredet, wenn sie gesaget haben zu ben Königen Ifraet: Zeuch in Streit, bu wirst siegen, Gott wird dir Sieg geben? Sie haben wohl aus Gott gerebet, aber aus seinem Grimme über die Sunde, burch den Geist der großen Welt, der wollte auffressen, was er gemacht hatte, barum, baß die Liebe war verloschen.

23. Dber meineft bu, daß Gott Mofen habe gefandt, bag er bie Konige ber Seiben im gelobten Lande foll erschlagen, baß er an ber Morbthat so einen großen Wohlgefallen habe? Rein, Frig, fiehe

unter Die Decke Mofis, bu finbest weit ein anbres.

24. Warum hielt Gott Ifrael vierzig Jahre in ber Bufte, und speisete sie mit himmelbrot? Daß sie sollten ein liebreich Bolk werden, das einander liebete, und in einer Liebe an Gott hingen: darum gab er ihrem Gesets Klarheit, ob sie konnten in des Baters Liebe leben, so wollte er sie schieden unter die Heiden, und sie mit ihren Bunsberthaten bekehren, wie bei der Apostel Zeit geschah. Sie sollten erskennen an dem, daß er sie vom himmel speisete, und keiner keinen Mangel hatte, der viel oder wenig sammelte, daß das Reich sei Gottes, und daß sie in ihm waren: sie sollten vom Geize ablassen, und eine brüderliche Liebe auf Erden unter einander pflegen, keiner sollte auf seinen Geiz denken, wie er denn den Geiz greulich strafet.

25. Auch so die Heiden horeten, daß Gott dieß Wolfe mollte unter sie schiefen und sie vertilgen, welches er mit großen Wundersthaten hatte ausgeführet, daß sie sich sollten bekehren zu Gott, und vom Geize in eine brüderliche Liebe treten: darum gab er ihnen lange Zeit Frist, und ein Erempel an Ifrael, welches er vom himmel speisete, daß ein Bolk sollte ein Erempel am andern haben, daß ein

Bott mare, ber allmachtig fei.

26. Da fie aber alle beibe ju irbifch maren und nur bofe, und lebeten im Grimme bes Baters, fo lufterte auch ben Born und Brimm Gottes, fie zu verschlingen, bieweil fie ihn ftete entgundeten,

(

27. Darum sprach er zu Josua Kap. 1, 2. Beuch über biesen Jordan, und vertilge dies Bolk, und las keines unter dir, auf daß du nicht besteckt werdest. Dies sein Sprechen geschah nicht aus seiner Liebe, als er sie hieß die heiben ermorden; gleichwie auch die Propheten nicht haben alle aus seiner Liebe geredet, sondern aus seinem Borne, welchen der Menschen Bosheit hatte erreget; so redet er durch den bosen Geist der großen Welt in den Propheten und auch in Mose oft im Feuer, oder andern Schrecken in Borness Eifer.

28. Sollten wir benn nun fagen, daß Gott einen Wohlgefalsten habe am Zorn und Streite? Nein, die Propheten klagten im beiligen Geiste Gottes gar oft, daß dieß bose Wolk ihren Gott besleidigten; indem sie ihn erzurneten, daß hernach sein Grimm ging aufzufressen. David sagt Ps. 5, 5. Du bist nicht ein Gott, der das Bose will.

29. So nun der Mensch die Sunde erreget, so wird Gottes Grimm in ihm selber (verstehe im Menschen) tege, welcher sonst rubete; und so der Mensch in Demuth stünde, so wurde er in große Freude verwandelt, wie vorne oft gemeldet. So er nun brennet, so frist ein Bolt das andere, eine Sunde die andere. Wäre Israel fromm gewesen, so hätten sie nicht durfen triegen; sondern waren mit Wundern eingegangen, und hätten die Bolter bekehret, so hätte sie Moses mit seiner Wunderthat eingeführet: so sie aber bose waren, so konnten sie nicht mit Mosis Klarheit, mit Wunderthaten in des Baters Glanz eingehen, die Heis den zu bekehren; sondern Moses mußte in der Wüste bleiben mit seinen Wunderthaten, und ward das ganze Bolt im Jorne ausgesfressen, und mußte der Josua mit Krieg an die Heiden, und sie vertigen: denn ein Grimm fraß den andern.

30. Da boch Josus ein Bild und Gleichnis war, daß Ffrael, weil sie nicht konnten in des Baters Klarheit und Liebe bestehen, sie der andere Josus oder Jesus sollte aus dem Grimme in die Liebe führen, durch Zerbrechung seines Leides, und in Tod gehen. Der Moses mußte durch den Tod ins Leben gehen, und seine Klarbeit durch den Tod ins Leben sühren; wie er denn neben dem Elia, dem andern Josus oder Jesu, auf dem Berge Thabor in des Bater Klarheit erschien, und ihm anzeigete des Baters Befehl, daß er (der andre Josus) sollte Ifrael durch seinen Tod und Klarheit ins gelobte Land des Paradeises einführen. Luc. 9, 30.

31. Es konnte nur nicht fein, bag ber Mensch konnte aus eisgener Macht ins Paradeis eingehen, wie hart es versuchet ward; und mußte berowegen ber arme gefangene Mensch also in dieser Welt in des Teufels Mordgrube sigen. Da dann nun der Teufel sein Kapelle neben die driftliche Kirche hat erbauet, und die Liebe des

Parabeises gar zerstöret, und an bessen Statt hat aufgerichtet eitet geizige, hoffartige, eigensinnige, treulose, storrige, boshaftige Lasterer, Diebe, Rauber und Morber, welche aufsteigen wider himmel und Parabels; und haben ihnen ein Reich nach der grimmen Sternenregion erbauet, darinnen sie herrschen mit Silber und Gotd, und verzehren einander ihren Schweiß; wer da kann, der drücket den andern zu Boden, und ob er vor ihm slebet, so recket er doch nur seine Drachenzunge aus und speiet Feuer auf ihn, schreket ihn mit seiner harten Stimme, und qualet ihn Tag und Racht.

32. Was soll man benn nun von dir sagen, o Kain? Meisnest du, Gott sebe dich nicht, du Bunderthier? Du sollst bloß steben, beutet der Geist im Bunder, auf daß dein Schmuck erskant werde. Wie bist du denn also worden? D heva, sind's doch beine Kinder, die du alle geboren haft, von beinen Lenden kommen sie alle! Ist's denn Gottes Vorsatz also gewesen, daß das Bose unter bem Guten soll herrschen, und eines das andere plagen?

33. D nein: sondern bes Teufels, welcher eine Ursache ift ber Grimmigkeit. Ubam war gar gut gemachet aus bem reinen Element; aber die Sucht bes Teufels betrog ibn, bag er in Geift bie-

fer Welt einging.

34. Nun kann es nicht anders sein, die zwei Reiche ringen mit einander in den Menschenkindern: Eines ist Christi Reich durch die neue Webergeburt ins Paradeis, das ist in der Welt elend und verachtet, nicht viele begehren das; denn es hat eitel Spott und Verachtung vom Teufel und seinem Anhange: es stehet in Gezechtigkeit und Wahrheit, und die gilt in der Welt nichts, darum muß er mit dem armen Lazaro vor des reichen Mannes Thure siezgen, und zu seinen Füßen. Luc. 16, 20. Lässet er sich blicken, daß er Gottes Kind ist, so will der Teufel mit ihm fort oder setzet ihn ja in solchen Spott, daß er nicht erkannt wird, daß nur der Teufel Großfürst auf Erden bleibe, daß ihn die Welt nicht kennet.

35. Das zweite Reich ist bes Untichrifts, mit einem gulbenen Schein hoch hereintrabend, es gleißet auf allen Seiten; jedermann spricht: Es ist gludselig, benn es schmücket sich aus schönste; es seget seinen Stuhl über die Hügel und Berge; jedermann grüßet das, es zeucht die Tinctur der Erde an sich, daß es nur allein gleiße; es raubet dem Reiche Christi sein zeitlich Brot, es friffet dem Elenden Schweiß, und saget zu ihm: Du bist mein, ich bin dein Gott, ich sehe dich, wie ich will; du bist der Hund zu meinen Füßen, so ich beiner nicht will, jage ich dich aus meinem Hause; du mußt thun, was ich will; und das elende Thierlein muß sagen: Ich bin ja bein elender Knecht, verschone nur mein.

36. Und fo ihn bann ber Schweiß feiner Rafe brudet, baf es ihm webe thut, welchen fein herr verzehret, fo wird er unleibig au-

feinen herrn und fluchet ihm, und fuchet ben Weg ber Luge undbes Trugs, wie er ber fcmeren Laft mochte leichter werben.

37. So ihn bann sein Herr also ungerecht erfindet, schläget er auf ihn, und nimmt ihm sein falsches Brot, welches er vermeinete zu effen unter einem sansten Joch, und würget ihn aufs ärgeste, und lässet ihm keine Zeit zu entsliehen. Er aber steckt voll Unges buld unter dem schweren Joch, grunzet und murret, und suchet alle salsche Ausslüchte, sein Joch zu leichtern, auf daß er sein Brot möchte in Ruhe essen; es will aber nicht sein, der Areiber ist hins ter ihm und nimmt ihm sein Brot, und speiset ihn mit Jammer unter seinem Joche.

38. So geht er bann in Listen und Trug, und bentet, wie er mit List moge seinen Bauch fullen, bag er lebe. Er fluchet seinem Herrn heimlich, und stiehlet bem andern Clenden sein Brot heimlich mit List, so muß es recht sein; barnach fraget sein herr nichts, so er nur nicht von seiner Kost isset und sein Hund bleibet unter seinem Joche.

39. Also ist sein Herr ungerecht und falsch, und machet auch, bag sein Anecht ungerecht und falsch wird: ba er sonst, so er sein Brot in Friede unter einem leichten Joche afe, nicht also fluchend

und liftig im Diebftahl mare.

40. Was soll aber der Geist von diesem Reiche sagen? Bist du nicht gleißend? Haft du nicht alle Pforten inne? Hast du nicht die Erde besessen mit Freiheit, wie sie die Gott gab? Schaffest du nicht recht? Du strafest ja den Bosen und siehest, wo der Feind eindricht; du schüßest ja dein Land, du bist ja dem Blinden ein Licht, und schaffest ihm Lehrer, die ihn zur Geduld treiben: das Reich ist ja dein, du hast's erkauset, der Arme ist ja dein Knecht, das kann nicht fehlen.

41. Aber die gottliche Antwort im Lichte ber Natur saget mir: siehe, woraus dist du gemachsen? Habe ich dich gepflanzet? Bist du nicht in meinem wilden Sarten gewachsen? Als Abam im wils den Garten ging, da hat er bich gepfropfet: wie bist du so groß gewachsen? Wer hat die Kraft gegeben, du wilder Baum? Hat dich boch meine Liebe nie gereget, und hast eitel wister won deiner Speise? Bon deiner Frucht esse ich nicht; the din allein start, und mein ist das Reich: wer sich unter meine Fittige giebt, den decke ich, es mag ihn kein Sturm berühren. Darzu ist das Land mein: ich habe es euch gelassen, in einträchtiger Liebe zu gebrauchen, und habe euch alle aus einer Wurzel gezeuget, daß ihr sollt gleich sein und einander lieben, und mit zuchtiger Liebe einander begegnen.

42. Do kommft bu her, bu wilbes Thier, also groß und ftart? Saft bu mir nicht meinen Rosengarten zertreten, und bein Lager hinein gemachet? Bo find beine Bruber und Schwestern? Wie?

baß sie zu beinen Füsen liegen und sind so mager; und bu bist allein stark. Haft du nicht gefressen meine Zweige, und junge Wölfe
geboren, die beine Heerde auch fressen? und bu bist ein wildes Thier
mit beinen Jungen? Soll ich dich denn in meinem Rosengarten
gedulden? Wo ist die eble Frucht, so ich gesäet hatte: hast du nicht
eitel wilde Zweige daraus gemachet? Wo soll ich denn den Nuch
und die Frucht meines Rosengartens suchen? Und meine Seele
wollte auch gern essen der guten Frucht; du aber hast alles zertreten, und eine Mördergrube gemacht.

43. Darzu hore ich ein Geheul und groß Geschrei, baf alle beine Knechte Webe über dich schreien, daß du sie angstest; darzu hast du vergessen meinen edlen Saamen, und den nicht gesäet, sondern beinen wilden zu beiner großen Fressere und Pracht. Siehe! ich habe dich ausgespeiet gegen Babel in die Kelter meines Grimmes, da will ich bich keltern: und will meinen Lilienzweig sehen in meinen Rosengarten, der mir Frucht bringet, welcher meine Seele luftert; das von soll effen mein kranker Abam, auf daß er stark werde und in

fein Parabeis gebe.

# Bon Abams und Seva Ausfiogung aus bem Parabeis bes Gartens in Chen.

44. Und als Gott Abam und Hevam also mit einem thierisschen Kleibe versehen, daß sie ihre Schande zugedecket hatten, und sich bes Frostes konnten erwehren, ließ er sie aus dem Garten, und legte den Eberub mit einem bloßen hauenden Schwert davor, zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens, und er sollte nun das Feld bauen. Gen 3, 21. Es ift der Verstand in uns armen Adams und Hert uns aktivet uns feiten Alter werden etwas davon erreichen, von dem kläglichen Falle Abams und Hevå, da wir boch solches mussen gar tief im Centro bes Lebenslichts suchen. Denn wunderbarlich ist es, das Moses saget: Gott habe den Cherub vor den Garten geleget, den Weg zu bewahren zum Baum des Lebens. Wer wurden Schlechtes von einem Hüter mit einem Schwert reden, und die Vernunft siehet nichts andres.

45. Aber die eble Jungfrau weiset uns die Pforte, wie wir durch des Schwertes Scharfe mussen wieder in's Paradeis eingehen; aber das Schwert schneibet den irdischen Leib vom heiligen Element rein weg, dann mag der neue Mensch auf dem Wege des Lebens ins Paradeis eingehen. Und das Schwert ist andres nichts als das Reich oder die Pforte der Grimmigkeit im Zorne Gottes, da der Mensch muß durch den grimmen Tod durch's Centrum in's andere Principium in's Paradeis des heiligen Elements vor Gott eindringen, da denn der grimme Tod den irdischen Leib, als die vier Elementa

vom beiligen Element abschneibet.

46. Und ber huter bes Gartens ift ber Cherub, ber Abhauer ber Sternenqual, ber bie vier Elementa eine Zeitlang erhalt, und bann zerbricht, und mit seiner bittern Scharfe von ber Seele scheibet, und auch vergehet mit seinem Schwerte. Der ist allhier im Wege, haß wir nicht zum Baum bes ewigen Lebens können; er ist im Mittel, und lässet uns nicht in's Paradeis. Der geschwule Garten Eben ist unser irdisches Fleisch, das ist der Zaun vor dem Garten.

47. Will nun Jemand in Garten, so muß er burch bas Schwert bes Todes einbringen: wiewohl Christus bas Schwert hat gerbrochen. daß wir jest mit unsern Seelen konnen viel leichter eingehen. Aber es ift boch ein Schwert bavor; aber ber nur ben Beg findet, ben fcneibet es nicht febr, benn es ift ftumpf und wird gebogen: fo nur bie Seele in die Pforten in's Centrum eingehet, fo wird ihr ichon bon bem ebten Ritter Christo geholfen. Denn er hat bas Schwert in feine Sande bekommen; er ift bas erwurgete Lamm vom Saufe Ifrael , in der Offenbarung Johannis Rap. 3 und 5, welches bas Buch bes festen Principit bem Alten, ber auf bem Stuhle fag, mit feinen vierundzwanzig Melteften, welches fieben Siegel ber fieben Beifter ber Beburt Gottes hatte, aus feiner Sand nahm und aufthat, ba die Aeltesten vor ihm niederfielen, und bas ermurgete Lamm anbeteten und gaben Preis und Ehre bem, ber auf bem Stuble fag, bag übermunden hatte der Beld vom Saufe Ifrael. Die fieben gulbenen Leuchter find feine Menschheit; Die fieben Sterne find feine Sottheit, wie denn die gottliche Geburt in fiebenerlei Gestalt in fich ftehet, wie im Eingange in ben ersten vier Rapiteln biefes Buchs wird gemelbet.

48. Also hat Moses einen Dedel vor seinen Augen: willt bu ihm in's Angesicht sehen, so mußt bu nur Christum, beinen Ritter, vor bich stellen, daß er ihm seinen Dedel aushebet; dann wirst du sehen, daß Moses nicht Hörner hat, sondern ein geduldiges Lamm ist, am Tode Christi fest angebunden, und daß sein Dedel ist das zuges thane Buch gewesen, daß wir nicht möchten genesen die der Helb kam, und brach seine sieben Siegel mit seinem Eingang in Tod, da ward die Dede weggethan, und im Buche stund das heilige Evangelium vom Reiche Gottes: das las uns der theure Ritter Jesus

Christus.

49. Als nun Abam und Heva aus bem Garten gingen, hielten sie sich zusammen als noch Sheleute thun, und wollten nun versuschen ihre thierische Art, was doch Wunders mochte aus ihnen kommen: und wird sie der Geist der großen Welt nun wohl in ihrer Vernunft gelehret haben, was sie thun sollten.

50. Und Abam erkannte sein Weib Sevam, und sie ward schwanser und gebar einen Sohn, und hieß ihn Kain; benn sie sprach: Ich habe ben Mann ben Herrn. Welche versiegelte Worte sind bas? Woses saget, sie habe gesagt: Sie habe ben Mann ben herrn.

So fagte die große Welt: Ich habe ben Herrn biefer Welt. Her va redet anders nicht als die Upostel dachten: Christus wurde ein weltlich Königreich anrichten; also dachte Deva auch, ihr Sohn sollte als ein starker Ritter dem Teusel seinen Kopf zertreten und ein herrelich Reich anrichten. Bon welchem dann ist alsdald zweierlei Verstand erfolget und zweierlei Kirchen: Eine auf die Barmherzigseit Gottes, und die andere auf eigene Macht. Darum konnte Kain seinen Bruder nicht dulben, dieweil Habel auf die Barmherzigseit Gottes brang, und Kain auf seine eigene Macht; er dachte, er ware der Herr der ganzen Welt, wie ihn denn seine Mutter also hatte unterzichtet; so wollte er nun der Schlange den Kopf zertreten in eigener Macht, als ein Kriegsmann, und sing an seinem Bruder Habel an; denn sein Glaube war nicht zu Gott gerichtet, sondern auf seine Mannheit. Und allhier stach die Schlange zum erstenmal den Schlangentreter in die Ferse.

### Die Pforte ber Myfterien.

51. Die Vernunft spricht: Wie muß bas zugehen, baß ber erste Mensch, vom Weibe erboren, ein boser Morber ward? Siehe, du unzüchtige, unfläthige, hurische Welt, hier wirst du einen Spiegel sinden, besiehe bich, was du bist! Und begegnet allhier abermal das graße Geheimniß im Licht der Natur gar sichtlich und wohl zu erkennen. Denn Abam und Heva waren in Geist dieser Welt einzgegangen, und die grimme Sternenregion mit des Teufels Institung hatte sie besessen: und ob sie gleich nun etwas an der Verheißung des Schlangentreters und an Gott hingen, so war doch die rechte Lust und Liebe gegen Gott sehr verloschen, und dargegen die Lust und Begierde zu dieser Welt in ihnen entzündet; darzu bekamen sie eine thierische Brunst aus der Sternenregion gegen einander, also daß ihre Tinctur eine grimmige viehische Sucht war: denn sie hatten kein Geseh als das Licht der Natur, das schlugen sie nieder, und entzündeten sich in der Brunst, darzu der Leufel wohl geholsen.

52. Als nun Heva warb geschwängert, so war ihre Tinctur gang itbisch und falsch; benn ihr Geist in der Liebe sah nicht mit gangem Bertrauen auf Gott, so stund die Weisheit Gottes im Centro ihres Lebenslichts verborgen. Heva aneignete sich darein nicht mit Liebe und Zuversicht, sondernvielmehr in die Lust dieser Welt; siemeisnete, sie müste es thun, sollte etwas sein: und weil ihre Zuversicht nicht in Gott war, so war auch Gott nicht mehr in ihr, sondern in

feinem Centro, und bub ber Born an ju quellen.

differ identific dates water mu that

53. Und ift allhier eben bas, was Chriftus faget: Luc. 6,43. Ein bofer Baum bringet bofe Fruchte; also wachset aus einer falfchen Tinctur eine grimmige bose Wurzel, und fort ein solcher Baum mit folcher Frucht. Also ging's ba auch, wie ihre Tinctur in ber

Bermifchung war, alfo zeugeten fie auch ein Rind: benn bes Lebens Geift gebieret fich aus ben Effentien.

54. Dieweil Abam war aus bem Paradeis gegangen in Geift biefer Welt, so war nun schon der Streit mit den zweien Regionen, als des himmel = und Hollen = Reichs um die Kinder der heod.

55. Und siehet man allhier, wie der Born habe gesieget, und klaget der Geist Gottes nicht ohne Ursache: Ich bin wie ein Bein- gartner, der da nachlieset, und wollte doch auch gern der besten

Frucht effen. Mich. 7, 1.

56. Die Schuld ist aber bes Menschen: setzte er sein Vertrauen in die Liebe Gottes, so siegete das Reich Gottes; so er's aber in seiner bosen Brunst in sich selber auf sein Vermögen setzt, so ist er vom Borne gefangen, und ist sein Leib und Seele im Borne. So er aber sein Gemuth und Zuversicht in Gott setzt, so gehet er vom Borne aus, und wirket das Reich Gottes zur Gerechtigkeit in ihm. Und siehet man sonnenklar, was die Ursache ist, das der erste Mensch vom Weibe ein Morder ward.

57. Denn wie ber Baum war, so war auch die Frucht; so boch ber Baum nicht ganz falsch war, sondern zu der Zeit der Menschwerdung war die Tinctur wegen des Ringens der zwei Regisonen falsch. Dazu half ihm hernach die Heva, seine Mutter, auch fein, indem sie einen irdischen Herrn und Schlangentreter suchete, und ihn also lehrete, er ware der Kriegsmann des Teufels; so meinete er, er ware der Herr der Welt und auch des Teufels, er wollte es thun. Also hielt ihn der Jorn gefangen, und waren seine Opfer Gott nicht angenehm: dieweil er im Jorn auf sich selbst dauete, so erreichte sein Gebet nicht des Himmels Pforte, sondern der Treis der nahm das auf, weil es aus einer Hossart mit dem stolzen Phasrisaer, aus einem falschen Gemuthe ausging.

58. Und haft bu, geile hure ju Babel, voller Unjucht und Brunft, in solcher hurerei allhier einen Spiegel mit beiner falschen Bermischung ohne Gottesfurcht: bu magst sehen, was du saest, daß nicht ein Baum im höllischen Feuer baraus machse. Du bentest, es sei ein Schlechtes, Hurerei zu treiben; Lieber, besinne dich, wo schlest ein Saum im höllischen Feuer baraus wachse. Du bentest, es sei ein Schlechtes, Hurerei zu treiben; Lieber, besinne dich, wo schlest etreichet: so du sie nur auf einem solchen falschen Wege, im Trieb der Sternenregion mit Insiciren des Teusels also ausschüttest, auch in ein solch spulicht Faß, was meinest du, wer das annehme? Weißt du nicht, daß die Ainctur im Saamen eine Blume des Lebens ist? Die mit beinem Leibe und Seele inqualitet, die da, so oft sie erboren wird, eine Figur vor Gott ist, wie meinest du, daß sie stebe in Gottes Liebe ober Jorn?

59. D bu babeliche Hure, fo bu also hureft, und zerbrichft hernach ben Limbum mitsamt der Matrix, barinnen die Figur bes Bilbes Gottes ftebet, nur um beiner geilen Unzucht willen:

was meinest du, wie moge wohl diese Figur erscheinen? Sintemal alles, was aus der Tinctur je ist erboren, soll im Schatten nach Berbrechung der Welt vor Gott stehen. Wird diese Figur nicht im Born Gottes erscheinen? Ober hast du des Ablasses, daß du in die Holle siese Eiche zu, daß nicht dieselbe Figur mit deinem Leib und Seele inqualire; denn die Tinctur ist noch zu keinem Geist worden, sie erreichet dich. Wirst du nicht neu geboren durch das Blut Christi, so mußt du ewig darinnen baben; sage nicht, ich, son-

ben ber hohe Geift in ber Jungfrauen Schoof.

60. Darum bebenke bich, sprich nicht: Ich siehe im Finstern und pflege der Liebe, Niemand siehet mich! Du stehest vor dem klaren Ungesichte Gottes! Item: du stehest vor der Hoftend, vor dem Rath aller Teusel, die spotten beiner. Dazu hast du eine falsche, untreue Liebe, und ist nur eine viehische, thierische Brunst; ware sie treu, du beslecketest nicht beinen Bruder und Schwester. Ihr beslecket beide mit einander das Bild Gottes, und seid die ärgesten Feinde gegen einander; ihr wollt beide einander in des Teusels Mordzrube wersen, und seid im Ningen; aber der Teusel siehet euch, und streuet Zucker auf, daß er euch andinde: dann sühret er euch gen Fericho, und peitschet euch, und naget euch dann wohl.

61. Wenn bann bie arme Seele soll wandern, so sind große Berge auf ihrer Straße, ba erscheinet bann eure schöne Tinctur vorm Etement wie ein bestecktes Tuch; ba stehet ber Tenfel, und lieset euch Leges bavon: ba zappelt die arme Seele, und gehet Zweifel an, wann sie soll burch die bittern Thore (bes Cherubs) burchebrechen; da fürchtet sie immer, es werde sie der grimme Born Gottes ergreisen und anzünden. Wie es bann auch wahrhaftig geschiesbet, sind sie nicht burch ernste Buse in Christo wieder neu ges

boren.

62. Darum, o Menich, bebenfe, mas bu bier faeft, bas wirft bu ernbten! Nimm bir ein Erempel an Rain! Dber gebenkest bu, es ist eine gebichtete Fabel? Frage nur bein eigen Gemuth, es wird bich überzeugen; bu marest benn gar zu febr vom Teufel gefangen.

63. Siehe an die greulichen Strafen des Barns Gottes von ber Welt her! Die Gundfluth ift eine Strafe der Unzucht, daß der Born Gottes wollte die Matrix ber brunftigen Unzucht erfaufen, barum strafete er die Welt mit Waffer; denn das Wasser ift die

Matrix aller Dinge.

64. Darum hat Gott ben Cheftand selber mit Abam und Seva eingesetet, und sie fest mit einer ftarken Kette verbunden, indem er saget: Es soll ein Mann Bater und Mutter verlassen, und an seinem Weibe hangen, und sollen die zwei ein Fleisch sein. Gen. 2, 24. Und buldet Gott ihre Brunft, indem sie sollen mit treuer züchtiger Liebe verbunden sein, als ein Leib in seinen Gliedern, und dazu in Gottesfurcht auf Kinderzeugen gerichtet sein; sonst ist die

Brunft in sich selber, of treue Liebe bes Spesiandes, burchaus eine viehische Sucht und Einbe; und so du im Chestande nur die Brunft suchest, so bist du in diesem Wege nicht besser als ein Bieh. Denn denke ihm nur nach, du stehest ohne das in einer viehischen Geburt wider die erste Schöpfung, gleich allem Viehe: benn der heilige Mensch in Adam war nicht also versehen, sich zu gebären, sondern in großer Liebe Bucht aus sich selber.

65. Darum, o Menfch! siehe zu, wie du der thierischen Brunft gebrauchest; sie ist in sich ein Greuel vor Gott , sie sei in der She oder außer der She. Aber die rechte Liebe und Treue in der Furcht Gottes bedet sie vor Goites Angesichte zu, und wird durch der Jung-frauen Sohn wieder zu einer unbestedten Kreatur im Glauben er-

boren, fo beine Buverficht in Gott ftehet.

66. Aber fur die Huren und Buben, so in Brunft außer ber She also laufen, haben wir kein ander Latein; wir konnen auch im Licht der Natur keines erseben, als nur Greuel in Gottes Born: und so nicht mit Maria Magdalena ernste Buße in der Wiedergeburt geschlehet, Gottes Born und das hollische Feuer zu Lohn, Amen.

# Bon bem frommen gerechten Sabel; bie Pforte ber christlichen Rirchen.

67. Dieweil sich benn Abam und heva hatten in Geist bies ser Welt begeben, und lebten in zweien, als in bem heiligen Element. vor Gott, und bann auch in ber Ausgeburt ber vier Elementa, welche erreichen bas Alleraußerste, bas Reich ber Grimmigkeit: so wurden auch zweierlei Kinder aus ihnen geboren, als ein Spotter und ein frommer Mensch, wie das bei Abraham und Faak und Ismael, sowohl bei Jacob und Esau genug zu ersehen.

68. Wiewohl bie Kirche zu Babet allhier viel von ber Gnabens wahl aus Gottes Borsatz will rumpelen, und hat bessen boch so wenig Erkentniß als ber Thurm zu Babel von Gott, bessen Spite sollte

am himmel reichen.

69. Gleich als ware es nicht möglich, baß ein Kind konnte ausgehen aus bem Borne in die Liebe Gottes: da doch die Liebe in der Bersprengung des Bornes vollig erscheinet; und fehlet nur an

ber Bufe, daß fich ber Menfch laffet ben Teufel halten.

70. Und ist die Verstockung nicht also gar in der Geburt, daß die Seele von Mutterleibe in Gott todt ware, oder daß Gott dersfelben nicht wollte. Ist doch der Jorn im Quall des Baters, und der Vater ist gleichwohl Gott, und gebieret sein liebes Herz und Liebe in den zersprengten Thoren, in der Wonne aus sich selber: wird er denn mit ihm selber uneinig sein, daß sein Jorn unter der Wurzel der Liebe ist? Wird er sich denn selber anseinden? Sein Jorn ist seine Starke und Allmacht, ein verzehrend Feuer, und sein

Berg in ber Liebe ift feine Demuth. Was fich nun in feinem Born nahet und eingehet, bas wird im Born gefangen.

71. Es ist aber möglich, aus bem Zorne auszugehen, gleichwie sein liebes Herz aus bem Zorne ausgeboren wird, welches ben Zorn stillet: und heißet recht Paradeis oder Himmelreich, und wird sein Zorn im Himmelreich nie erkannt. Also auch alba; seine Gnadenswahl gehet allemal über die Kinder seiner Liebe, die gehören in's Himmelreich. Und St. Paulus redet nicht anders als von seiner Wahl; Rom. 10, 12. 13. Er meinet aber die sich zu ihm nahen und in seinen Bund treten, und die sich zu ihm aneignen, die zeucht der Vater mit dem heiligen Geiste durch den Tod Christi ins reine Element vor den Vater. Ies. 44, 2. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jacob, und du Frommer, den ich erwehlet habe.

72. Aber daß Gott follte Einem seinen Willen verstocken und finster machen aus seinem Borsate, bas ist nicht wahr: dem Gott-losen, der nur zur Feuers = Macht ringet, wird der Geist Gottes entzogen, denn er gehet selber von Gott aus, und will nicht Gott. Gott entzeucht sich Niemandem: der Mensch hat einen freien Willen, er mag greisen, worzu er will; aber er wird von zweien gehalten, vom himmel und Holle, in welches er sich begiebt, in demselben ist er.

73. Kain ift nicht in Mutterleibe verworfen gewesen: ob Gott wohl einen falschen Saamen nicht liebet, so stehet er boch frei, er mag zur Liebe ober zum Jorn eindringen, sie nehmen ihn beibe an; wie St. Paulus auch selber saget, Rom. 6, 16. Welchen ihr euch begebet zu Anechten in Gehorsam, des Anechte seid ihr; dem ihr gehorsam seid, es sei der Sunde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit.

74. So will nun Gott keine boshaftige Seele in der Liebe haben, sondern in seinem Zorne. Er ist aber ein Herzenkundiger, und weiß wohl, was im Menschen ist, und was er thun wird, auch noch weil er ein Saame ist, und will die Perlen nicht vor die Saue werfen. Nicht aber ist der falsche Saame aus Gottes Willen und Vorsat, sonst mußte er den Teufel auch gewollt haben.

75. Beift bu nicht, baf bas Band ber Ewigkeit frei ftehet, und machet fich felber? aber was sich zu ihm aneignet, bas wird auch in Gott geboren: bringet boch bie Liebe nicht in Jorn, sondern bie Liebe wird aus bem Jorn geboren, und ift gang frei; barum ift auch bas herz Gottes in der Liebe eine andere Person (welche nicht wieder in Jorn einzgehet) als ber Bater, und ber Ausgang ift ber heilige Geift.

76. Warum gehet die Seele bes Meuschen nicht auch aus bem Borne in die Liebe, so ware sie eine andere Kreatur in der Liebe geboren? St. Paulus saget Rom. 8, 29. Die Gott zuvor verseben hat, die hat er auch geheiliget, daß sie gleich und ahnlich sind seinem Bilbe. Die Versehung ist in seiner Wahl, er erwählet ihm allezeit seine Schässein: die zu ihm kommen, die versiebet er zum

ewigen Leben; nicht ist es, baß er einen, so zu ihm mit Ernst bes gehret zu kommen, verstocke, und nicht versehen wollte; sein Bille ist, allen Menschen zu helsen. Und Christus saget selber, Matth. 11, 28. Kommet alle zu mir, die ihr muhselig und beladen seid (ba stehet ja, die ihr mit Sunden beladen seid), ich will, euch erquikten, das ist, ich will euch gewiß versehen und zu mir ziehen, und sehlet nur am Kommen.

77. Run, was liegt benn bem Gottlosen im Wege, baß er nicht kommt? Das Born s Schwert bes Engels Cherub, bas will se nicht zerbrechen; die gleißnerische sanfte Welt in seinem Busen, im Fleisch und Blute thut ihm zu wohl. Er will nicht sein Gemuth zerbreschen, beß er boch Macht hat: und so er's zerbricht, so wird er von Gott gezogen burch Christum zum Vater, und wird zur Stunde erzwählet zum Kinde Gottes; und wird aus dem Schlangen s Bildniß ein englisch Bildniß.

78. Denn so lange die Bilbnis im Borne stehet, so ift's ber Schlange Bilbnis: so sie aber ausgehet in die Berbrechung, so wird ihm durch den Schlangentreter eine himmlische Bildnis figuriret, und wird der Schlange der Kopf zertreten; die zwei Reiche kampfen mit einander, und welches sieget, das bildet die Bildnis.

79. Darum fiehet man, wie ber Born in Abam und heva ift groß gewesen, baß also bas Grimmenreich hat eher gesieget als bas himmelreich; und ift ber Spotter eher geboren als ber Fromme.

80. Nun lag bas aber auch an den Eltern: hatten die nicht gefündiget und den Born in sich gelassen, so ware es nicht geschehen;
also auch auf heute noch.

81. Wiewohl es ist, daß die Natur das Kind in Mutterleibe fängt und bildet, die Sternenregion aber hat nur die Budnis in den vier Elementen, und nicht im heiligen Element.

82. Db fie gleich nun einen Menschen im Aeußern thierisch genug mitkleinem Berstand manchmal bilben, so liegt's baran nicht: ber dußere Mensch ist ber Sterne Thier, aber ber innere im Element ist die Gleichniß Gottes; und geschiehet die gottliche Bilbung nicht im außern, sondern im innern Element.

\* 83. Denn ein Mensch ist oft im Aeußern also bose von Sternen genaturiret, daß er ihm selber gram wird: aber wenn er sich bebenket, so gehet er in sich, in ben innern Menschen, und läuft zur Abstinenz, und mag boch bes äußern boshaftigen Menschen nicht los werden; sondern er muß immer mit dem innern dem außern, bas ist, der Schlange den Kopf zertreten.

84. Denn bie Schlange feedt Manchem im Aeußern: friegt sie aber ben innern Menschen, so ist bie Bildniß Gottes hinweg. Die Bosheit ber Sterne treibet Manchen zu Morben, Stehlen, Lusgen und Trügen, wohl bis zum Galgen und Schwert, und hat boch noch ben Innern nicht ganglich; er ist noch in ber Pforte, und kann

burch Busse in eine andere Bildniß eingehen, welche ber außern nicht abnlich ist. Man kann ben innern Menschen nach bem aus sern also gar nicht richten: man sehe benn, daß er Gott verachtet, und ben heiligen Geist lastert, in dem ist keine gottliche Bildniß, und ist schwerz jedoch ist sein Gericht nicht in diesem Leibe, die Pforte der Barmherzigkeit stehet gegen ihm offen, well er in diesem Hausse ist.

85. Aber nach biesem Leben wird ihm nichts mehr, er habe benn die Barmherzigkeit am Faden; so will boch Gott das glimmende Tocht nicht auslöschen, wie Jesaias sagt; Kap. 42, 3. wies wohl er in seinen Sunden muß baden, die der Zorn überwunden wird durch den Tod Christi, an welchem Faden er hangen muß. Und die Putrefaction ist sein Fegeseuer in seinen Sunden, und kein fremdes, davon der Antichrist dichtet und narret, sondern sein eigenes in seinen Sunden.

86. Und ift auch mit bem Fegeseuer nicht so gar ohne, wie ber Wolf des Thieres der Hure dichtet; denn nan weiß auch wohl, daß nach diesem außern vergänglichen Leben ein ewig Leben ist, und hier alle Sunden vergeben werden. Aber weil du zwischen Thur und Angel bist, und hangest an einem Harlein, so bist du noch nicht ganzlich im ewigen Leben. Bist du aber im ewigen Leben, so bist du vollkommen, entweder im himmel oder Holle; daraus ist keine

Erlofung, benn es ift bas emige Leben.

87. So wir aber nun also von bem frommen Sabel reben, so können wir barum auch nicht sagen, baß ihm bas Reich ber Simmel nicht sei beiständig gewesen, daß er bloß aus eigener Macht habe also einen frommen Menschen aus sich gemacht; benn es ist im Ringen gewesen, und hat dem Zorne obgesieget. Denn ein Mensch ist schwach und unverständig, und kann aus eigener Macht wenig thun; doch hat er die Imagination und die Wahl, oder feele Ergebung, da denn der Macher schon vorhanden ist, der ihn machet, wonach er lüssert, wie bei Adam zu sehen: als er in Geist dieser Welt lüssert, da war bald der Macher da, und machte aus einem englischen Bilbe einen Menschen.

88. Die Lust ift die Einführung in ein Ding, und aus ber Lust wird die Gestalt der Lust als ein corpus, und steckt der Sünden Duall darinnen: so ist der Lust doch besser zu wehren, als den Leib zerbrechen, welches schwer ist; darum ist's gut, die Augen abwenden, so fähret die Tinctur nicht in die Essentien, davon der Geist schwanger wird. Denn die Lust ist das Gemuth wohl nicht ganzlich, aber sie sind Geschwisser: denn wenn die Lust das Gemuth schwängert, so ist's schon eine halbe Substanz, und muß schon eine Berbrechung solgen, oder wird eine ganze Substanz, und Wesen eis

nes Dinges.

89. So ist habel nun die erste christiche Kirche in Sebuld, welche Gott darstellet, daß sich die kainische Kirche soll durch habet bekehren; er hat darum die kainische Kirche nicht also verworfen, daß er kein Stied wollte aus ihr haben. Sie (verstehet die rechte christliche Kirche) stehet als ein Schaaf unter den Wolfen: wiewohl wir Menschen, und nicht Wolfe sind, aber doch wohl im Gemutthe, und in der Figur; sie lehret den Gottlosen; bekehret sich, so hat sie ihn gewonnen, und wird zur heiligen himmlischen Bildnis sieret, und ist Freude darmit vor den Engeln Gottes, daß also das himmelreich sieget.

90. Ober meinest bu, bag bas Wort im Daniel Kap. 10, 13; vom Engel Gabriel, ber ba saget, ber Fürst in Persien habe ihm einundzwanzig Tage widerstanden, und unser Fürst Michael sei ihm beiständig gewesen, nichts sei? Man siehet auch badurch, wie die Fürsten= und Thron=Engel wider das Reich der Grimmigkeit streisten und dem Menschen beistehen. Denn Ursache ist dieses, der Teusel erreget den Jorn Gottes wider die Menschen, so halten ihn auch die Engel Gottes, als die Thron=Fürsten auf, daß ja Gott

bas Bofe nicht will.

91. Es ist uns vornehmtich beim Rain und habel zu merken, was ihr Borhaben sei gewesen: Kain ist ein Ackermann gewesen, und habel ein Schäfer; habel hat auf Gottes Segen seine Heine Herbe gebauet, sich burch Gottes Segen zu nahren; und Kain hat auf seine eigene Arbeit gebauet, sich in eigener Kunst zu nahren. Die ist die Heva bem Kain beigefallen, und Abam dem Habel: denn sie hielt ihn für ben Fürsten auf Erben, dem das Reich sollte, und meinete, er würde als ein helb ben Teufel wohl verjagen, wiewohl sie den nicht kannten.

92. Aber so man's gar tief suchet, so ist bieß wohl ber rechte Grund: Heva war bas Kind in Abams Matrix, bas, so Abam nicht ware überwältiget worden, er aus sich in großer Bucht und Heiligkeit geboren hatte. Weil aber Abams Matrix vom Geiste bieser Welt geschwängert ward, so mußte Gott ein fleischlich Weild baraus bauen, welche hernach auch in ihrer ersten Frucht also süch tig, und vom Teufel inficiret war, sowohl auch der Limbus in Abam;

93. Darum haben sie auch ein solch fromm Rind geboren, welches nur auf ben Geiz sah, wie Heva auch; sie wollte sein gleich= wie Gott. Gewistich ift's Abam auch baran gelegen gewesen, sonft

ware er in Geift Diefer Welt nicht eingegangen.

94. Also war auch nun ihr Sohn Kain: er meinete, er ware herr auf Erben, und gonnete seinem Bruder nicht, daß er auch etwas ware; voraus da er sah, wie er vor Gott angenehm ware, verdroß es ihn und gedachte, Habel mochte Herr auf Erben werben, und war ihm nicht um die Gottessurcht im Opfer zu thung ob er gleich als ein Gleisner auch opferte, Andern um die Region.

95. Und allhier hebet sich bas antichristische Reich an; ba man vor Gott gute Worte giebt, und bas Herz ist mit Geiz besessen, und trachtet nur nach Macht und Gewalt, über ben Elenben zu berrschen, ber Gott vertrauet. Darum hat ber Untichrist seinen Gott in bem Kasten, und in der Stärke seiner Macht, und hanget ein Fuchs an seinem Nocke: er betet, aber er begehret nur von Gott das Neich dieser Welt, sein Herz lässet nicht ab vom Treiber und Jäger des armen Habels. Aber Habel betet zu dem Herrn, und sein Herz aneignet sich in die Liebe Gottes, in die rechte Bildenis: denn er begehret das Himmelreich, und allhier Gottes Segen zu seiner Nabrung.

96. Das kann nun ber Teufel nicht leiben, daß ihm eine heistige Kirche in seinem Lande machse: er will ben habel immer ermorden, wie benn allba auch geschehen ist. Weil Kain nicht Gott fürchtete, so kriegte der Teufel einen Zutritt zu ihm, und erweckte ben angebornen Grimm in Kain wiber habet, daß er ihn erschlug.

97. Da werden gewiß alle Teufel getanzet haben und gedacht, nun ist abermal bas Reich unfer: bavon benn Abam und Seva sind erschrocken, als sie saben, baß ber, welchen sie fur einen Fursten hielten, ein Morber ward; und wie die Historia lautet, sie sich in siebenzig Jahren nicht mehr in Vermischung eingelassen.

98. Wie dem nun sei; so haben sie boch nun gar viel einen andern Schlangentreter gesuchet, auch hat sich ihr Herz nun fort zu Gott geanneiget, daß sie nach diesem Mord, nach siedenzig Jahren, haben gar einen heiligen gottesfürchtigen Sohn gezeuget, welcher die reine Kirche von der Gottesfurcht und verheißenem Weibess Saamen hat wieder aufgerichtet, welcher Seth hat geheißen; der da wieder gar einen frommen Sohn, den Enos, zeugete, da man hat angefangen öffentlich von Gott zu sehren. Und ist die christliche Kirche, wider alles Wuthen des Teufels, immer als ein schwach Bauslein aufgegangen.

99. Aber Kain bat fich jum herrn über fein Geschlecht erhos ben: bavon ift bie herrschaft und bas Regiment biefer Welt entftanden, alles nach ber Sterne Influenz erboren, burch ben Geift ber großen Welt, und nicht also von ber klaren Gottheit geordnet,

wie herr Rain meinet.

100. 3mar ba bie Welt alfo bofe und morberifch marb, fo mußten Richter und Dbriften fein, bag ber Grimm aufgehalten marb burch Strafe und Furcht; aber mareft bu in ber Liebe geblie-ben, bu hatteft feine herrn, sonbern liebe Bruber und Schwestern.

101. Dein gewaltig Reich, o Kain, ift nicht burch Gott influiret, sondern burch ben gestirneten himmel im Born, ber betrfchet nun über bich, und giebt bir oft Tyrannen, bie bir beinen Schweiß in hoffart verzehren: bas haft bu fur bein Paradeis.

102. St. Paulus fchreibet mohl Rom. 13, 1. 4. Es ift feine

Dbrigkeit ohne von Gott; er spricht aber: sie ist eine Racherin ber Gottlosen, und traget bas Schwert nicht umsonst. Du hast Grundes genug hierinnen, wie Gott bas weltliche Regiment und beffen Schwert um ber Gottlosen willen gebrauche, barunter du nun bein, Joch mußt tragen um ber Sunden willen, dieweil du ein stert gert und Morder bist. Beschaue dich nur mitsamt dem Rack wert, vielleicht wirst du dich ersehen. So man aber saget, daß Gott einen Ekel habe an der großen Tvrannei und Schinderei, indem dem Elenden sein Schweiß mit Hoffart wird verpranget, das kann Kain nicht leiden: wenn nicht das schreckliche Erempel der Sundsstuth darstünde, so mußte es Heiligkeit sein.

103. Aber Sein Reich, o Rain! ift zu Babel erbauet, und herrschet bein Thier zu Sodom und Gomotra. Es ist ein Feuer darinnen vom Herrn vom himmel; es ist Zeit, daß du mit Lot

aus Sobom geheft!

#### Die Gunbe machet in Rain auf.

104. Als nun Kain seinen Bruber hatte ermordet, ging er sischer als ein Herr, und batte: Run bist du allein Fürst auf Erben; aber die Stimme des grimmen Zornes Gottes kam und sprach: Wo ist dein Bruder, Habel? Und er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Huter sein? Er sprach: Was hast du gethan? siehe die Stimme beines Bruders Bluts schreiet zu mir von der Erde. Und nun, verslucht seist du auf Erden, die ihr Maul hat ausgethan und beines Bruders Blut von deinen Handen empfanzen: wenn du den Acker bauest, soll er dir sort sein Vermögen nicht geben, unstät und stüchtig sollst du sein auf Erden. Gesnes. 4, 9.

105. Als nun ber Jorn Gottes die Sunde in Kain ruhrete, so machete sie auf, und ward ihm bange; da sah man seinen fals schen Glauben, benn er zweifelte und schrie: Meine Sunden sind größer, als haß sie mir konnten vergeben werden. Siehe, du treis best mich heute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Anges sichte verbergen und muß unstat und flüchtig sein auf Erden: so wird mir's nun gehen, daß mich tobtschläget, wer mich sindet.

106. Uns erscheinet allhier die ganz schreckliche, jämmerliche und elende Pforte der Verzweislung über die begangene Sünde; benn da Gott sprach: Verslucht seist du auf Erden, die ihr Maul hat aufgethan und beines Bruders Blut von beinen Händen empfangen, so ist das aufgeblasene, selbsteigenmächtige, gleißnerische, heuchlerische Reich des Antichrists von Gott gesten worden, und hat sich selber, mit seinem Eingange in Commit in die Mordthat, von Gott getrennt.

107. Darum fprach Gott: Berfluchet feift bu! Und ift bieg Fluchen ober Fliehen aus bem Grimm ber Unterschieb, daß bie Liebe

Gottes im Geimm nicht wohnen will, und foll bieß Reich nicht nach seinem Namen genennet sein. Denn Gott hat nicht in bie Morbthat gewilliget; sondern der Geimm, vor welchem boch Gott den Kain warnete beim Opfer, er sollte fromm sein, so ware er angenehm: wo aber nicht, so rubete die Sunde mit dem geimmen Reiche vor der Thur, er sollte ihr nicht Gewalt laffen, sondern über sie herrschen; da er ihr aber Gewalt ließ, so herrschete sie über ihn

und bezwang ihn.

108. Also sioh auch Gott: bas ift, Kain ging aus Gott, aus Gottes Reich ins Reich ber Grimmigkeit bes Treibers; barum war auch sein Wesen, was er serner vorgab, nicht aus Gott, sonbern aus bem Reiche ber Grimmigkeit, bie ihn sührete, und erbar ober erweckete burch ihn seine Wunder, auf baß es auch offenbar würde: als es benn ein groß Wunder war, wie das eble Bild in Habel möchte vom Grimme ber Hölle und bieser Welt in der Zerbrechung des Leibes geschieden werden, da der Hölle Neich solches hätte gern mögen empfinden, und berowegen der erste Tod in Eil mußte geschehen: da denn der Schlangentreter sein erst Schul-Recht gethan hat, als sich das Reich dieser Welt von Habel geschieden, da der Cherub zum erstenmal die vier Elementa vom heiligen Element geschnitten.

109. Da ist das Wort ober ber Schlangentreter im neuen wiesbererbornen Element in Habels Seele im Centro, in den Thoren der Tiefe gestanden, und hat der Schlange (bas ist dem Reiche der Grimmigkeit) den Kopf seiner Macht zertreten: denn der Kopf bebeutet die starke Macht des grimmen Jorns. Allba hat die Liebe Gottes aus Gottes Herzen sich in die Hoble des Jorns eingelassen, und der armen Seele angezündetes Feuer wieder in der Liebe erstikfet; und ist allbier das erste Werk versuchet worden, wie es denn

Gott Abam und Deva alfo verbief.

110. Zum andern ift das schreckliche Werk des Eingangs in die Grimmigkeit auch versuchet worden in Kain: denn ein jedes Reich versuchte das seine. Da nun Kain in Zorne ging, so stund die Liebe Gotte im Centro vor ihm ganz verdorgen: da sollte nun Kain als ein Ritter der Schlange den Kopf zertreten, welches er sich zuvor hatte lassen bedünken, welches er in seiner Macht thun wollte: und ward allhier recht versuchet, od's möglich ware in eigener Macht durch des Baters Glanz im Feuer das Neich Gottes zu besiehen.

111. Aber es war elend und alles umfonst: benn Kain schrie in seiner garten Menschheit Webe und Ach über sich; seine Gunde ware größer als er; er konnte nicht aus seiner Macht zu Gott eingeben; stund, zitterte und erblassete vor der Hölle Abgrund, welche ihn hatte gefangen, und hielt ihn in sich; er absonderte sich auch nun von ben Menfchen, und sprach: Nun wird mich erschlagen, wer mich findet, benn ich muß von beinem Angesichte flieben.

112. Und siehet man allhier die Entsonderung der christlichen Kirche von der kainischen, da Gott Kain austried, daß er mußte an einem andern Orte wohnen; und stedet der rechte Verstand dies ser hohen Geheimnis alles im Worte unter der Decke, und ist sast nie erkannt worden; soll aber in der Lilie Zeit im Wunder siehen. Und magst du, antichristlische kainische Kirche auf Erden, dieses wohl wissen, daß alles, was du dichtest ohne Gottes Geist zu deinem Schmud und Hoffart, auch Starke und Macht, das ist mit Kain ausgegangen von Habel aus Christi Kirche jenseit Sden, ins Land Nod, so du also hochgelehrt bist, und dies verstehest in der Naturschrade, was es sei; wie deine Heuchler im seinen Husgang mit Kain, und nicht das Element vor Gott: darum ist's die Babel der Berwirung, und vielerlei Meinung, und nicht der Grund im Elesment, welcher in Einem und nicht in Vielen stehet.

113. Du hast allhier einen feinen Spiegel von bes Menschen eigenem Bahn an Kain, mas ber eigene Bahn ohne Gottes Geift fei. Rain ging nicht jur Thur, bie Gott Abam und Beva bauete, mit bem Borte und Schlangentreter, in Schaafstall, sonbern flieg anders wo hinein, burch fein ftart Lowengemuth, und wollte ein Berr über Die Schaafe fein, und ward ein Dieb und Morber ber Schaafe: und die Schaafe folgeten ihm nicht, sondern gingen mit Sabel burche Schwert des Engels Cherub aus diefem verganglichen und zerbrechlichen Leben mit bem Schlangentreter in ihren ruhigen Schaafstall, da kein Bolf mehr ift. Denn der Cherub laffet keis nen mehr ein; und ob einer tame, fo fchneibet er ihm bas Bolfse berg bes Grimmes bes Reichs biefer Belt rein weg, fo wird er auch ein Schaaf, und leget fich gebuldig unter die Schaffein, und fuchet nicht mehr ben Bolf, benn er ift jenseit Eben, im Lande Rob. Er aber ift burchs Schwert bes Cherubs ins Parabeis gegangen, ba gebet fein Bolf ein, es ift ein Baun eines Principii (bas ift, eis ner gangen Geburt) bavor.

114. Und magst bich, o bu kainische Kirche, mit beinen Ges seigen und Schwähen beiner scharfen Auslegung der Schriften den Heiligen, so im Geiste Gottes geredet, wohl beschauen, und dir dein wollustiges, sanstes Reich nicht zu fest darauf segen. Denn ste sind meistentheils im Paradeis im Element: sie reden aus der Wurzel des heiligen Elements durch die Ausgeburt der vier Elementa, und fassen oft in der Ausgeburt den Griman, welchen die Menschen hatten erwecket. Darum siehe, daß du nicht Stopper oh, oder wildes Kraut aus den vier Elementen darauf bauest! Hat du nicht den Geist det Erkenntnis aus dem heiligen Element, so laß bleiben, so bekleistere es nicht mit den vier Elementen, es stehet sont in Babel: es ist

nicht gut bie vier Elementa barauf bauen. Denn ber Cherub (mit bem blofihauenden Schwert) stehet bazwischen, und wird abschneiben, was nicht in Schaafstall gehoret, bu wirst bessen nicht Nuh haben: benn beine Arbeit bleibet im Lande Nob (in ber Selbheit und Ichheit).

115. D Kain! schaue nur bein Reich an, und gebenke, was beinem Großvater Kain begegnet ist, ber bieß Reich bauete, ber ba schrie: Uch, meine Sunden sind größer, denn daß sie mir mögen vergeben werden! da er sah, daß er mit seinem Reiche außer Gott war, in der Hölle Abgrunde. Und wann nicht das freundliche Wort Gottes hatte widerrusen, indem es sprach: Nein, wer Kain erschlägt, der soll siedenfältig gerochen werden: und Gott machte ein Zeichen an ihm, daß ihn Niemand erschlüge, wer ihn fande; so ware er gar verzaget. Das sind wunderliche Worte: so gar ist Mosis Unzessicht unter dem Deckel; denn der Deckel ist recht die kainische Kirche, welche das Reich Christi verdecket.

116. Man siehet allhier hell und klar ben Grund und Wurzel ber falschen kainischen Kirche: benn Kain hatte sich zum herrn ber Welt gemacht und trauete auf sich selber. Nun hatte er aber in sich selber nichts zum Eigenthum als bas erste und britte Prinzipium. Denn nach seiner Seele war er im ersten Principio, wie alle Menschen, und nach bem Leibe war er im britten Principio, im

Reiche Diefer Belt.

117. Run sollte er mit seiner Seele aus dem Reiche dieser Welt ins andere Principium, als ins Bertrauen auf Sott, ins Wort der Berheisung zu Gott eingehen, wie Habel that, und mit den Handen im Reiche dieser Welt arbeiten, pflanzen und bauen; aber sein Gemuth sollte ins Bertrauen in Gott gerichtet sein, und bas Reich dieser Welt Gott befehlen, und sich darinnen halten als ein fremder Wandersmann, welcher nur mit diesem fremden Leibe in seinem Eigenthum ware, dem Leibe nach, und der Seele nach nur ein fremder, dazu beschämter Gast, gleich als ein Gefangener darinnen ware, welches Dichten und Trachten sein sollte wieder in sein recht Vaterland, aus welchem er mit seinem Vater Abam war ausgegangen, einzugehen. Aber er ließ fahren das andere Principium, das Reich der Himmel, und begab sich mit seiner Seele gänzlich ins Reich dieser Welt, darinnen wollte er ein Herr sein: also sing ihn der Zorn; denn er ging aus dem Worte der Gnaden-verheisung aus.

118. Da ftund bas Wort im Centro bes himmels gegen ihm, und er ftund in der Wurzel der Grimmigkeit gegen dem Worte; benn seint Geift ging aus der Pforte des himmlischen Centri aus, und ftund im Qualle des Urkundes der Schöpfung in der grimmigen Feuerswurzel, und begehrte die Ausgeburt aus dem heiligen Clement, welche auch stund im Grimme der Angundung als die vier Elementa.

119. Und bavon entftund fein Born gegen Sabel, baß Sabel

nicht in biefer Geburt stund, und sein Geift wollte Habels Reich nicht in seinem Reiche leiben; benn er wollte als eigenmächtig in ben zweien Principien, barinnen er stund, herrschen, barum erschlug er Habel.

120. Aber Sott wollte bas nicht haben; sonbern entzündete den Born in Rain, welcher zuvor im geschwulen Reiche der vier Elementa hatte geruhet, und war nur in großer Freudenmacht aufgestiegen, da ihn Rain nicht erkannte, auch davon nichts wußte. Allein die Essentien der Seele wußten's, daß sie falsch handelten, aber die grimme Quaal in der Feuers Mazundung wußten sie nicht, die sie aus dem Centro Gottes ausgingen in die Falscheit, da fühlten sie das Bornseuer mit großem Schrecken, Bittern und Schreien; denn sie waren von Gott ausgegangen, und sahen noch fühlten nicht mehr die himmslische Quaal, darum verzweiselten sie, dieweil sie sich im Born Quaal befunden; also schrie der Leib mit allen Essentien: Meine Sünden sind größer, als daß sie mir könnten vergeben werden!

121. Und siehet man allhier recht ben Spiegel bes Höllenabsgrunds und ewigen Berzweifelung: wenn ber Jorn Gottes aufgehet in Quaal, daß ihn die Bosheit rege machet, da gehet an Zittern, Gelfen und Schreien, in sich selber an Gott verzweifeln; da suchet die Seele im Reiche dieser Welt Abstinenz, und sindet aber nichts; da verläßt sie auch das Reich dieser Welt, und laufet in Urkund, in die Wurzel der ewigen Geburt und suchet Abstinenz, sindet aber nichts. Da schwinget sie sich in die grausame Tiese, vermeinend den Urkund der Abstinenz, oder die Thore der Eindrechung zu erreischen, sie fähret aber nur über die Himmel aus, in das Alleraußerste,

in bie grimme Emigfeit.

122. Also wird sie bann bem Leibe, barinnen sie die Bildnis Gottes hat getragen, spinnefeind: und laufet manches jum Wasser, Strick und Schwert, und ermordet ben Leib, welcher sie um die Bildnis Gottes hat gebracht, wegen ber zeitlichen Wolluft, falscher Zuversicht, auf sich selbst vertrauen, seinen Bruder und Schwester verachten, ermorden, ihm sein zeitlich Brot nehmen, und seinen Bruzber und Schwester auch zur Leichtfertigkeit ursachen.

123. Und hast du, Kainische Kirche zu Babel, in beinem Aufsteigen ber Hoffart und Sigenmacht, auch wollustigen, eigenehrigen Leben allhier einen Spiegel, besiehe bich nur darinnen: benn du bist in Geist dieser Welt eingegangen, und hast dir das Reich dieser Welt zum himmelreich gemacht, und trauest nur auf dich selber; du maschest dich zum Herrn übern Habel, und zeuchst nur mit Macht und List das Reich dieser Welt an dich, und machest dich zum Patrone barinnen, und gehest damit von Gott aus. Du meinest, du seist gleichwohl heilig, ob du gleich den armen Habel niederdrückest unster bein Joch, und qualest ihn Tag und Nacht: er muß allhier bein Jagdhund sein, und du haltest ihn für dein Eigenthum, da

bu boch nicht einen Splitter an ihm haft, ber bein mare; bu bift nur fein Ereiber in Jericho, fein Morber, ber ihn auszeucht, ichla-

get und morbet.

124. Fragest du: warum? Siehe, ich will dir's sagen: bu bist Kain, ber Herr dieser Welt, benn du hast dich selber dazu gesmacht; so ist nun Habel bein Knecht, ber ist in diese Welt eingegangen als ein Gast. Er stehet aber und gebieret aus dieser Welt wieder in sein Baterland: ben kannst du nicht leiden, du drückest ihn zu Bode auf zweierlei Weise, alles ganz tistig und in eigener Macht. Erstich mit beiner gleisnerischen, falschen Lehre zu Babel, indem er soll und muß gläuben, was du ihm ohne Gottes Geist vorschreibest, dadurch du nur dein aufgeblasen sett Neich stärkest; damit zeuchst du ihn auf einem Wege von Gott in Geist dieser Welt, daß er auf dein Geschwäß muß sehen: und thut er das nicht, so ermorz best du ihn mit Habel.

125. Zum andern haft du bich zum herrn über ihn gesetzet, und hast die ihn leibeigen gemacht, und prangest also über ihn, als die stolze Frau dieser Welt; du qualest ihn Tag und Nacht, und verzehrest ihm seinen Schweiß in Hochmuth, alles nach der Nache des Grimmes. Also stedet er nicht allein in Finsterniß, sondern in großem Kummer und Elende, und suchet den Weg der Ausstückte, wie er doch möchte ans Licht kommen, und dem Treiber entsliehen.

126. Er findet aber in beinen Thoren nichts als den Weg der Falschheit, mit Finanz, Lift, Lugen, Trug, auch Geiz, und sich auszuwinden, daß er nur unter beinem Joch moge leben: und ermorbet also seine arme Seele, auch selber unter beinem Joche, und trennet sich also vom Reiche Gottes, und begiebt sich in Geist dieser Welt, kniet und betet vor beinem Thiere, und ehret beine stolze Braut, so auf beinem Thiere reitet, wie und der Geist Gottes in der Offenbarung Jesu Christi zeiget.

127. Also ermorbest bu stets ben armen habel auf zweierlei Art, und giebst ihm große Aergerniß mit beiner Macht und Pracht; zeuchst ihn von Gott in Geist bieser Welt, da er benn stockblind wird, und will bir immer nachreiten, er will immer auf beinem Thier sigen und auch ein herr sein, und über bie gebogene Knie reiten: und ist das Reich bieser Welt eine rechte Mordgrube und

vor Gott eine Schandgrube.

128. Der Geift beines stolgen Thieres ist ber hollische Wurm; bie gekronete Braut, so barauf siget, ist bas falsche Weib zu Babel, sie trinket nur aus bem Becher ber Hurerei und Greuel: ihr Trank barin ist ber grimme Jorn Gottes, bavon trinken die Bolker und werden trunken, und werden also in ihrer Trunkenheit Morber, Rauber, Diebe, Falsche, Treulose, Berächter, Spotter, Aufgeblasene, Eigenehrige, Storrige, Boshafte, beren Zahl kein Ende ist, welche sich unter einander selbst anseinden. Ein jeder meinet, sein Weg

fei ber rechte, und er gehe auf rechter Bahn: fo fein Bruber und Schwester nicht auch benselben gehet, so verachtet er ihn, beißet ibn einen Reter, und beiget fich alfo ein Wolf mit bem andern; fein Beg ift in feinem Dunkel, wie ihn fein herr lehret, welcher boch nur feinen Abgott = Bauch meinet, bag fein Glang groß werbe vor ben Menschen. Also betreugt ein Seuchler ben andern, und find Spotter und Berfolger unter einander in fich felber, und ift ein Bolf ale der andre; und muß der arme Sabel, welcher im rechten Bertrauen und Buverficht in Gott flebet, ftete nur Sughaber fein; er wird immer ermordet auf zweierlei Beife.

129. Gine Beife ift, daß er betrogen auch in Babel eingehet, und am himmelreich ermordetwird; bie andere, fo er beständig bleibet, fo will ihn ber Teufel mit Rain nicht bulben, und ermorbet ihn außerlich nach bem Leibe, ober feinen guten Namen und Chre, und verbedet ihn, bag er nicht erkannt wird, bamit bas Reich bem Rain und Antichrift zu Babel bleibe. Davon wir wohl mußten zu fagen, aus Selbst : Erfahrung, fo uns ber Grimm geliebte: aber unserm Sabel geschiehet gar wohl, und gehet unser Spott auf im Lilien-Blatte, beffen wollen wir uns wohl ergogen, fo wir aus Jericho wieber gen Berusalem tommen, ju unferm Bater Sabel.

130. Bas haft bu, ftolge Braut ju Babel, nun fur beine Soffart vom Geifte biefer Belt ju gewarten, daß bu ihm alfo treulich dienest? Siehe, breierlei: Eines, daß bich ber Beift dieser Belt verlaffet, und von bir weichet, und reifet bir beinen ftolgen Leib binweg, und machet ihn ju Ufche und Erde, und nimmt bein Gut, auch Macht und Pracht, und giebt's einem andern, und qualet ihn

auch eine Beit barinnen.

131. Und bann jum anbern, bag er bir alle beine Thaten und Furhaben faffet, und in die Tinctur beiner Geele ftellet, und beiner Seele ein ander Bohnhaus baraus machet, bamit er fie auch nicht bloß von fich schicke.

132. Und bann gum britten, bag er beine Seele hat aus bem himmel in die Wolluft biefer Welt geführet : also laffet er fie nun in ihrem Elende gang nackend und wohlbesudelt figen, und fahret bavon, und fraget meiter nichts, mo fie ift, ober wie es ihr gehe, ob fie gleich in Ubgrund ber Solle bleibet. Das haft bu vom Geifte biefer Belt zu gewarten fur beinen Lohn, bag bu ibm fo treulich haft gedienet.

133. Drum, o Rain! fleuch aus vom Geifte biefer Belt, es ift ein Feuer barinnen vom herrn vom himmel, aus der Burgel des Urkundes; es wird angegundet dein geschwules und heimliches Reich, auf bag man bich an allen Orten fiebet; bu follst gang offen fteben mit allen beinen Beimlichkeiten: benn ber Beift ber großen Welt hat die Tinctur gefunden, und blubet auf seiner Rose im Bunder.

## Das 21. Kapitel.

Bon bem Kainischen und bann auch Habelischen Reiche, wie die beide in einander sind; auch von ihrem Urkunde Aufgange, Wesen und Trieb, und bann von ihrem endlichen Ausgange. Item: Bon der Kainischen, antichristischen Kirche, und bann auch von der Habelischen rechten christlichen Kirche; wie diese beide in einander, und gar schwer zu erkennen sind. Item: Bon den mancherlei Künsten, Ständen und Ordnungen dieser Welt. Item: Bom Regentenamt und seinen Unterthanen, wie in allem eine göttliche und gute Ordnung sei, und dann auch eine falsche, bose und teuslische; da man die göttliche Fürsichtigsteit in allen Dingen spüret, und des Teusels Trug, List und Bosheit auch an allen Dingen

Wir finden an der göttlichen Fürsichtigkeit an allen Dingen, sowohl an allen Künsten und Ständen, daß die Wesen dieser Welt alle gut und nüglich sind; allein des Teufels eingesäetes Gift darin das ist bose. So sinden wir auch, daß alle Stände aus einem Brunnen herrühren, hohe und niedrige, und gehet je eines aus dem andern, daß also die göttliche Fürsichtigkeit allen Dingen zu Hülfe kommt, und die ewigen Wunder in allen dreien Principien eröffnet werden: zu welchem Ende denn auch Gott die Schöpfung aller Dinge ans Licht gebracht hat, welche von Ewigkeit in sich nur im Quallen ist gestanden, aber mit der Schöpfung dieser Welt ist's ins Wunder gesetet worden.

2. So konnen wir ja nun anders nichts reben und schreiben, als von seinen Bundern: benn bessen haben wir ein groß Exempel an Rain, als das Reich der Grimmigkeit nach seiner Mordthat in ihm aufwachte und wollte ihn verschlingen, wie ihm Gott zu Huste kam. Als ihn das gottliche Recht zum Tode urtheilete in seinem Gewissen, so sprach die gottliche Antwort dawider: Nein, wer Kain erschlägt, der soll siedenfältig gerochen werden. Mit welchem Spruch der grimme Rächer, der Holle Abgrund von ihm getrieben ward, daß Kain nicht verzagete: und ob er war von Gott ausgegangen, so

stund boch das Reich ber himmel gegen ibm, er mochte umtehren, und in die Buffe treten. Gott hatte ihn noch nicht gar verworfen, sondern seine bose Wordthat und seine falsche Zuversicht, die verfluchte er, und wollte darinnen nicht sein.

3. Denn Gott wich nicht von Rain, sonbern Rain ging felber von Gott aus: ware er nun ftarf im Glauben und Zuversicht in Gott gemesen, so hatte er konnen wieder in Gott eingehen, wie er sich vorm Falle lief bunten, er wollte ber Schlange ben Kopf zertreten.

4. Aber ba fah man, mas bes Menfchen Bermogen mar: hatte er ben rechten Schlangentreter gefaffet, fo mare er alsbalb wieber ju

Bott eingegangen in bes Schlangentreters Rraft.

5. Aber Kain hatte Fleisch und Blut, und verstund nicht die Meinung vom ewigen Tobe; sondern da er von Gott gesichert war, daß ihn Niemand sollte erschlagen, so war er wieder frohlich, denn die Effentien seiner Seele hatten sich wieder erquicket von dem gottlichen Widerruse: benn die Enadenthur stund gegen ihm offen, er sollte umkehren, Gott wollte nicht den Tod des Sunders.

6. Und fiehet man allhier gar ernftlich, wer des Rains Untlager fei gewesen, als namlich bas Blut habels, welches von der Erzbe zu Gott schrie, und den grimmen Born Gottes erregte über Kain: als da die Effentien der Seele habels find durch die tiefen Thore des Bornes zu Gott eingedrungen durch den Schlangentreter, so haben sie Feuers Wurzel in Kain gereget, davon der Born aufgewachet ift.

- 7. Als sich aber ber hat wieder geleget durch die Stimme Gottes, so hat Kain nicht gewußt, wie das zugehe, und hat seine Mordthat in eine Ruhe gesehet, gleich einem der ein heimisches [tuckisches] Nagehündel im Finstern sisen hat: ist aber fortgesahren, und hat sein gewaltig irdisch Reich gebauet, und sein Bertrauen nicht gänzlich auf Gott gesehet. Denn dieweil er sah, daß er sein Brot mußte aus der Erde suchen, und sein Kleid von der Erde Kindern nehmen, so war es ihm nur um die Kunst des Suchens zu thun, wie er möchte sinden, und dann um den Schat des Gefundenen zu besitzen, daß er immer genug hatte, dieweil er Gott nicht mehr sah. So that er wie Israel, welche Moses aus Egypten führete, und als sie ihn nicht mehr sahen, weil er auf dem Berge war, so singen sie ihren falschen Gottesdienst an, und fragten nichts nach Mose. Erod. 32.
- 8. Also bauete nun Kain bas irbifche Reich, und fing an ju suchen allerlei Kunfte: nicht allein ben Ackerbau, sondern in Metall, und ferners nach den sieben Geistern der Natur: welches am Buche staben wohl zu sehen ift, in welchem unsere Schulen jest wollen Meister sein, aber sie sind noch im Grunde nie Schuler gewesen.
- 9. Und bewähret fich trefflich, wie fie bas Licht der Tinctur haben in Sanden gehabt, barinnen fie gefunden, abet nicht gangelich erkannt, benn ber Sunden find noch nicht viel auf Erden ge-

wesen: barum haben sich auch die Mysterien nicht also hart vor ihenen verborgen, und ist alles leicht erfunden worden, sonderlich von Abam, welcher die Mysterien in der Hand hatte, und aus den Mundern des Paradeises in die Wunder dieser Welt war eingegangen: welcher nicht allein aller Thiere Effentien, Art und Eigenschaft wußte, sondern auch aller Kräuter und Metalle; er wußte auch den Grund der steden künste aus den sieden Gestalten der Natur, aber nicht also ganz aus dem Grunde, sondern es war der Baum, aus welchem hernach alle Zweige und Wurzeln wachsen.

10. Aber die Tiefe im Gentro der Geburt hat er viel beffer gewußt als wit in unsern Schulen: das bewähret die Sprache, daß er allen Dingen hat Namen gegeben, einem jeden nach seiner Essenz, Art und Eigenschaft, gleich als hatte er in allen Dingen gestecket und alle Essentien probiret; daer dasselbe boch nurvon seinem Hall, auch Gestalt des Anschauens, und dem Ruche und Schmacke hat erkannt, und die Metalle im Glast der Tinctur und im Feuer, als das noch

mohl zu erfennen ift.

11. Denn Abam war das herz aller Wesen dieser Welt, erschaffen aus dem Urkunde aller Dinge: seine Seele aus dem ersten Principio mit dem andern durchteuchtet, und sein Leib aus dem Element aus dem Barm, oder Geburt aus der göttlichen Kraft vor Gott, welcher war eingegangen in die Ausgeburt des Stements, als in die vier Stementa, und ganzlich in Geist dieser Welt, als ins dritte Principium. Darum hat er die Tinctur aller Wesen in sich gehabt, mit welcher er in alle Essentien gegriffen, und alles prodiret im Himmel, Erde, Feuer, Luft und Wasser, und alles was daraus ist erboren worden.

12. Also hat eine Tinctur die andere gefangen, und hat die machtige die unmächtige probiret, und allen Dingen nach seiner Effenz Namen gegeben: und das ist der rechte Grund des Falls Adams, daß er ist aus dem Ewigen in die Ausgeburt des Zerbrechlichen eingegangen und hat angezogen das verwesliche Bild, welches ihm

Gott verbot.

13. Und siehet man allhier die zwei starken Regionen der Ewigkeit, welche mit einander sind im Streit gewesen und noch indmer sind: und bleibet der Streit in Ewigkeit, denn er ist auch von Ewigkeit. Als (1) der Grimm, und (2) die Sanstmuth: denn so kein Grimm ware, so wate auch keine Beweglichkeit in der Ewigkeit; er sieget aber nach dieser Belt nur in der Holle Reich, und im Himmel machet er die aussteigende Freude.

14. Und ift uns im Lichte ber Natur hoch zu erfinnen und zu finden, wie der Grimm die Wurzel aller Dinge, darzu bes Lesbens Urkund sei; in welchem allein stehet die Macht und Gewalt, und aus welchem allein ausgehen die Wunder; und ware ohne ben

Grimm teinerlei Empfindnif, fondern ale ein Nichts, wie vorn ge-

15. Und dann so befinden wir, wie die Sanftmuth sei die Kraft und der Geift, daß, wo die Sanftmuth nicht ift, so ist der Grimm in sich nichts als eine Finsterniß und ein Tod, da keiners lei Gewächs mag aufgehen, und kann seine Wunder nicht gebaren oder erzeigen.

16. Und finden also, daß der Grimm sei die Ursache der Efentien, und die Sanstmuth eine Ursache der Freuden, und des Aufssteigens und Wachsens aus den Effentien; und dann, daß der Geist werde erboren mit dem Quellen, oder Aufsteigen aus den Effentien; und daß also der Grimm sei die Wurzel des Geistes, und die Sanste

muth fei fein Leben.

17. Nun aber mag keine Sanftmuth sein ohne bas Licht, benn bas Licht machet die Sanftmuth, und kann auch kein Grimm sein ohne bas Licht: benn bas Licht machet ein Sehnen in der Finsternis, und da doch keine Finsternis ist; sondern das Sehnen machet die Finsternis und den Willen, daß der Wille an sich zeucht und schwängert das Sehnen, daß es dick und finster wird; denn es ist dicker als der Wille, darum beschattet es den Willen, und ist des Willens Finsternis.

18. Und so ber Wille also in Finsterniß ist, so ist er in ber Ungst, benn er begehret aus ber Finsterniß, und das Begehren ist das Quellen und Anziehen in sich selber, da doch nichts gespuret wird als eine grimmige Quaal in sich selber, welche mit seinem Anziehen hart und rauh macht; welches der Wille nicht mag erdulden, und erreget also die Feuers : Murzel im Blige, wie vorn gemeldet, davon der wiedergefassete Wille aus dem Blige ausgehet in sich selber, und zersprenget die Finsterniß, und wohnet in der zersprengten Finsterniß im Lichte, in einer lieblichen Wonne in sich selber, nach welcher Wonne der Wille in der Finsterniß immer lustert, davon das Sehnen entstehet: und ist also ein ewig Band, welches nicht kann ausgelöset werden.

19. Co arbeitet nun ber Wille in ben zersprengten Thoren, bag er seine Bunber eroffne aus sich selber, wie an ber Schopfung

ber Welt und allen Rreaturen genug zu feben ift.

20. Daß wir aber allhier ben Grund ber Gottheit, so weit uns gebuhret und wir erkennen, nicht abermal ganz segen, achten wir unnothig, du findest es vorn bei der Menschwerdung eines Kindes in Mutterleibe! Wir segen's allhier zu dem Ende, die Resgion dieser Welt zu verstehen, und geben dem Leser scharf zu erzkennen und zu verstehen, wie die Region Gutes und Boses in einsander sei, und wie solches ein unvermeidlich Wesen sein, daß also eines aus dem andern erboren wird, und eines aus dem andern ausgehet in ein anderes, das es im Anfang nicht war. Wie du

foldhes magft erlernen vom Menfchen, welcher in feinem Unfang, im Billen Mannes und Weibes, als im Limbo und in der Da= trir in ber Tinctur wird empfangen, und gefaet in einen irbifden Uder: ba bann bie erfte Tinctur im Billen gerbricht, und aufgebet feine eigene aus ber angftlichen Rammer ber Finfternif und bee Tobes, aus ber angftlichen Quaal; und blubet aus ber Finfternig in ben gerfprengten Thoren ber Rinffernig, in fich felber als eine lieb= liche Bonne; und gebieret alfo fein Licht aus ber angftlichen Grimmigfeit aus fich felber, ba bann im Lichte wieber ausgehet ber un= endliche Quaal ber Ginne, welche machen einen Thron und Region ber Bernunft, welche bas gange Saus regieret, und begehret in bie Region ber himmel einzugeben, baraus es nicht ift ausgegangen. Go ift nun bieg nicht ber urfundliche Bille, ber ba begehret in bie Region ber Simmel einzugeben; fonbern es ift ber wiedergefaffete Bille aus dem Quall ber Mengfilichkeit, burch bie tiefen Thore gu Gott einzugeben.

21. So benn bem menschlichen Geiste soldes nicht möglich war, wie fast es versucht war; so mußte Gott wieder in die Menscheit eingehen, und bem menschlichen Geiste helfen die Thore der Finsterniß zersprengen, daß er möchte und könnte in göttlicher Kraft

eingehen.

22. Run lebet er in zweien, welche ihn beibe ziehen und has ben wollen: als (1) im Grimmen = Quaal, welches Urkund ist die Finsterniß des Abgrundes, und dann (2) in der göttlichen Kraft, welches Quaal ist das Licht und göttliche Wonne in den zersprengten Thoren der Himmel; wie denn das Wort Himmel in der Natursprache seinen eigentlichen scharfen Verstand hat vom Qurchdringen und Eingehen, und dann mit der Wurzel bleiben im Stocke der Ewiskeit sigen, darinnen recht die Allmacht verstanden wird, welches und Meister Frih wohl nicht gläubet, denn er hat nicht die Erkenntniß darinnen, es gehöret in die Lilie.

23. Also wird ber Mensch von beiden gezogen und gehalten; aber in ihm stehet bas Centrum, und hat die Wage zwischen ben zweien Willen, als den urkundlichsten, und dann den wiedergesasseten zum himmelreich: und ist eine jede Schale ein Macher, der da machet was er in sein Gemuth lässet. Denn das Gemuth ist das Centrum der Wage, die Sinne sind der Angel, welche aus einer Schale in die andere gehen; denn eine Schale ist das Neich der Grimmigkeit und des Jorns, und die andere ist die Wiederges

burt in ber Rraft Gottes in die Simmel.

24. Run siehe, Mensch, wie du bist irbisch und bann auch himmlisch, in einer Person vermischt, und trägest bas irbische, und bann auch bas himmlische Bilb in einer Person: und bann bist bu aus ber grimmigen Quaal, und trägest bas hollische Bilb an bir, welches grunet in Gottes Jorn aus bem Quaal ber Ewigkeit.

25. Alfo ift auch bein Gemuth, und bas Gemuth halt bie Mage, und die Sinne laden in die Schalen ein. Nun denke, mas bu einladest burch beine Sinne; bu haft bas Reich ber Simmel in Denn bas Wort ber gottlichen Rraft in Chrifto' beiner Gewalt. hat fich bir zum Gigenthum gegeben: fo haft bu bas hollische Reich am Bugel in ber Burgel, und haft's aus Naturrecht jum Gigenthum; auch fo haft bu bas Reich biefer Welt nach beiner angenommenen Menschheit von Abam ber jum Gigenthum.

26. Nun fiehe, mas bu in bein Gemuth einlaffest burch bie Sinne: benn bu haft in jebem Reiche einen Dacher, ber ba machet, was bu burch bie Sinne in die Schale legest; benn es ftehet alles im Machen, und bift bu in diefem Leibe ein Ader, bein Gemuth ift ber Saemann, und die brei Principia find ber Saame. Bas bein Gemuth faet, beffen Leib machfet, bas wirft bu in bir felber ernbten: fo nun der irbifche Uder gerbricht, fo ftehet ber neugewach= fene Leib in Bollfommenbeit, er fei nun im Simmel = ober Bollen=

Reiche gewachsen.

27. Aus biefem magft bu nun erkennen und grunden, wie bas Reich diefer Belt fei erboren, wie alfo eines im anbern fei, und eines bes andern Raften und Behalter fei; ba boch teine Faffung einiges Dinges ift, fondern es ift alles frei in fich felber, und ber Menfch ftebet in al= len breien offenbar, und erkennet boch feines im Grunde, es fei benn, bag er aus ber Kinfternig ins Licht werbe erboren; fo fennet berfelbe Quaal die grimme Ewigkeit, und bann die Ausgeburt aus ber Ewigkeit. Aber bas Licht vermag er nicht zu erforschen , benn er ift bamit umfangen, und ift fein Wohnhaus, ba er alfo mit biefem Leibe ift in biefer Welt, und mit ber Seele Urkunde im Grimme ber ewigen Quaal, und mit ber eblen Blume ber Seele im Reiche ber Simmel bei Gott. Und ift recht ein gurft im Simmel und über Bolle und Erbe: benn bie grimme Quaal ruhret ihn nicht, fonbern bie Blume machet aus bem grimmen Quaal bas Paradeis der hochaufsteigenben Freuden im Quelle.

28. Und siehest bu, irdischer Mensch, wie du allhier in Dreien lebeft, fo fern fich aber bein Gemuth in Gott aneignet: wo fich bas aber nur in Quaal diefer Belt aneignet, fo fteheft bu vorm Sim= mel, und faeft mit zweien Principien, als mit bem Beifte biefer

Welt und bann mit bem grimmen Quaal ber Ewigfeit.

### Bom antichriftischen Reiche, ber Quellbrunn

29. Der Mensch hat diese Welt beseffen, und ihm eine herrliche Region erbauet ju feiner Herrlichkeit, wie vor Augen. Run ist er in dem zwar nicht verdammlich, wiewohl es die Ursache der Gunde ift, diemeil ihm Gott aus Gnaben hat fein liebes Berg ins Fleisch gesandt, daß er soll durch daffelbe wieder aus dem Fleische ins himmlische eingeben; so muß ja nun fein irdischer Leib Rabrung haben, bag er lebe und fich fortpflange. Und fieben alle Regimente und Runfte biefer Welt in biefer Nothburft, welche ber irs bifche Leib nicht kann entbehren, und wird unter gottlicher Gebulb

getragen, bamit bie großen Bunber offenbar werben.

30 Aber bas ift sein Verdammliches, daß er nur ben irbischen und höllischen Saamen saet, und talfet ben himmtlichen in seiner Scheuer: er bleibet vorm himmel stehen, und gehet nicht hinein nach dem eblen Saamen, sondern giebt Gott gute Worte, er soll ihm gnädig sein und ihn annehmen in sein Neich; und er sat nur des Teufels Unkraut in Leib und Seele. Was wird dann für ein neuer Leib wachsen? Wird er im himmel im heiligen Element stehen, oder im Abgrunde, oder soll man die Perlen vor die Saue werfen?

31. So bein Macher in bir nicht bie Bifbniß Gottes machet, sondern ber Schlange Bildniß: wie willst du benn bein Thier ins Himmelreich bringen? Meinest du, Gott habe Nattern und Schlangen in ben zersprengten Thoren der Wiedergeburt, in der lieblichen Bonne? Ober meinest du, er frage nach deiner Heuchelei, daß du ihm große steinerne Hauser dauest, und treibest darinnen deine Heuchelei und Pracht? Bas fraget er nach deinem Klingen und Singen, so bein Herz ein Morder und Fresser ist? Er will einen neugebornen Menschen haben, der sich in Gerechtigkeit und Gottesssucht zu ihm nahet: den nimmt der Schlangentreter in seine Urme, und bildet ihn zur himmlischen Bildniß; und der ist ein Kind der Himmel und nicht bein Fuchs.

32. Run fraget sich's: Warum heißt man bich ben Untidrift? Hore, bu bift ber Wiberchrift, und hast bir ein gleißenb,
heuchterisch Reich erbauet, mit großem Unsehen, barinnen treibest
bu beine Heuchelei: bu führest Gottes Gesehe auf beiner Lippe, und
lehrest bas; aber mit beiner Kraft und That verleugnest bu bas.
Dein Herz ist nur in Geist dieser Welt gerichtet: bein Reich ber
Gleißnerei ist nur zu beiner Ehre gerichtet, bag bu scheinheilig seift;
man muß vor bir bie Knie beugen, als warest bu ber Christus,

und bu haft ein geigig Bolfe = Derg.

33. Du ruhmest bich ber Schlussel bes himmelreichs, und bift felber im Abgrunde: bein Berg hanget am Schlussel, und nicht am Bergen Gottes; bu hast beinen Schlussel im Gelbkaften, und nicht in ben Thoren ber Durchbrechung ins Bertrauen in Gott! Du machest Gesege, und haltest felber keines, und bein Geseh ift so viel nuge als ber Thurm zu Babel, welcher sollte in himmel reichen; also erreicht bein Geseh auch den himmel.

34. Du betest vor Gott, aber in beinem Bolfs Thier: ber Geift diefer Welt nimmt bein Gebet auf, und nicht Gott. Denn bein Berg ift ein Fresser, und es fahret in ben Freser! Du begehereft nicht mit Ernfte in Gott einzugehen, sonbern nur mit bem bi-

ftorischen heuchterischen Runde, und bein herz bringet nur mit Ernfte in Geist biefer Bett: bu begehrest nur viel zeitlich Gut und Ehre, darzu Macht und Gewalt in diefer Belt, darmit zeuchst du bie Region bieser Belt an dich.

- 35. Du brudest ben Elenden nieder, und zwingest ihn mit Moth, und machest ihn leichtfertig, daß er deinem Thier nachläuft, und sich an dir vergafft, und auch ein Diener des Widerchrists ist. . Dein Thier, darauf du reitest, ist beine Starke und Macht, die du dir selber nimmst; du mastest dein Thier mit der Fettigkeit der Erzbe, und stedest in das des Elenden Schweiß: es stedet voll Thrannen des Elenden, welches Seuszen dringet durch die Thore der Tiefe zu Gott, und erreget mit seinem Eindringen den Jorn Gottes in deinem Thier, gleichwie Habels Blut den Jorn in Kain.
- 36. Also kommst bu nun auf beinem stolzen Rosse einhergetrabet, und trittst vor des himmels Thur, und begehreft Abstinenz, und bist in deiner Figur ein Wolf. Was wird St. Petrus bargu fagen? Meinest du, er gebe dir des himmelreichs Schluffel? D nein, er hat keinen fur die Wolfe! Er hat nur einen fur sich; er hat nie keinen gehabt wegzuleihen.
- 37. Willst bu in himmel, so mußt bu beinen Wolf ausgiehen und in einen kamme-Pelz friegen, nicht mit heuchelei in eis
  nen Winkel, Kloster ober Wildniß; sondern mit Ernst in die neue
  "Wiedergeburt: und bein Licht muß in Gerechtigkeit und Barmher=
  gigkeit leuchten wider das Reich bes Teufels, und ihm mit sanftem
  Wohlthun gegen ben Bedrangten sein Nest zersprengen.
- 38. Hore, bu wiberchristlischer Spotter, es ist nicht genug, bas bu stehest und sprichst: Ich habe ben rechten Grund ber Erstenntnis zum himmelreich; ich habe bie wahre Religion gefunden; und richtest ben, so deine Erkenntnis nicht hat, oder beiner Meisnung nicht Beifall giebt. Du sprichst, er sei ein Keher und des Teusels; und du bist ein Wolf, und verwirrest nur mit beinem Grimme die Schaafe und machest sie lästerend, das auch der lästert, so weder dich noch ihn kennet, wie die Epheser über Paulum Act. 19, 28. Meinest du, du habest biemit den Wolf verjaget, oder hast du nicht einen Hausen junge Lästerwölfe gedoren, die jauchzen und schreien, und ein jeder will fressen; und wissen doch nicht, wo das bose Thier ist, ohne das, daß das allerbosese ist, das sie ges boren hat. D blinde Babel! das Reich Christi stecket nicht darinenen, sondern der lästerische Untichrist zu Babel der Verwirrung.
- 39. Aber mas foll man fagen? Der Teufel machet's nicht anbers: wenn man fein Reich an einem Orte anhebt ju fturmen, fo blafet er ben Sturm in allen auf; in ben Kindern Gottes wird

getrieben ber Geift ber Strafe, und in ben thierifchen Weltmenichen bidfet ber Teufel auf eitel hohnifche Spotterei, benn fie haben Chrisfit Reich in ber Siftoria, und bes Teufel Reich in fich jum Eigen-

thum.

40. Mas hilft bir beine Wissenschaft, bu Biberchrift, bag bu weißt vom himmelreich, vom Leiben und Tobe Christi, und vom ber neuen Geburt in Christo zu reben, so bu außer derselben in der historia stehest? Wird nicht beine Wissenschaft ein Zeugniß über bich sein, die dich richten wird? Ober willst du sagen, du seist nicht der Antichrist zu Babel? Du bist ja der heuchter, und mässtest bein boses Thier je langer je größer, und du bist der Fresser in der Offenbarung Tesu Christi: du wohnest nicht allein zu Rom, sondern du hast die Breite der Erde besessen; ich habe dich im Geiste gesehen, darum schreibe ich von dir, du Wunder der Welt, des himmels und der Hölle.

41. Also hat bieses Reich seinen Anfang mit Rain genommen, und hat seinen Grund vom Teufel, ber ein Spotter Gottes ift: benn ber Teufel begehret nur start und machtig Aufsteigen in eigener Gewalt über die Throne ber himmel; er kann aber nicht hinsein, barum ist er also boshaftig, und seine Quaal stehet in ber

Ungft nicht gur Geburt, fonbern gur Feuers = Quaal.

#### Bom Reiche Chrifti in biefer Belt.

42. Weil benn nun ber Mensch war in Geist bieser Welt eingegangen, und hatte nun alle Pforten innen, als das himmelzreich, sowohl ber hölle Reich, und auch dieser Welt Reich, und mußte also in der Quetsche zwischen himmel und dieser Welt leben, da der Teusel einen Spötter nach dem andern erweckete, welcher das Reich der Grimmigkeit aufzog, und immer wider die Kinder Gottes erregte, daß also Tyrannen, auch viehischer Blutschänder, die Welt voll ward, auch Morder und Diebe: dieweil der Geiz war gewachsen, so war das Regentenamt das allernühlichste, das mit Gewalt dem gottlosen Treiber wehrete.

43. Und fiehet man, wie die gottliche Fursichtigkeit sei bem Reiche dieser Welt zu Sulfe gekommen, und durch den Geift dies for Welt Regenten erwecket, welche Strafe geubet; aber der Geist Gottes klaget über sie, daß sie Tyrannen sind worden; welche mit Gewalt alles unter sich drucketen: und wollte nun nicht Habels Kirche in der Liebe barinnen bestehen, sondern die ftarke Macht

Gottes, ju unterdrucken ben Uebelthater.

44. Zwar die Richter und Konige, sowohl Fürsten und Rezgierer find Gottes Umtleute im Hause dieser Welt, welche Gott wegen der Sunde gesetht hat, daß sie sollten scharf schneiden, damit bem Treiber des Gottlosen gewehret werbe.

45. Und ift ihr Stand im Urfund ber Befen aller Befen

fundiret, ba Gott im Anfang bie Throne nach feiner ewigen Beisbeit erschuf: ba benn im himmel, somobl auch in ber bolle Thron-Fürsten find, und also eine Region nach den fieben Geiftern ber ewigen Natur, bavon allhier nicht viel zu fagen ift; benn die Welt balt's fur unmöglich ju wiffen, ba boch ein Geift, in Gott gebos

ren, ins himmelreich grundet.

46. Aber ein rechter Richter; ber ba richtet nach Gerechtigfeit, ift Gottes Statthalter im Reiche biefer Welt: bamit fich nicht burfte allezeit fein Grimm ausgießen uber die Bolfer, fo bat er ihnen bas Schwert in die Sande gegeben , ju fchuten ben Gerechten , und ju ftrafen ben Falfchen; und fo er bas mit Ernfte thut in Gottesfurcht, und nicht nach Gunft, fo ift er im himmelreich groß, benn er fubret gur Gerechtigkeit, und leuchtet wie bie Sonne und Mond über Die Sterne.

47. So er aber ein Eprann ift, ber feinen Unterthanen nur bas Brot friffet, und feinen but nur mit Soffart fcmudet, ju unterbruden ben Elenben, ber nur nach Geig trachtet, und ben Elenden nur fur feinen Sund achtet, und fein Umt nur in Bolluft feget, und nicht will boren ben Bebrangten: fo ift er ein auffteigenber Quaal Furft und Regent im Reiche bes Untichrifts, und geboret unter die Tyrannen, und reitet auf des Untidrifts Pferbe.

48. Und ift und nun ju entsinnen, wie bie rechte driftliche Rirche also mit ber Rainischen Rantidriftischen umfangen sei, und in biefer Welt in einem Reiche lebe. Gleichwie bas erfte Ptincipium alles umschleußt, uub boch nicht fann faffen ober halten, fondern bas Reich ber himmel wird von Ewigkeit aus dem Born ausgeboren, gleichwie eine icone wohlriechende Blume aus ber wilben Erbe:

49. Alfo auch ftehet Die heilige Rirche in ber antidriftischen. ba ihr zween mit einander geben vor Gott zu beten; Giner wird von Gott angenommen, ber Undere vom Geifte Diefer Belt: eine jede Bildnif gehet in feine Region.

50. Es ift nichts Beimlicheres in biefer Belt als bas Reich Christi, und ift auch nichts Offenbarlicheres als bas Reich Christi: und gefchiehet oft, bag, ber ba meinet, er habe es und lebe barinnen, ber hat's nicht; er hat bas Reich bes Untidrifts, und ift ein Seuchler und Spotter, bargu ein Morder, und hat ber Schlange Rigur : auch fo ift fein Derz nurein geizig Bolfe-Berg, und ftehet nicht in ber englischen Rigur.

51. Dagegen ftehet mancher in großen Mengsten und Berlangen barnach, und gebieret gang angftlich, und wollte es gern bas ben: fo-rauschet ber Teufel über ihn ber, erwecket oft Born und Bibermillen, auch überschuttet er ihn wohl mit groben Gunden, baß er fich felber nicht kennet, ba gebet bann Zweifel und Ungebulb mit unter; aber fein Berg ftebet immer in Mengften, und wollte gern aus der Bosheit, und treibet immer gur Abstineng, oft mit Schmerzen, Sehnen und Berlangen: fo halt ihm bann ber Teufel feine Gunde vor, und verriegelt ihm bie Thur ber Gnabe Got-

tes, bag er foll zweifeln.

52. Aber er faet in feiner trubfeligen Angst die Perlen, und ber Teufel verbedt es ihm, bag er sie nicht kennet, und kennet sich selber nicht: er saet ins Reich Gottes, und kennet nicht feinen Saamen, sondern nur ben Saamen ber Sunde und des Treibers.

53. So williget er nun nicht in die Sunde, die er boch selber thut; sondern der Teufel mit seiner Rotte überschüttet ihn, daß der adamische Mensch im Zorn thut, was der neugeborne im heistigen Element nicht will: so er's nun thut, so thut's nicht der neue Mensch in der Bildniß, sondern der alte im Zorn.

54. Darum ift ein ffeter Streit in ihm, und laufet immer gur Bufe, ba boch ber Menich im Borne nicht mag bie Lilien er-

reichen, fonbern ber Berborgene.

55. Darum stehet er oft in Zweifel und Ungebuld, und ift ein großer Streit in einem solchen Menschen, und kennet sich nicht: erkennet und siehet nur seine Bosheit, und ist boch in Gottt geboren; benn sein Geist zersprenget stets die Thore der Finsterniß, So halt ihn bann der Born in ihm, daß er nicht kann eingehen, ohne daß er bisweilen einen Blick erreichet, davon die Seele froblich wird,

und bie eble Perle gefaet gang in einem finftern Thal.

56. So er sich bann erinnert bes sugen Vorschmacks ber Perle, so er je gekostet hat, so will die Seele hindurch, und suchet die Perlen; so kommt der schwarze Geist und verdeckt's ihm, da gehet dann Sturm und Streit an um die Perle, ein jedes will Necht haben: die Seele will sie haben, so verdecket sie der Teusel, und wirft ihr den Grimm und die Sunde dafür hin, sie soll sich darin beschauen. Da fällt dann oft Schwachheit und Nachlässigkeit ein, daß die arme Seele matt, schwach und surchtsam wird, und siget also in der Sille, und denket immer auf einen andern Weg nach Abstinenz, wie sie möchte die Perle bekommen.

57. Aber ber Treiber ift ein Runftler, und fommt alsbann mit ber Region biefer Belt, mit weltlicher Fleifchesluft, mit zeitlichen Ehren und Reichthum, und halt's ber armen Seele vor, fie foll an feine faure Aepfel beifen: also fuhret er manche eine gerau-

me Beit an feiner Rette in Gottes Born gefangen.

58. So aber bas eble Senfforn gefaet ift, fo hutet best bie eble Jungfrau Gottes, und erinnert bie arme Seele immerbar, sie soll zur Abstinenz laufen und mit dem Teufel in Streit ziehen. Dein wunderlicher Beg ist es boch mit den Kindern Gottes in diessem elenden Fleischause! da es boch die Vernunft der Gleistner weber fassen noch glauben kann, allein der es erfährer, der weiß es.

59. Wiewohl bie theure Erkenntnif nicht ift, es fei benn, bag et eines im Sturm gefieget, und ben Teufel niebergeschlagen, bag bie

Seele bie himmels - Pforten eines hat ergriffen, baf fie bas Ritter-Rranglein bekommt, welches ihr bie holbselige Jungfrau ber Bucht auffest zu einem Siegeszeichen, baß fie in ihrem theuren Ritter Chrifto hat gefieget; ba gebet auf die Bunder - Ertenntnig, aber mit feiner Bollfommenheit.

60. Denn ber alte Feind ift liftig und ftart; er fetet immer wieber an bie Seele, wie er bie mag betruben und betrugen. Kann er fie nicht mit Gunden überhaufen, fo fabet er einen außerlichen Rrieg wiber fie an, und erreget die Rinder der Bosheit wider fie, baß fie bie verachten, fpotten, hohnen, und alles Uebels anthun, baf fie ihr nachsteben nach Leib und But, fie fcherzen, fcmaben, laftern, und als ein Seg. Opfer ber Welt halten, 1 Ror. 4, 13. Sie werfen ihr vor ihre Unvolltommenheit; ftrafet fie ihre Lafter und Ungerechtigfeit, fo muß fie ein Beuchler fein.

61. Solches thun ihr nicht allein die Rinder ber Bosheit, fone bern ber Teufel führet also die armen Seelen ber Rinder Gottes an feiner Rette miber fie, bag fie aus Blindheit rafend, toll werben, wie Saulus zu Jerusalem über Stephanum, Act. 8, 1. Alfo muß bie arme Seele in Dornen und Difteln baben, und immer gewartig fein, mann ihr ber Sturm ber bofen Belt ben Leib bin-

raffet.

#### Die ritterliche Pforte ber armen Seele.

62. Nun spricht die Bernunft: Bas ift benn ber armen Seele au rathen, baffie thue in biefem Dornen : und Difteln : Babe? Siebe, wir wollen bir zeigen ber Jungfrauen Rath, ale es benn une gu einem ritterlichen Eroft ift gegeben worben, und folches uns felber gu einem ftarten Demorial fchreiben, benn wir folches felber machtig bedurfen : fo wir benn nun ichon ziemliche Beile in biefem Dornenund Diftel=Babe geschwiget, barinnen wir auch biefes Rranglein erlanget, barum wir benn nicht ftumm fein follen : fondern barftellen ber Jungfrauen Geschenke, wiber alle Pforten bes Teufele.

62. Siehe, bu arme Seele in beinem Dornenbabe, wo bift bu babeim? Bift bu in biefer Welt babeim? Warum sucheft bu nicht ber Welt Gunft und Freundschaft? Warum trachteft bu nicht nach zeitlichen Ehren, nach Wolluft und Reichthum, auf bag bir's in biefer Welt mobigehe? Warum macheft bu bich jum Narren ber Welt, und bift Jebermanns Gule und Rughaber? laffeft bu bich biefe verachten, welche weniger find und miffen als bu? Mochteft bu nicht auch mit bem Gleiffner einhertraben, fo mareft bu lieb und geschahe bir fein Leib, bu mareft beines Leibes und Sutes ficherer, als auf biefem Wege, in bem du nur ber

Welt Gule und Narr bift. 64. Aber meine liebe Jungfrau fpricht: Du mein lieber Buble, ben ich ermablet habe, gebe mit mir, ich bin nicht von diefer Belt, ich will dich aus biefer Welt fuhren in mein Reich, ba ift eitel fanfte Rube und Boblthun; es ift in meinem Reiche eitel Freube, Ehre und Berrlichkeit; es ift fein Treiber barinnen. Ich will bich fdmuden mit Gottes Berrlichkeit, und bir angieben meinen fconen Schmud; ich will dich jum herrn machen im himmel, und jum Richter uber diefe Belt; bu follft helfen urtheilen den Treiber in feiner Bosheit; er foll liegen jum Schemel beiner Fuge; er foll nicht aufthun feinen Rachen gegen bich, fonbern foll ewig verriegelt fein in feinen grimmen Thoren. Du follft effen von meinem Tifche; es foll feine Diggunft ober Mangel fein; meine Frucht ift fuger und lieblicher benn bie Frucht biefer Belt, bir wird bavon nimmer webe. Ill dein Gebehrben foll fteben in freundlichem Lachen und bolbfeligem Gefprache: vor bir wird erfcheinen eitel Demuthigfeit in großer Liebe; find boch beine Gespielen alfo fcon, bu folift an allen Freude haben! Barum achteft bu bas gerbrechliche Leben? Du follit eingeben in ein ungerbrechliches, bas ewig mabret.

65. Aber ich habe ein kleines wider dich! Ich habe dich ausgezogen aus dem Dornenbade, da du ein wildes Thier warest, so hab' ich dich zu meiner Bildniß figuriret. Nun stehet bein wildes Thier im Dornenbade, das nehme ich nicht in meinen Schooß, du stehest noch in beinem wilden Thier: wann nun die Welt dein wildes Thier, welches ihr ist, nimmt, so will ich dich nehmen; so nimmt ein je-

bes bas feine.

66. Bas haltest bu bas wilde Thier also lieb, bas bich nur betrübet? Darzu kannst bu bas nicht mit bir nehmen. Es ist auch nicht bein, sonbern ber Welt, laß bie Welt bamit machen, was sie will, bleib bu an mir! Es ist noch um ein Kleines, so zer-

bricht bein Thier, fo bift bu los und bleibeft bei mir.

67. Ich habe aber auch ein Gefet in meiner Liebe, und begehre nicht allein dich, sondern auch deine Bruder und Schwestern in der Welt, welche noch ein Theil unwiedergeboren sind, welche der Treiber gefangen halt: du sollst beine Perle nicht verstecken und vergraben, sondern ihnen zeigen, auf daß sie kommen in meine Urme! Dein Mund soll nicht zugeschlossen sein; du sollst treten in

meinem Gefege, und fagen die Mahrheit.

68. Und ob bich der Treiber umfängt, und will mit dir fort, so ift doch beinem Thier ein Ziel gestecket, wie weit das gehen soll; ber Treiber kann's nicht eher zerbrechen als an seinem Ziel: und ob er's zerbricht, so geschieht's doch nur zu Gottes Wunderthat und bir zum Besten. Alle deine Krellen (bas ist Striemen und Wunden) im Dornenbade sollen dir stehen zu einem schönen Zeichen beiner Ritterschaft in meinem Reiche: du sollst dessen große Freude vor Gottes Engeln haben, daß du den Treiber verachtet, und aus einer wilden Geburt in eine englische bist eingegangen. Wie wirst du

bich erfreuen, fo bu benteft an bein wilbes Thier, bas bich trantete

Tag und Nacht, und nun bavon erlediget bift!

69. So dir benn große Ehre fur beine Schmach entgegnet, warum traurest bu? Steig aus als eine Blume aus ber Erbe aus beinem wilden Thier! Doer, bu milbes Thier, meinest du, mein Geist sei toll, daß er dich verkleinert und geringe achtet? Dufprichft: 3ch bin ja bein Thier, und in mir bift bu geboren; mare ich nicht gewachsen, so marest bu auch nicht. Sore, mein Thier, ich bin großer als bu, ba bu follteft werben, mar ich bein Bertmeifter; meine Effentien find aus ber Burgel ber Ewigfeit, bu aber bist von dieser Welt und zerbrichst, ich aber lebe in meiner Quaal ewiglich; barum bin ich viel ebler als bu. Du lebest in grimmer Quaal; ich aber will meine grimme Quaal ins Licht, in die ewige Kreube feten: meine Werke fleben in Rraft, und die beinen bleiben in ber Kigur. Go ich beiner einst los merbe, so nehme ich bich nicht wieder zu meinem Thier an; sondern meinen neuen Leib, welchen ich in dir gebare, in beiner tiefften Burgel bes beiligen Glements. Ich will beine rauhen Ausgange ber vier Elementa nicht mehr haben, ber Tod verschlinget bich: ich aber grune mit meinem neuen Leibe aus bir, als eine Blume aus feiner Burgel. will beiner vergeffen, benn Gottes Berrlichkeit, welcher bich mit ber Erbe verfluchete, hat meine Burgel in feinem Sohne wieber gepfropfet, und mein Leib machfet im beiligen Element vor Gott: barum bift bu nur mein wildes Thier, bas mich allhier franket und plaget, auf welchem der Teufel reitet, als auf feinem verfluchten Pferde. Und ob bich bie Welt spottet, beg achte ich nichts, fie thut's um meinetwillen; kann sie mich boch nicht sehen und kennet mich nicht, warum ift fie benn alfo toll? Gie kann mich nicht ermorden, benn ich bin nicht in ihr.

70. Aber was foll der Geist sagen? Du tolle Welt, bist du boch mein Bruder, meines Geistes Essentien regen dich. Gehe aus aus deinem Thier, so will ich mit meinem Gespielen in Rosengarten gehen, in die Lilie Gottes. Warum bleibest du dahinten, und lässest dich den Teusel halten, ist er doch dein Feind? Er trachtet nur nach deiner Perle; friegt er die, so ist dein Geist ein Wurm und Thieres-Figur: warum lässest du dir die englische Bildnis nehmen um zeitlicher Wollust willen? Ist doch deine Wollust nur in dem zerbrechlichen Thier, was hilft das deiner Seele? Sie wird ewig Reuen dassu bekommen, gehest du nicht aus!

71. Ober was soll ber eble Ritter Christus barzu sagen? Hab' ich nicht bein wildes Thier zerbrochen? Bin ich nicht in Tod ge= gangen und habe von beiner Seele abgeschnitten die vier Elementa, bazu die Bosheit des Teufels, und habe deine Seele gepfropfet in meine Kraft, daß dein Leib soll wieder grünen aus meinem Leibe, aus dem heiligen Element vor Gott? Und habe mich mit dir versung.

bunden mit meinem Geist? Habe ich nicht einen Bund mit die gemacht, daß du solltest mein sein? Habe ich die nicht meinen Leib zur Speise, und mein Blut zum Trank gegeben? Habe ich die nicht meinen Geist zum Geleitsmann gegeben, und mein Reich zum Eigenthum beschieden? Warum verachtest du mich und gehest von mir aus? Du läufst den Wölsen und Hunden nach, und heulest mit ihnen, und suchest nur Jorn, wie du möchtest beißen; du frisselt nur die Grimmigkeit. Was soll ich sagen? Ich habe in meinem Leiden und Tode durch meine Wiederburt kein solch Thier geboren: darum will ich's auch nicht haben, es werde denn in mir wieder neugeboren, zu einer englischen Bildniß, so soll's ewig bei mir sein.

## Das 22. Kapitel.

Bon ber neuen Biedergeburt in Chrifto aus bem alten abamifchen Menfchen.

Die Blume bes heiligen Gemachfes; bie eble Pforte ber rechten, mahren Chriftenheit.

Dieweil wir bis baher haben geschrieben von bem Urkunde ber Wesen aller Wesen, wie alles seinen Ansang nimmt; auch angezeiget bas Ewigbleibliche, und auch bas Beränderliche ic.: so woselen wir nun ferner anzeigen, was dem Menschen das allernüglichste Thun und Lassen sei. Darinnen wir denn wollen anzeigen, was Gott durch sein ewiges Wort jemals geredet, durch seinen heiligen Geist durch Mosen und die Propheten, sowohl was der Mund Christi und seine Apostel geredet haben, was Gott will von uns

Menfchen gethan und gelaffen haben.

2. Dieweil wir arme abamische Menschen sind mit unserm Bater Abam und unserer Mutter Heva ausgegangen, aus bem unzerbrechlichen und unverwelklichen Erbe, aus unserm rechten Baterslande in eine frembe Herberge, darinnen wir nicht daheim sind, sondern nur ein Gast, und darinnen wir in so großem Elende mussen immer warten, wann uns der fremde Wirth ausstößet und uns alle unsere Habe, Thun und Bermögen raubet, daß wir also wohl recht in einem tiefen Jammer Meer schwimmen und in einem fremsben Dornen und Distel Bade baden, und wissen ganz gewiß, sehen das täglich vor Augen, daß wir nur Pilgrims-Leute in diesser Herberge sind, die immer mussen warten, wann der Zerbrecher kommt, und nimmt uns Herz, Sinn, Muth, auch Fleisch, Blut

und Gut 2c.: fo thut uns ja Noth, bag wir ben Weg zu unferm rechten Baterlande lernen kennen und wiffen, bag wir bem großem Jammer und Elende mogen entfliehen und eingehen in eine ewige Herberge, welche unfer eigen ift, ba uns Niemand mag austreiben.

3. Beil aber berselben Herbergen zwo sind, welche ewig ohne Ende und Austreibung sind; und eine in ewiger Freude, in großer Alarheit und Bollfommenheit in eitel Liebe und Sanstmuth stehet; die andere aber in ewigem, großem Kummer, Ungst, Trubsal, Hunsger und Durst, da nie keine Erquickung von Gottes Liebe eingehet:

4. So thut uns Noth, daß wir mit großem Ernst ben reche ten Weg lernen kennen jum Eingange in die ewige Freude, auf daß wir nicht mit den hunden des Teufels muffen in der angstli-

chen Berberge emig beulen.

5. So wir uns nun umschauen am himmel und Erbe, an Sternen und Clementen, so ersehen wir boch keinen Beg, ben wir mochten erkennen, ba wir mochten hingeben zu unserer Rube.

- 6. Wir sehen nichts als ben Weg im Eingange unsers Lebens, und bann neben bem bas Ende unsers Lebens, ba unser Leib in die Erde fahret, und all unsere Arbeit, auch Kunst und herrlichkeit ein Anderer erbet, der sich auch nur eine kleine Weile mit qualet, alsedann fahret er und nach: und dieses währet also von Aufang dieser Welt bis zu ihrem Ende.
- 7. Wir können in unserem Clenbe nimmer erkennen, wo uns ser Seist bleibet, wenn ber Leib zerbricht und zu einem Cadaper wird; es sei benn, daß wir aus dieser Welt wieder neugeboren wers den, daß wir also nach unserm Leibe in dieser Welt wohnen, und nach unserm Geist und Semuthe in einem andern, ewigen, vollzkommenen, neuen Leben; in welchem unserm Seiste und Semuthe wird ein neuer Mensch angezogen, darinnen er soll und wird ewig leben: darinnen erkennen wir erst, was wir sind, und wo wir das beim sind.
- 8. Weil wir benn klar sehen und verstehen, daß wir unseren Unfang ganz irdisch nehmen und in einen Acker gesaet werden, gleich als ein Korn in die Erbe, da unser Leben aufgehet, wächset, und endlich grunet als ein Korn aus der Erbe, da wir an uns nichts als ein irdisch Leben und Wesen können erkennen. Wir sehen zwar wohl, daß das Gestirn und die Elementa in uns qualificiren, uns nahren, treiben, regieren und führen, uns füllen und aufziehen, und eine Zeit unser Leben erhalten, und dann wieder zerbrechen und zu Staub und Usche machen, gleich allen Thieren, Baumen, Krautern und Gewächsen; wir sehen aber nicht, was nach diesem mit uns ist, ob's aus ist, oder ob wir mit unserem Geiste und Wanzbel in ein ander Leben reisen: so ist uns Noth, zulernen und zu suchen ben rechten Weg.

9. Das bezeugen uns nun die Schriften berjenigen, welche 19\*

aus biefer Irbigfeit find wieber erboren worben, und endlich eingegegangen in ein beiliges, emiges, ungerbrechliches Leben, melche ge= fcrieben und gelehret haben bon einem ewigen freubenreichen Leben, und bann von einem emigen, verberblichen, angftlichen Leben : und uns gelehret, wie wir ihnen follen nachfahren, und wie wir follen in eine neue Geburt treten, barin wir murben wieber ju einer neuen Rreatur aus diefer Grbigfeit geboren merben. Und bag mir anbers nichts bargu thun burften, ale bag wir nur ihren Worten folgeten, fo murben wir in ber That erfahren, mas fie gerebet, gefchrieben und gelehret hatten. Much noch in biefem Leben murben wir unfer recht Baterland in ber neuen Biebergeburt feben, und in bem neuen wiebergebornen Menfchen in großer Freude ertennen, ba fich ben all unfer Gemuth wurde babin aneignen; und in unferer neuen Erfenntniß im neuen Menfchen murbe machfen ber rechte Glaube und bergliche Begierbe ber rechten ungefalfchten Liebe gegen ben verbor= genen Gott. Um welcher eblen Erfenntniß willen fie oft haben ibr irbifch Leib und Leben bem unwiedergebornen Biberfprecher, nach feiner teuflischen Rache in Tob gegeben, und mit großer Freude angenommen, und ihnen ermahlet bas ewige ungerbrechliche Leben.

10. Dieweil benn in ber neuen Biebergeburt die hochfte und größte Liebe ift, nicht allein gegen Gott, ober fich felbft, fonbern gegen bie Menfchen, feine Bruber und Schweftern, bag biefelben Reugebornen haben ihre Begierbe und Liebe gegen ben Menfchen getragen und fie gang ernftlich gelehret mit Sanftmuth und Strafe; baß fie auch um ihrer Liebe in ihrer Lehre haben ihr Leben willig= lich in Tob gegeben, mit aller ihrer irbifchen Sabe und But, auf gewiffe Soffnung in ihrer farten und feften Ertenntnig, foldes in

großen Ehren wieber zu empfahen:

11. 216 hat une auch geluftet biefelbe Perle gu fuchen, ba= bon wir jest fchreiben; und ob une nun ber Unwiedergeborne, im Reich biefer Welt Gefangene, nicht mochte Glauben geben, wie benn unseren Borfahren von ben Rinbern biefer Belt auch gefcheben ift, bafur tonnen wie nun nichts; es foll fteben zu einem Beugnif uber fie, ba fie bann werben ewig reuen, baf fie um einer wenig Mu= gen = und fleisches = Luft haben eine fo große emige Berrlichkeit und Beiligfeit verfcherget.

12. Und wiffen wir in unferer tiefen Erkenntnif, bag fie baben recht gelehret und geschrieben, bag ba fei ein einiger Gott, melcher ift breifaltig im perfonlichen Unterschied, wie vorn bemelbet. Much fo miffen wir, bag er ift ber Schopfer aller Dinge, bag er alles hat aus feinem Befen erboren, beibes Licht und Finfternig, auch die Thronen und Regimente alles Befens.

13. Bornehmlich wiffen wir , wie bie heilige Schrift burchaus bezeuget, bag er ben Menfchen hat zu feinem Bilbe und Gleichniß

erschaffen, bag er soll ewig in ihm in seinem himmelreich leben und sein.

14. Und bann so wissen wir, daß biese Welt, darinnen wir jest leben und sind, ist aus dem ewigen Urkunde, in der Zeit durchs reine Element im Fiat erboren und geschaffen worden, also daß sie nicht ist das Wesen des heiligen und reinen Elements, sondern eine Ausgedurt aus dem ewigen Limbo Gottes, in welchem das ewige Element stehet, das vor der klaren Gottheit ist, darinnen Paradeis und Himmelreich stehet. Und ist doch der Limbus mit dem reinen Element nicht die pure Gottheit, welche allein in sich heilig ist, und die Kraft des ewigen Lichts in sich ewig scheinend hat, auch keine Essentien im Licht der Klarheit in sich hat, sondern die Essentien werden erboren von der Kraft nach dem Licht, als eine Begierde, und die Begierde zeucht an sich, davon die Essentien urkunden, sowohl auch die ewige Finsternis in der Quaal, wie vorn gemeldet.

15. So benn Gott Alles in Allem ist und hat den Menschen zu seinem Gleichnis und Bilde geschaffen, bei ihm ewig zu leben in seiner Liebe, Licht, Freude und Herrlichkeit: so können wir nicht sagen, daß er bloß von der Vergänglichkeit dieser Welt sei geschaffen; benn darinnen ist kein ewig vollkommen Leben, sondern der Tod, dazu Rummer, Angst und Noth. Sondern, gleichwie Gott wohenet in sich selber, und gehet durch alle seine Werke, denselben uns begreistlich, und wird von Nichts verleget: also war auch die Gleichenis vor ihm aus dem reinen Element, zwar in dieser Welt geschaffen, aber das Reich dieser Welt sollte sie nicht begreisen; sondern die Gleichniß, der Mensch sollte mächtig, und in vollkommener Kraft durch die Ssentien, mit den Essentien aus dem reinen Element des paradeis himmlischen Limbi regieren durch das Regiment dieser Welt.

16. Darum blies er ihm ein die lebendige Seele aus bem ewigen Willen des Vaters: welcher Wille allein bahin gehet, seinen einigen Sohn zu gebaren, und aus demselben Willen goß er's in den Menschen, das iff, seine ewige Seele; die soll bloß ihren wiesdergeborenen Willen in des Vatersewigen Willen, ins Herz Gottes seben, so empfahet sie die Kraft des Herzen Gottes und auch sein heiliges, ewiges Licht, darinnen Paradeis, himmelreich, auch die ewige Kreude aufgehet.

17. Und in biefer Kraft gehet sie burch alle Dinge und zers bricht derer keines, und ist über alles machtig, als Gott selber; benn sie lebet in der Kraft des Herzens Gottes, und isset vom Worte aus

Gott geboren.

18. So wissen wir, bag bie Seele ist ein Geist, erboren aus Gott bem Bater, im Thron und Eingang aus bem wiedergefasse ten Willen, aus ber Finsternis ins Licht, zu Gottes Herzen zu gesbaren: und die ist frei, sich barüber im Willen zu erheben, oder

in ber Sanftmuth in bes Baters Billen fich zur Geburt bes Ber=

gens Gottes bes Baters gu faffen, und gu eineigenen.

19. Ihr Leib aber, der die techte Bildniß Gottes ift, die Gott schuf, ift vor der klaren Gottheit in und aus dem heiligen reinen Element; und der Limbus des Elements, daraus die Effentien sich erbaren, ist Paradeis, eine Bonne Gottes der heiligen Trinität. Also war der Mensch ein Bild oder Gleichnis vor Gott, in dem Gott wohnete, in welchem er wollte durch seine ewige Beisheit seine Bunder eröffnen.

20. Als wir benn nun verstehen, bag ber rechte Mensch mit ber Gleichnis, in welcher Gott wohnet, nicht bloß in bieser Welt baheim ist, viel weniger in bem stinkenben Cabaver: so ist's offensbar, bieweil wir am Parabeis also blind sind, baß unsere erste Eletern sind aus bem himmlischen Parabeis mit ihrem Geist ausgegan-

gen in Beift biefer Belt.

21. Da dann auch alsbald der Geift dieser Welt hat ihren Leib gefangen und irdisch gemacht, also daß Leib und Seele verderbet sind; und haben wir nun nicht mehr das reine Element zu einem Leibe, sondern die Ausgeburt, als die vier Elementa mit dem Regiment der Sterne: und ist die Sonne nun bloß des Leibes Licht, und gehöret dieser Leib nicht in die Gottheit. Gott eröffnet sich nicht im stinkenden Cadaver; sondern im heiligen Menschen, in der reinen Bildnis, welche er im Anfange schuf.

22. So nun der Mensch also war gefallen aus dem heiligen in das Unheilige, aus der Bildniß Gottes in die irdische zerbrecheliche, so war sein Leib in dem zerbrechlichen Tode, und seine Seele im ewigen Willen des Baters instehend, aber vom herzen Gottes abgewandt in Geist dieser Welt, von der ewigen Finsterniß ergriffen: denn was von Gott ausgehet, das gehet in die Kinsterniß, und

ift außer bem Bergen Gottes fein Licht.

23. Nun war bieser Bildniß kein Rath, sie wurde benn burch bie Seele wieder neugeboren, burch bas herz und Licht Gottes, burch welches bas neue Element vor Gott, als ber Seele Leib, wieser ber erboren wurde; anders konnte und wollte bie Gottheit barinnen nicht wohnen: so vermochte ber Mensch solches in eigenen Kraften nicht zu erreichen; sollte es nun geschehen, so mußte es bie Barm-

herzigfeit Gottes thun.

24. Und bescheibe ben gottliebenben Leser allhier in der großen Tiefe klar, mas das reine Element sei, darinnen unser Leib ist gesstanden vorm Fall Ada, und jest in der neuen Wiedergeburt stehet: es ist die himmlische Leiblickeit, die nicht nur bloß ein Geist ist, in welchem die klare Gottheit wohnet, es ist nicht die pure Gottheit; sondern erboren aus des heiligen Vaters Essentien, als er durch die ewige Thore im ewigen Gemuthe in sich selbst, durch den

wiebergefaffeten Willen, in die ewige Wonne immer und ewig ein=

gehet, allba er fein emiges Bort gebieret.

25. So ist das reine Element das Barm in den Effentien bes Anziehens zum Worte; die Essentien sind Paradeis, und das Barm ist Element. So nun der Bater das ewige Wort immer spricht, so gehet aus dem Sprechen der heilige Geist: und das Ausgessprochene ist die ewige Weisheit, und ist eine Jungfrau, und das reine Element, als das Barm, ist ihr Leib; darinnen erblicket sich der heilige Geist durch die ausgesprochene Weisheit, so heißt der Blick aus dem Licht Gottes im heiligen Geist herz: dann fangt das Element in den Essentien des Paradeises, daß es wesentlich wird, so heißt's Ig; und des Waters stærke und große Feuers-Macht geshet als ein Blit in den Essentien, das heißt Keit, gleich einer Wacht, die durchdringet und das Wesen nicht zertrennet, gleich einem Schalle: und heißt dieses zusammen Barmherzigkeit, und kebet vor Gott; und Gott, die heilige Trinität, wohnet darinnen.

26. Und die Jungfrau der Weisheit Gottes, welche Gott der Bater durchs Wort ausspricht, ist der Geist des reinen Elements, und wird darum eine Jungfrau genannt, daß sie also züchtig ist und nichts gedieret, sondern als der flammende Geist im Menschenzeibe nichts gedieret; sondern eröffnet alle heimlichkeit, und der Leib gebieret also auch allba. Die Weisheit oder ewige Jungfrau Gottes eröffnet alle die großen Wunder im heiligen Element: denn allba sind die Essentien, in welchen aufgehen die Gewächse des Para-

beifes.

27. Und so wir nun bas ewige Band, in welchem sich bie Gottheit von Ewigkeit gebieret, barzu nehmen, so heißet es ber ewige Limbus Gottes: barinnen stehen bie Wesen aller Befen.

28. Denn in bee Limbi Burgel in ber finftern Aengftlichkeit ift ber Born und Finfternif, und bie erfte Ursache ber Effentien. Dieweil wir benn vorn haben nach ber Lange bavon gerebet, laffen wir's allbier also fteben, benn wir mochten nicht verstanden werden;

und greifen alfo nach unferm Immanu El.

29. Alfo, mein lieber Lefer, wiffe, aus biefer herrlichkeit ift unfer Bater Abam ausgegangen in die Ausgeburt diefer Welt Wesen: follte ihm nun gerathen werden, so mußte ihn wieder die Barmsberzigkeit, wie oben gemelbes, neugebaren; und ist der Mensch in dieser Barmherzigkeit Gottes versehen worden, darinnen ewig zu lesben, ehe der Welt Grund geleget ward. Denn er ist nach seiner Seele aus dem ewigen Willen Gottes des Baters, aus welchem diese Barmherzigkeit erboren wird.

## Die Pforte Immanu=Els.

30. Alfo, liebes driftliches Gemuth, miffe, wie bir ift gerathen worden, und betrachte biefe Pforte fleißig, fie ift ernftlich: benn

Moses und alle Propheten jeugen von diesen Dingen, als von unserm Heil der Wiederbringung. Sei nicht schläfrig allhier im Lessen, es ist die allerschönste Pforte dieses Buchs, je mehr du sie liesest, je lieber wirst du sie haben.

31. Co wir benn wiffen, baß wir unseren himmlischen Menichen haben verloren in unserm ersten Falle, so wiffen wir auch, baß
und in Gottes Barmherzigkeit ift ein neuer geboren, in welchen wir
follen und muffen eingeben, wollen wir Kinder Gottes fein; und

außer biefem find wir Rinber bes Borns Gottes.

32. Und als die Propheten davon schreiben, so ist der neue Mensch, der uns von Gott geboren ist, der Jungfrauen Sohn, nicht von irdischem Fleisch und Blute, auch nicht von Mannes-Saamen, sondern vom heiligen Geist empfangen, und von einer reinen gottslichen, züchtigen Jungfrau geboren, und in dieser Welt in unserm Fleisch und Blute eröffnet, und mit seinem heiligen Leibe in Tod gegangen; und hat das Irdische mit der Macht des Jorns vom heizigen Element getrennt und die Seele wieder eingeführet, und die Pforte zum Lichte Gottes wieder eröffnet, daß die abgewichene Seele kann wieder mit des Baters Essentien im heiligen Willen das Licht Gottes erreichen.

33. So erkennen wir nun, daß wir nicht find geschaffen worten, irdisch zu gebären, sondern himmlisch, aus dem Leibe des reisnen Elements, den Adam vor seinem Schlase vor seiner Heva hatte, da er kein Mann und auch kein Weib war; sondern einig ein Bild Gottes, voller Zucht aus dem reinen Element, der sollte wieder gebären ein Bild seines gleichen. Weil er aber in Geist dieser Welt einging, ward sein Leib irdisch; also war die himmlische Geburt hin, und mußte Gott das Weib aus ihm machen, wie vorn gemeldet.

34. Sollte und armen Beva-Rindern nun gerathen werben, fo mußte eine andere Jungfrau tommen, und und einen Sohn geba-

ren, ber ba mare Gott mit uns, und Gott in uns

35. Und ist zur Stunde bes Falles das Wort Gottes bes Batters, und im Worte das Licht burch den heiligen Geist ins heilige Element in die züchtige Jungfrau der Weisheit Gottes eingegangen, und hat einen theuren Bund gemacht, in dieser Jungfrau eine Kreatur zu werden, und dem Teusel seine Macht im Zorn zu nehmen, und ihm sein Reich zu zerstören, und wollte sich dieser Chrisstus einlassen in die verderbte Menschheit, und mit seinem Eingange im Tod die Hölle des Jorns und das Reich dieser Welt von uns abtrennen. Und hat Gott der Vater dieses Wort alsobald im Garten Eden eröffnet nach dem Falle, vom verheißenen Weibes Saamen, da sich's alsbald hat in ewige Vermählung ins Centrum des Lebens Lichts eingegeben, und aller Menschen Seelen, welche sich zu ihm haben geaneignet, und in des Leibes Sterben ergeben, von Gottes Jorn und vom Reiche dieser Welt abgetrennt, und zu sich

ins reine Element des Paradeises eingeführet in die keusche und züchtige Jungfrau, allda in großer Sanftmuth zu warten, die Gott das Reich dieser Welt mit den Sternen und Elementen zer-bricht; da denn alsodalb das reine Element an Statt der Ausgeburt stehen wird: da soll grunen und ausgehen der neue Leib an der

Seele, in bem beiligen Element, vor Gott emiglich.

36. So wir uns nun entsinnen seiner theuren Menschwerbung, so mussen wir recht die Augen des Geistes aufthun und nicht also irdisch gesinnet sein, wie es jeht zu Babel-geschiehet; und mussen recht betrachten, wie Gott sei Mensch worden, denn die Schrift saget: Er sei ohne Sunde empfangen, und geboren worden von einer reinen Jungfrau. Da dente, du liebes Gemuth, was das für eine Jungfrau sei gewesen; denn alles, was vom Fleisch und Blut dieser Welt geboren wird, das ist unrein, und kann keine reine Jungfrau in diesem verderbten Fleische und Blute geboren werden. Der Fall Abams zerbricht alles, und ist alles unter der Sunde, und wird keine reine Jungfrau von Mannes Saamen geboren; und dieser Christus ist von einer reinen Jungfrau, ohne Sunde empfangen und geboren worden.

37. Allhier horet der Gelehrte von der Schule diefer Belt auf, und muß der Schuler, aus Gott geboren, anfangen von diefer Geburt zu lehren; denn der Geist diefer Welt begreift allhier weiter nichts, es ist ihm eine Thorheit; und so er weit kommt, so ist er

boch in Babel, in feiner eigenen Bernunft.

38. Also setzen wir nach unserer Erkenntniß, baß die reine zuchtige Jungfrau, in welcher Gott geboren ist, ist die reine zuchtige Jungfrau vor Gott, und ist eine ewige Jungfrau. Ehe Himmel und Erbe geschaffen worden, war sie eine Jungfrau, und darzu ganz rein ohne einigen Makel. Und dieselbe reine, zuchtige Jungfrau Gottes hat sich in Marien eingelassen in ihrer Menschwerbung, und ist ihr neuer Mensch im heiligen Element Gottes gewesen: barum ist sie bie Gebenedeite unter allen Weibern, und ber herr

ift mit ihr gewesen, wie ber Engel fanet.

39. So uns benn nun erkenntlich ift, daß Gott Alles in Aletem ist, und Alles erfüllet, wie geschrieben stehet: Bin nicht ich, der Alles erfüllet? Eph. 1, 23. so wissen mir, daß das reine heilige Element im Paradeis seine Wohnung ist, das ist das andere Prinzipium, dasselbe stehet in allen Dingen: und das Ding, als eine todte sinstere Ausgeburt kennet es nicht, als der Topf seinen Topfer auch so ergreiset oder kasset es nicht. Denn ich kann nicht sagen, so ich etwas aushebe oder fasse, daß ich das heilige Element mit dem Paradeis oder Gottheit sasse, sondern ich fasse die Ausgeburt, das Reich dieser Welt, als das dritte Principium und dessen, und bewege darmit die Gottheit nicht: also ist uns zu erz

fennen ber beilige neue Menich im alten verborgen, und boch nicht

getrennet bis in zeitlichen Tob.

40. Go benn nun bas Beilige an allen Orten ift, und unfere Seele ein Beift ift, fo fehlet's an nichte, ale bag unfere Seele bas Beilige ergreife, daß fie beffen eigenthumlich habhaft merbe: und fo fie beffen habhaft wirb, fo zeucht fie an bas reine Element, barinnen Gott wohnet.

41. Ulfo auch fagen wir von Maria: fie hat ergriffen bie bei= lige, himmlifche, ewige Jungfrau Gottes, und angezogen bas reine und heilige Element mit bem Parabeis, und ift boch mahrhaftig eine Jungfrau in biefer Welt, von Joachim und Unna gewesen. Run aber wird fie nicht eine beilige, reine Jungfrau genannt nach ihrer irdifchen Geburt: bas Rleifch, bas fie von Joachim und Unna batte, war nicht rein ohne Dafel; fonbern nach ber himmlischen Jungfrau ift ihre Beiligkeit und Reinigkeit. Much fo hat fie bie himmlifche Jungfrau nicht aus eigener Dacht an fich gebracht, benn ber Engel fagte zu ibr: Der beilige Beift wird uber bich fommen, und die Rraft bes Sochsten wird bich überschatten, barum bas Seis lige, bas von bir geboren wird, wird Gottes Gobn genennet werben.

42. Allhier verftebe recht; Die Rraft ift bie himmlische Jung= frau, benn fie ift Gottes Barmbergigkeit, und bas Beilige ift bas Centrum barinnen, bas ift die emige Beburt ber beiligen Dreifaltig= feit; und ber beilige Beift, ber aus bem Centro Gottes ausgebet, hat die Menschheit Maria überschattet. Du follft nicht benfen, bag Die verberbte Menschheit habe bie beilige Gottheit eigenthumlich er= griffen, bag wir tonnten fagen, Maria in ihrer verberbten Denfch= beit fei Gott gleich; nein, ift boch bas reine Glement famt bem Parabeis unter Gott : und ob's gleich von feiner Rraft erboren wirb, fo ift's boch substantialisch, und Gott ift pur Beift. Denn ber Dame Gottes urfundet fich im Centro bes Beiftes und nicht im himmel, allein bas Licht im Centro ift bas Beilige, und hat fein Centrum, benn es ift bas Enbe aller Befen.

43. Ulfo fagen wir von Maria, bag fie hat empfangen bas himmlische Pfand, bas ber Natur war unbekannt, und fie in ih= rem außerlichen Menschen gar nicht kannte, als bie himmlische guch= tige Jungfrau Gottes, und in berfelbigen bas emige Bort Gottes bes emigen Baters, welches ewig in bem Bater bleibet, aus mel= chem ber beilige Beift ewig ausgehet, in welchem ergriffen ift bie

gange Gottheit.

44. Wir konnen nicht fagen, bag die himmlische Jungfrau ber Barmbergigfeit, als bie in Maria ift eingegangen, aus Gottes Rath ift irbifd geworben; fonbern wir fagen, bag bie Geele Maria bat bie himmlifche Jungfrau ergriffen, und bag bie himmlifche Jungfrau hat ber Geele Maria bas himmlifche neue, reine Rleid bes heiligen Clements, aus ber guchtigen Jungfrauen Gottes als aus

Gottes Barmherzigkeit, angezogen, als einen neuen wiedergebornen Menschen; und in bemselben hat sie ben heiland aller Welt emspfangen und zu dieser Welt geboren. Darum spricht er zu den Juden: Joh. 8, 23. Ich bin von oben her, ihr aber seib von unten her, aus dieser Welt; Ich bin nicht aus dieser Welt. Und sagt auch zu Pilato: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36.

45. Das sollst bu nun wissen: Gleichwie Maria hat getragen bas himmlische Bild, als einen neuen Menschen aus Gottes Barms herzigkeit erboren, in bem alten irdischen, als im Reiche bieser Welt, welches sie eigenthumlich in ihr hatte, welcher boch ben neuen nicht fasset: also auch ist Gottes Wort eingegangen in dem Leibe der Jungfrau Maria in die himmlische Matrix, in die ewige Jungfrau Gottes; und ist in derselben ein himmlischer Mensch worden, aus dem paradeissischen heiligen reinen Element in der Person des neuen wieder=erbornen Menschen der Jungfrau Maria; und ist zugleich mit der ewigen Gottheit in der Jungfrau Maria anfänglich eigenen Seele auch erboren worden, und hat mit seinem Eingange seiner Gottheit die Seele der Maria wieder in den heiligen Vater gebracht, daß die Seelen der Menschen, welche waren von der heiligen Gotts heit ausgegangen, nun in Christi Seele sind wieder neugeboren, und zum Herzen Gottes erkoren.

46. Denn Christus hat keine fremde Seele aus dem himmel mitgebracht in die hochgebenedeiete, himmlische, reine Jungfrau; sonbern wie alle Seelen erboren werden, also hat Christus seine Seele in seinem Leibe empfangen, aber in seinem undefleckten Leibe der Heiligkeit, welcher der Marien Eigenthum war worden. Denn wir mussen sagen, daß das reine Element in der Barmherzigkeit Gottes ist der Marien Eigenthum worden, darinnen ihr neuer Leib mit ih-

rer urfundlichen Geele ftebet.

47. Denn es mird keine andere Seele geboren in keinem Menschen, sondern ein neuer Leib; allein die Seele wird renoviret mit ber reinen Gottheit; und Christus hat sie mit seinem Eingange in ben Tod, in bem er hat seinen heiligen Menschen vom Reiche dieser Welt abgerissen, auch von der Grimmigkeit des ewigen Zorns

und Quaals bes Urfunbes abgeriffen.

48. Und wie das reine Element, welches vor Gott ift, darinnen Gott wohnet, wahrhaftig in dem ganzen Raum dieser Welt ist,
an allen Orten, und hat das Reich dieser Welt, als seine eigene Ausgeburt an sich gezogen, als einen Leib, und da doch dieset Leib
das Element nicht ergreift, als wenig der Leib die Seele: also auch
hat Christus wahrhaftig in der Jungfrau Maria Leibe unsere menschlichen Essentien an sich gezogen und ist unser Bruder worden. Und
die menschlichen Essentien können doch seine ewige Gottheit nicht ergreifen; allein der neue Mensch, in Gott geboren, ergreift die Gottheit, auf Art wie der Leib die Seele, und gar nicht anders.

١,

49. Darum ist ber Leib Christi unter ber Gottheit, und in biesen unsern menschlichen Essentien hat er ben Tod erlitten; und ist seine Gottheit des helligen Menschen im reinen Etement mit in Tod gegangen, und hat dem Tode seine Macht genommen, und die natürliche Seele, welche Christus seinem Bater befahl, als er am Kreuze starb, vom Reiche dieser Welt, auch vom Tode, Teusel und der Hölle in starker göttlicher Macht abgetrennt, und uns allen eine Pforte eröffnet, die wir zu ihm kommen, und uns mit Sinn und Gemüthe zu ihm aneignen; so zeucht uns der Vater uns sere Seele, welche in ihm ist, in die reine Liebe Christi, da sie dann ihre Imagination wieder durch Christum vor sich in die heilige Dreisaltigkeit sehet, und wird wieder gespeiset vom Verbo Domini, da sie dann wieder ein Engel ist, vom Reiche des Teusels und diezser Welt im Tode Christi rein abgetrennt.

50. Und um biefer Ursachen willen ift Gott Mensch worben, bag er bie arme Seele bes Menschen wieder in sich neugebiere, und von ben Ketten ber Grimmigkeit bes Jorns ertofete: und gar nicht um bes thierischen Leibes willen, welcher muß wieder in ben vier Elementen zerschmelzen, und ein Nichts werben, von welchem nichts mehr bleibet, als ber Schatten in ber Figur aller seiner

Werke und Befen, fo er je hat gemachet.

51. Aber in bem neuen Menschen, welchen wir in der Jungfrauen Schooß anziehen an unsere Seele, werden wir grünen und
wiederkommen: und darinnen ist kein Leid noch Tod, benn das
Reich dieser Welt vergehet. Darum, welcher nicht diese Bildniß
wird haben in der neuen Geburt, dem wird die Bildniß seines hiegewesenen Herzens und Zuversicht angezogen werden in der Wiederbringung vom Geiste der ewigen Natur: denn ein jedes Reich bilbet seine Kreaturen nach ihren Essentien, in ihrem hiegewesenen
Willen.

52. Und baf bu uns recht und eigent versteheft: wir verftehen teienen fremben Chriftum, ber nicht unfer Bruber ware, wie er felber saget in feiner Auferstehung: Gebe bin zu meinen Brubern und zu euern Brubern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und

zu eurem Gott.

53. Gleichwie der Leib, den wir allhier tragen, nicht ist die Bildniß Gottes, welche Gott schuf sonn das Neich dieser Welt zog uns ihre Bildniß an, als Abam darein willigte; und wir mit unserm neuen Menschen (sind wir aber wiedergeboren) nicht in dieser Welt daheim sind, wie Christus zu seinen Jüngern saget: Ich hab' euch von dieser Welt berufen, daß ihr seid, wo ich din. Ich. 15, 19. und St. Paulus spricht: Philipp. 3, 20. Unser Wandel (nach dem neuen Menschen) ist im Himmel]: also auch verstehen wir unsern Immanuelem, den Allerheiligsten, der mit seiner wahren Bildniß Gottes, darinnen unsere rechte Bildniß Gottes auch stehet, nicht

von bieser Welt ist; sondern wie uns der alte tobtliche Mensch des Reich dieser Welt anhangt, also hing unser tobtlicher Mensch am Bilbe Gottes in Christo, welches er von seiner Mutter Maria an

fich zog, gleichwie bas reine Glement bas Reich biefer Belt.

54. Nun ist uns aber nicht zu gebenken, daß der heilige Mensch in Christo gestorben sei: denn der stirbet nicht, sondern der tödtliche vom Reiche dieser Welt, der schrie am Kreuze: Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen! Matth. 27, 46. Und sehen wir klar die große Macht des heiligen Menschen in Christo: als der tödtliche, von dieser Welt angenommene in Tod ging, wie der Heilige, Allmächtige mit dem Tode gerungen, davon die Elementa erzitterten: und die Sonne als das Licht der Natur dieser Welt, ihren Schein verlor, als sollte sie nun zerbrechen; da hat der lebendige Kitter in Christo mit dem Jorn gestritten, und ist in der Hölle des Jorns Gottes gestanden, und hat die Seele, welche er seinem Baster besahl, vom Jorn Gottes, auch von der Höllen=Quaal gestrennt. Und das ist, was David saget: Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, noch zugeben, daß dein Heiliger verwer. Ps. 16, 10. Uct. 13, 35.

55. Die Gottheit ist in der menschlichen Seele gewesen, und hat allhier bem Cherub sein Schwert zerbrochen, daß gleichwie Abam hat seine Seele in die Gefängniß des Zorns geführet, und hernach alle Seelen sind von Abam erboren worden, und sind alle als in einer Wurzel im Zorn des Todes gefangen gewesen bis auf Chrisstum: also hat der eble Ritter Christus allhier in der menschlichen Seele den Tod zerbrochen, und die Seele durch den Tod in seine ewige neue Menschheit eingeführet, und in ewige Vermählung gesetet.

56. Und wie Ubam hat die Pforte des Borns eröffnet; also hat Christi Gottheit die Pforte des ewigen Lebens eröffnet, also daß alle Menschen können in dieser offenen Pforte zu Gott eindringen: benn allhier ist das dritte Principium zerbrochen, und gehet das Gericht über ben Kursten ber Kinsternis, welcher uns also lange im

Zobe gefangen bielt.

57. Dieweil benn ber Menich also zaher Begreiflichkeit ift, so mochten wir also noch nicht genug verstanden sein, wollen's bestowegen noch eins turz und eigentlich segen, wie diese große Gesheimnisse sind; denn wir wissen, was wir für einen Widerpart has ben, als nämlich den Fürsten dieser Welt, der wird nicht schlafen, konnte er dieses eble Senfkornlein unterdrücken.

58. Siehe, bu ebles Gemuth, ber bu bas Reich Gottes bes gehreft, mit bir reben wir, und nicht mit bem Antichrist in Babel, ber nur das Reich bieser Welt begehret. Merke auf, ber Schlaf ift aus, ber Brautigam kommt, benn die Braut spricht: Komm! Las bir's Ernst sein; vergaffe bich nicht an der hand bieser Feber, es hat's eine andere Feber geschrieben, welche bu und ich nicht kennen.

Denn bas Gemuth; so es treu ist, ergreift die Gottheit; schäge bich nicht so leicht; so bu in Gott geboren bist, so bist du größer als biese Welt.

59. Merke, ber Engel fagte ju Maria: Du follft schwanger werben und einen Sohn gebaren, des Namen follft du Jesus heißen, der wird groß und ein Sohn des Hochsten genennet werden; und Gott ber Herr wird ihm ben Stuhl feines Baters Davids geben, und er wird ein Konig sein über bas Haus Jacob ewiglich, und

feines Ronigreichs wird fein Enbe fein. Luc. 1, 31.

60. Berstehe, Maria sollte schwanger werden im Leibe (versstehe), in ihrem eigenen Leibe, nicht in einem fremden angenommenen; sie hat keinen fremden angenommen, wie es der Unerleuchtete in unserer Schrift möchte deuten, der das Reich Gottes nicht begreift. Auch so ist das nicht der Grund, den die Alten) welche zwar auch trefslich hoch sind gegangen) gesehet haben, als sei Maria in Ternario Sancto von Ewigkeit verborgen gewesen, und sei in dieser Zeit in den Kasten Unna eingegangen, und sei nicht vom Saamen Joachim, und vom Kleisch und Blut Unna.

61. Sie sagen, sie sei eine ewige Jungfrau aus der Trinität, und von dieser sei Christus geboren worden, dieweil er nicht vom Fleisch und Blut eines Mannes sei hergekommen, und wie er selber bezeuget, er nicht von dieser Welt sei, sondern vom Himmel gekommen. Er spricht, er sei von Gott ausgegangen, und gehe wieder zu Gott. Ich. 16, 28. Und zu Nicodemo spricht er: Es fähret Niemand gen Himmel als des Menschen Sohn, der vom Himmel gekommen ist, und der im Himmel ist. Ich. 3. 13.

62. Da rebet er ja klar von bes Menschen Sohn, von seiner Menschheit, und nicht bloß von seiner Gottheit, da er spricht, des Menschen Sohn. Gott von Ewigkeit ist nicht eines Menschen Sohn gewesen; darum kann kein Menschensohn aus der Trinität geschen, so mussen wir recht sehen. Wäre Maria aus der Trinität gekommen: wo blieben unsere armen gefangenen Seelen? Hätte Christus eine fremde Seele vom Himmel gebracht, wer wollte uns erstöfen? Wäre es möglich gewesen, den Menschen zu erlösen, was hätte Gott durfen in unsere Gestalt kommen, und sich kreuzigen lassen? Hätte es können sein, so hätte ja Gott Abam alsbald vom Tode abgetrennt, in dem er siel; oder meinest du, daß Gott also ein boshaftiger Eisere sei, der also zürne?

63. Zwar ba sein Grimm im Menschen gewachsen war, so wollte er feine Wunder eröffnen: bas war aber nicht Gottes Borsat, als er Udam schuf, sondern es ward versucht, welches mochte
siegen; die Sanstmuth ober die Grimmigkeit in der ewigen Burzel:
so war boch die Seele in Abam frei, und war allbier nichts mehr,

bag ba fonnte verberben als ber eigene Wille.

64. Go mar nun bie Geele ber Wille, welche Mbam mar

burch ben Geist Gottes aus bem ewigen Willen bes Baters eingesblasen, und zwar aus biesem Orte, ba ber Bater als Gott aus ber Finsterniß in seinen eigenen wiedergefasseten Willen in sich felber eingehet, und in sich selber die Sanstmuth in seinem eigenen wies

bergefaffeten Willen erbieret.

65. Also ist die Seele des Menschen aus derselben Wage im Angel des wiedergefasseten Willens zum Lichte, und dann im ersten Willen in sich in ihr eigen Gentrum eingegangen; da hinter sich die Finsterniß ergriffen wird, und vor sich ist des ewigen Bans des Ende; und ware in sich selbst nichts als eine angstliche Quaal. Soll aber etwas anders werden, so muß der erste Wille im ewigen Bande einen andern Willen fassen, in sich selbst aus der sinstern Quaal einzugehen in eine Wonne ohne Quaal.

66. So nun ber erste ewige Wille also einen anderen fasset, so zersprenget er die Quaal der Finsterniß, und wohnet in sich sels ber, in der Wonne: und die Finsterniß bleibet doch eine Finsterniß und eine Quaal in sich; aber sie reget den wiedergefasseten Willen nicht, denn er wohnet nicht in der Finsterniß, sondern in sich sels ber. Also verstehen wir die eigene Macht der Seele, welche Gott dem Abam, aus den Thoren der Durchbreckung in sich selber, ins

Licht ber Monne einblies.

67. Diese Seele, als sie mit dem reinen elementischen und paradeisischen Leibe war umgeben, hat ihren Willen aus des Baters Willen sweicher nur dahin gehet, seine Kraft zu sassen, davon er schwanger ist, sein Serz zu gebaren] von des Baters Willen abgestrennt, und ist in Lust dieser Welt eingegangen; da nun hinter sich in Zerbrechung der Welt kein Licht, und vor sich keine Begreislichskeit der Sottheit ist: und da war kein Rath, es ginge denn der reine Wille Gottes des Vaters wieder in sie, und führete sie in seinem eigenen Willen wieder in ihren ersten Sis, also das ihr Wille wieder gerichtet sei ins herz und Licht Gottes.

68. Sollte ber nun geholfen werben, so mußte bas herz Gottes mit seinem Lichte, und nicht ber Bater, in sie kommen: benn
im Bater stehet sie ohne bas, aber von bem Eingang zur Geburt
bes herzens Gottes abgewandt zurud in diese Welt; ba weber hinter sich noch vor sich kein Licht mag ergriffen werden; benn wenn bas
Wesen bes Leibes zerbricht, so stehet die arme Seele im finstern
Kerker gefangen. Und hie wird die Liebe von Gott gegen die arme

gefangene Seele erkannt; bebenke bich, o theures Gemuth!

69. Allhier ist nun kein Rath gewesen, weber in Gott noch einiger Kreatur, es mußte nur die bloße Gottheit des Herzens Gottes in Ternarium Sanctum eingehen, verstehe in die Barmherzigskeit, welche aus seiner Heiligkeit ist von Ewigkeit erboren, darinnen die ewige Weisheit, welche aus dem Sprechen des Worts durch den heiligen Geift, als eine Jungfrau vor der Gottheit stehet: und ift

É

bas große Bunder, und ift ein Geift in ber Barmherzigkeit, und bie Barmherzigkeit machet Ternarium Sanctum, die heilige Erde; bes Baters Effentien im Anziehen zum Worte find das heilige Ge-

ffirm, alfo gu vergleichen. antigatide in ihre diete antigabends ing

70. Als wir benken, daß in blefer Welt ist Feuer, Luft, Wafser und Erbe, und bann die Sonne und Sterne, und barinnen sind alle Wesen bieser Welt: also denke im Gleichniß, daß der Bater sei bas Feuer des ganzen Gestirns, und auch im Element; und der Sohn, sein Herz, sei die Sonne, der alles Gestirn in eine lichte, süße Wonne seget; und der heilige Geist sei die Luft des Lebens, ohne welches keine Sonne und Gestirn bestünde; und der zussammengefasset Geist Majoris Mundi sei die züchtige Inngkrau vor Gott, welcher Geist Majoris Mundi in dieser Welt allen Kreaturen Gemuth, Sinn und Verstand durch der Sterne Einfluß giebt; als so auch im himmel.

71. Die irdische Erbe vergleicht sich Ternario Sanoto, barinnen ist der himmlische Aquaster, verstehe in der himmlischen Erbe,
welche ich das Element heiße, das da rein ist. Also ist Gott ein Geist, und das reine Element ist himmlische Erbe, denn es ist substantialisch: und die Essentien in der himmlischen Erde sind Parabeis des Auswachsens; und die Jungfrau der Weisheit ist der große Geist der ganzen himmlischen Welt, also zu vergleichen; und die eröffnet nicht allein in der himmlischen Erde die großen Wunder, son-

bern auch in ber gangen Tiefe ber Gottheit.

72. Denn die Gottheit ift unfastlich und unsichtlich, aber emspfindlich: aber die Jungfrau ist sichtlich, als ein reiner Geift, und das Element ist ihr Leib, das heißt Ternarius Sanotus, die heilige Erbe.

73. Und in diesen Ternarium Sanctum ist die unsichtliche Gottheit eingegangen, daß sie eine ewige Vermahlung sei, daß also, im Gleichniß zu reben, die Gottheit sei im reinen Element, und das Element sei die Gottheit; denn Gott und Ternarius Sauctus ist Ein Ding worden, nicht im Geiste, sondern im Wesen, wie Leib und Seele; und wie die Seele über den Leib, also auch Gott über Ternarium Sanctum.

74. Das ist nun die himmlische Jungfrau, davon der Geist Gottes in den alten Weisen hat geredet; und Ternarius Sauctus ist unser rechter Leib in der Bildniß, welchen wir haben verloren: den hat nun das Herz Gottes an sich genommen zu einem Leibe. Und dieser ebele Leib ist Maria, mitsamt der züchtigen Jungfrauen Gotztes angezogen worden, nicht als ein Kleid, sondern ganz machtig in ihre Essentien, und doch den Essentien dieser Welt des Fleisches und Blutes im Leibe Maria unfassich, aber der Geele Mariasalich. Denn die Geele trat in Ternarium Sauctum; sie konnte aber also

gram of Identition william of the tridge and the tri

noch nicht vom Grimme getrennt werben, sonbern in Berbrechung

des Irdischen vom himmlischen im Tode Christi.

75. Also hat sich bas Wort im Tornario Sancto in die Frbigkeit eingelassen, und eine wahrhaftige Seele aus den Efsentien
ber Seele Maria, wie alle Menschen, an sich in der Zeit als im Ausgang der dreien Monden empfangen, nicht aus Ternario Sanoto, sondern unsere Seele, aber nicht unsern Leib, in welchem das
Reich dieser Welt mit den Sunden stedete.

76. Iwar er hat unsern Leib an sich genommen, aber nicht mit Tornario Sancto vermischt: benn in unserm Leibe stedete ber Tod, und Tornarius Sanctus war sein Herz, unsers Todes Tod und Ueberwindung; und im Tornario Sancto war seine Gottheit. Und berselbe Mensch ist vom Himmel gekommen, und hat den Irbischen angezogen, und das Wert der Erlösung zwischen dem Himmelschen und Irdischen verbracht, da die Seele vom Jorn und Grimme ward abgetrennt.

77. Du mußt nicht sagen, ber ganze Christus mit Leib und Seele sei vom himmel gekommen: er brachte keine Seele aus Ternario Sancto; die himmlische Jungfrau war die Seele in Ternario Sancto, und die bracht er mit, unserer Seele zu einer Braut, wie

bieß ganze Buch also handelt.

78. Was hulfe mir bas, so er eine fremde Seele hatte mitgebracht? Nichts! Aber baß er meine Seele hat in Ternarium Sanctum eingeführet, deß freue ich mich. Also kann ich sagen: Christi Seele ist meine Bruder, und Christi Leib ist meiner Seele Speise. Wie er Joh. 6, 55. saget: Mein Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Arank.

79. Allhier, ihr Zankhirten zu Babel, thut eure Augen auf und benket, was Christi Testamenta mit der Taufe und lettem Abendmahl seinen: ich werde euch's noch zeigen, seid ihr aber best werth, wiewohl wir den Kindern der Lilie schreiben. Darum sehe ein Jeder zu, wo er jest daheim sei; es ist kein Scherz! Wir scherzen nicht der Alten Berstand, er mag ganz rein im Anfang geboren sein gewesen; aber wir befinden, wie sich der Antichrist hat

beein gefetet, und aus ber Rreatur Gotter gemacht.

80. Man kann ja nicht sagen: Maria sei aus einem unfruchtbaren Leibe erboren, obgleich ber Leib Anna sei unfruchtbar gewesen, bas ist aus Gottes Rath, bieweil sie fromme gottesfürchtige
Leute sind gewesen, bamit ihre Tinctur nicht mochte bestedt werden;
sintemal sie diese sollte gebaren, welche der Herr wollte hoch benebeien. Gott weiß wohl aufzuschließen zu seiner Zeit, und zwar im Alter, wann die Brunst dieser Welt aus den Elementen erloschet,
wie dei Sarah, Abrahams Weib. Gen. 17, 17.

81. Denn so die Seele in Gottesfurcht ftebet, so ift bie Tins ctur, in welcher die Seele aufgehet, auch reiner, wiewohl sie von III.

ber Erbsünde nicht frei ist: so ist boch Maria wahrhaftig von Joachim geboren, und hat ihre Seele von Bater und Mutter; und ber Christus hat aus der Tinctur der Marien seine naturliche Seele, aber nur halb. Denn der Limbus Gottes war der Mann, und darinnen die züchtige Jungfrau Gottes im Ternario Sancto, und im Ternario Sancto die Trinitat, die ganze Fülle der Gottheit,

ber beilige Geift mar Werfmeifter.

82. Allhier befinden wir flar, mas Chriffus von uns Denfchen fagte ju feinem himmlifchen Bater: Giebe, die Menfchen maren bein, und bu haft fie mir gegeben, Joh. 17, 6. 24. Und ich will, daß fie fein wo ich bin, daß fie meine Berrlichkeit feben. Mis bas Wort ober Berg Gottes in Ternarium Sanctum einging, ba war er bes Baters Gohn, und auch fein Knecht, wie Efaias faget, Rap. 52, 13. und in Pfalmen ftehet; benn er hatte fich im Element vermablet, und hatte Anechtegeftalt, aber bas Wort, bas ins Element ging, war fein Gobn. Run nahm er unfere Geele an fich, nicht allein als Bruber, benn ber Limbus Gottes in ber himmlifchen Tinctur mar Mann, und berfelbe mar unfer Berr; benn bie gange Belt ftehet in berfelben Dacht, und Diefelbe Dacht wird die Tenne biefer Belt fegen. Alfo find wir feine Anechte und auch feine Bruder; Bruder find wir von feiner Mutter, aber Anechte von feinem Bater; und vor bem Falle maren wir bes Baters, auch bis auf feine Menschheit, wiewohl im Worte ber Berheifung, in welchem bie Glaubigen zu Gott eingingen.

83. Also ist er ein König über das Haus Jacob ewiglich, und sein Königreich hat kein Ende, und er hat den Stuhl seines Vaters Davids, denn diese Welt ist sein worden. Er ist in diese Welt eingegangen, und hat sie gefasset; er stehet in Ternario Sancto, und auch in der Trinität, und auch in dieser Welt. Er hat die Wursschaft, wie Johannes der Täufer saget, in der Hand, das Gericht ist sein, darob die Teusel erzittern. Er hat den Stuhl Davids aus Gottes Rath; denn David war sein Vorbild, und hatte die Verheißung; und Gott setzte ihn in der Verheißung auf den Stuhl, denn seines Reiches Scepter war das Scepter der Gläubisgen, die auf Gott sahen, daß er der König wäre, und gleichwohl war auch das äußere Reich sein. Also auch Christus, der war ein König im Ternario Sancto, und war gleichwohl auch diese Welt

fein eigen.

## Bon bem theuren Ramen Smmanu-El.

84. Also können wir recht sagen Immanu=El; Gott mit uns, Gott in uns! In der Natursprache lautet's recht, aber unsere Zungen von dieser Welt stammeln nur daran, und können's nicht nennen nach unserm Werstande. Denn Im ist das Herz Gottes in Ternario Sancto, benn es ist gefasset, wie du es in des Worts Fassung verstehest. Ma ist sein Eingang in die Menscheft in die Seele; denn das Wort oder Sylbe dringet aus dem Herzen; und verstehen, daß er hat das Herz, als des Vaters Kraft, in der Seele gefasset, und sähret mit dem Worte Nu in die Hohe, des beutet seine Himmelsahrt nach der Seele. Et ist der Name des großen Engels, der mit der Seele über die Himmel triumphiret;

nicht allein im Himmel, sonbern in ber Trinitat.

85. Denn das Mort him mel hat in ber Natursprache einen andern Berstand: die Sylbe him fahret aus dem Herzen, als aus des Baters Kraft, ober aus der Seele Effentien, und stößet über sich in Tornarium Sanctum, da fasset sich int beiben Lippen, und suhret den Engels-Namen unter sich, als die Sylbe Mel bes deutet der Engel Demuthigkeit, daß sie ihr Herz nicht sliegend in die Trinität aus Hoffart erheben, sondern wie Jesaias sagt, Kap. 6, 2. 3. daß sie haben mit ihren Flügeln das Untlig vor dem heis ligen Gott aus Demuthigkeit verdecket und immer geschrieen: Heilig, heilig, heilig ist der herr Zebaoth.

86. Also versteheft bu, daß dieser Engel größer ist als ein Engel im himmel; denn er hatte (1) einen himmlischen Menschenleib, und hat (2) eine menschliche Seele, und (3) hat er die ewige himmelsbraut, die Jungfrau der Weisheit, und hat (4) die heilige Trinität; und können wir recht sagen: Eine Person in der heiligen Dreisaltigkeit im himmel, und ein wahrer Mensch im himmel, und in dieser Welt ein ewiger König, ein herr himmels und der

Erben.

87. Sein Name Jefus zeiget bas in ber Natursprache viel eigentlicher an; benn die Sylbe Je ist seine Erniedrigung aus seinem Bater in die Menschheit, und die Sylbe Sus ist der Seele Einführung über die Himmel in die Arinität, wie denn die Sylbe

Sus in die Sohe burch alles bringet.

88. Biel mehr wird in dem Namen Christus verstanden: der fasset nicht seine Menschwerdung, sondern gehet als ein geborner Mensch durch den Tod, denn die Splbe Chris bringet durch den Tod, und bedeutet seinen Eingang in den Tod, und den machtigen Streit; aber die Splbe Tus bedeutet seine starke Macht, daß er aus dem Tode ausgehet und durchdringet. Und verstehet man im Worte gar eigent, wie er das Reich dieser Welt und den englischen Menschen von einander trennet, und im englischen Menschen in Gott bleibet: denn die Splbe Tus ist rein ohne Tod.

89. Wiewohl wir allhier mochten vor der Welt stumm sein, so haben wir doch für uns geschrieben, den wir's wohl verstehen, ist auch dem Lilien Baum deutlich genug. Damit dem Leser die Person Christi recht gezeiget werde in seinen Thaten und Wesen, und er die recht ergreise, weise ich ihn an seine Bersuchung in der Wüsse nach seiner Tause: da magst du deine Augen aufthun, und

9ი•

nicht sagen wie ber Geist in Babel, welcher spricht; Wir wissen nicht, was seine Versuchung sei gewesen; schelten also auf ben Teufel, daß er also unverschämet Christum habe versuchet, sagen barneben: Wir sollen barinnen nicht grübeln, wir sollen's sparen, bis wir borthin kommen, so werden wir's sehen; verbieten noch wohl dem Sehenden die Augen, er soll nicht forschen und gründen, beißen ihn einen Klattergeist, und schreien ihn aus als einen Reu-

ling und Reger.

90. D ihr blinden Bolfe ju Babel, was haben wir mit euch gu thun? Sind wir boch nicht aus eurem Reiche erboren; marum wollt ihr uns unfern lieben Immanu = Et aus unfern Mugen und Bergen reifen, und wollt und blind maden? Ift bas Gunbe, bag wir nach Gott unferm Beil und nach unferm Baterland fragen? Go ift's viel großere Gunbe, bag wir eurer Schwarmerei und Lafterung guboren, bamit ibr aus unfern Beib und Rinbern Lafterbalge machet, baß fie nur bohnifche Schandworte lernen, und alfo in Babel einander barmit treiben. Bird benn Chrifti Reich barinnen erkannt, ober bauet ihr nicht biermit bie Schand = Lafter = Rirche gu Babel? Bo ift euer apoftolifch Serg in ber Liebe? Ift euer Spott die Sanftmuth Chrifti? ber ba fprach: Liebet eine anber, folget mir nach, fo wird man erkennen, bag ibr meine Junger feib, Joh. 13, 34. 35. Euch wird gefaget, bag ber Born in Babel brennet: wenn ber aufgehet, fo merben die Elementa er= gittern, und Babel im Keuer brennen.

91. Die Bersuchung Christi bewähret uns feine Person recht: barum thue die Augen auf, tag bich Babel nichts anfecten, es tostet Leib und Geele; benn es ist ber harte Stand im Garten in Eben bei Abam, ben Abam nicht konnte ausstehen, ben hat allhier ber theure Ritter ansgestanden, und behalten ben Sieg in seiner

Menfchheit, im himmel und über biefe Belt.

92. Als wir haben angezeiget ben rechten Christum, ber ba ist Gott und Mensch in einer unzertrenntichen Person, so mussen wir nun auch anzeigen, was er eigentlich für ein Mensch sein nach bem Reiche dieser Welt: denn man kann die großen Wunder nicht genug beschreiben, sie sind noch immer größer. Denn wir sollten darzu eine Engelszunge, und dann auch eine irdische haben: so wir denn nur eine irdische haben, so wollen wir doch aus einem englischen Gemüthe schreiben, und mit der irdischen Zunge reden die großen Wunder Gottes.

93. Wir sehen an seine Taufe, und bann seine Bersuchung alsbath auf die Taufe, so werden wir finden unsere neue Wiedergeburt, und bann, in welchem Reiche wir gefangen liegen; und es erfreuet uns hoch in dieser Erkenntniß, daß Gott ist Mensch worben. So wir benn dieses wollen ergreifen, so wollen wir im An-

fang die Caufe Chrifti fegen, und bann bie Berfuchung, fo ftehet's in rechter Ordnung.

Bon ber Taufe Chrifti auf Erben im Jorban.

94. Als wir wissen, daß wir im Falle Abams sind in Gottes Jorn gesallen, indem sich der Geist oder Seele Abams vom Herzen Gottes gewandt in Geist dieser Welt, da alsbald das heilige, himmlische Bild verloschen, und der Jorn in die Finsternis die arme Seele gesangen hielt; da denn der Teusel alsbald seinen Jutritt und Wohnung im Jorn der menschlichen Seele besam: und wenn der Schlangentreter nicht ware ins Scheide Jiel, ins Centrum des Les bens-Lichts alsbald eingegangen, so hätte und der Jorn verschlungen, und waren ewige Gesellen aller Teusel geblieben.

95. So aber ber Schlangentreter ift also ins Mittel getreten, wiewohl nicht in ber Menschheit, sonbern ins Centrum des Lebens-Lichts, so sind die armen gefangenen Seelen, welche wieder umges wandt haben zu Gott, also im Centro wieder an die Gottheit angebunden worden, die der Held in die Menschheit tam: da hat er den ganzen Menschen wieder in seiner Empfängnis und Menscheit angenommen. Und sehen wir das klar in seiner Tause: denn da stund eine Person, die Gott und Mensch war; er hatte den himms

lischen und auch ben irbischen Leib. .

96. Run war aber die Taufe nicht angefeben worben und aufgerichtet um bes irdichen, zerbrechlichen, welcher in die Erde gehöret, auch nicht um bes himmlischen willen, welcher ohne das rein
ohne Makel war; sondern um der armen Seele willen, dieweil der
himmlische Mensch in Christo hatte unsere natürliche Seele in der Marien Leibe an seinen himmlischen Menschen genommen, und auch
zugleich der Irdische an der Seele hing; so hat Gott die heilige Dreifaltigkeit durch Menschen-Hand das Masser des ewigen Lebens im reinen Element genommen, und die Seele darein getauchet oder
getauft, wie ich reben möchte.

97. Siehe, du liebe Seele, du warest aus Gott ausgegangen, aber seine Liebe sing dich wieder, und band dich an seinen Faden mit der Verheißung. Nun kam der Verheißung Erfüllung, und zog dir einen andern neuen Leib an; nun kannst du aber keine ans dere Seele bekommen, denn deine war ohne das aus der Ewigkeit. Nun gleichwie der heilige Geist Mariam überschattete und erfüllete: also hat das Wasser aus der Himmels-Mariar, welches seinen Ansfang aus der Trinität hat, in der Taufe Christi und aller getaufsten Christen die Seele Christi und aller Christen in der Taufe im Jordan überschattet und erfüllet, und also das irdissche Wasser der Ausgeburt in der Seele renoviret und schön gewasschen, daß sie in dem neuen Leibe für sich ein reiner Engel sei, der

für sich mag effen von der himmelsfrucht; und bas ift bie Ursache ber Taufe.

98. D Mensch, bedenke bich! So nun die arme Seele also gebabet im Wasser bes ewigen Lebens, aus dem reinen Element, welches im Ternario Sancto ist, daß sie dasselbe nicht allein von außen genossen, sondern damit erfüllet, gleichwie der heilige Geist Mariam im Ternario Sancto: so stund sie vor sich, verstebe, recht vor sich gegen Gott und in Gott, als eine neugeborne und halbgewaschene Kreatur, und hinter sich gegen dem Zorne der Finsternis im Reich dieser Welt, noch veste angebunden, daß sie also nicht könnte ganz los werden, sie ginge denn in Tod, und breche das Reich dieser Welt rein ab.

#### Bon ber Berfuchung Chriffi.

99. Darum mußte nun Christus nach ber Taufe versuchet werben, und ward gegen bem Reiche ber Grimmigkeit gestellet, ob dieser andere Abam jest und also auf's neue zugerichtet, in bem neuen und alten Menschen, mit ber halb = neugebornen und gewaschenen Seele könnte bestehen, daß er seine Imagination in Gott seitete, und ase vom Verbo Domini. Allba ward die Seele versuchet, ob sie wollte zu Gott eindringen, oder wieder im Seist dieser Welt?

100. Und bu follst hier klar wiffen, baf, als ber Geist Gottes hat diesen Christum in die Muste zu der Versuchung geführet, da ist dem Teufel vergonnet worden in Gottes Born- Neich gegen ihm zu treten, und diesen andern Abam zu versuchen, wie er den

erften im Garten in Eben hatte berfuchet.

101. Da ist nun keine irbische Speise und Trank gewesen, und hat die Seele in Christo nun wohl verstanden, in welcher Herberge sie sei, daß sie in Gott sei, und daß sie konnte aus Steisnen irdisch Brot machen, weil sonst keines da war. Sie sollte aber nicht irdisch Brot essen, sondern himmlisch, aus Ternario Sancto, in ihrem himmlischen Leib; und mußte der irdische Leib im Hunger stehen, auf daß die Seele recht versuchet würde: denn den irdischen Leib hat gehungert, wie der Tert ganz recht im Evangelio saget.

102. Nun sollte ber himmlische in ben irbischen überwinden, daß also ber irbische gleichwie tobt und unmächtig sei, und ber himmlische das Regiment behalte. Nun gleichwie Adam stund im Angel, zwischen Liebe und Jorne, als er versuchet ward, da stunden beide Reiche gegen ihm, und zogen in ihm; und wie Gott ber Bater (1) vor sich in seinem wiedergefasseren Willen das Himmelreich mit der klaren Gottheit ist, und (2) hinter sich in die ewige Wurzel ber Natur sein Grimm und Jorn ist, und ist doch beides im ewigen Bater; und wie in der ewigen Natur der Grimmigkeit das Licht, oder Reich Gottes nicht erkannt wird, und im ewigen Lichte nicht das Reich des Grimmes und Jorns, benn ein jedes in sich

felber ist: atso ist die Seele des Menschen auch; sie hat beide Reiche an sich, in welches sie wirbet, darinnen stehet sie. So sie nun in das Himmelreich wirbet, so ist das Höllenreich todt in ihr: nicht daß es verginge, sondern das Himmelreich wird rähs, und das grimmige Reich wird in Freude verwandelt; also auch so sie ins grimmige Reich wirbet, so ist dasselbe rähs, und das Himmelreich wie todt, od's gleich in sich nicht vergehet, so ist doch die Seele nicht darinnen.

103. Also ist die Versuchung Christi auch gewesen, welch Reich in der Seele mochte siegen: darum ist dem irdischen Leibe die Speise und Arant entzogen worden, und ist das Himmelreich rabs in ihm gewesen, verstehe in Ternario Sancto und in seiner Gottsheit; und das grimmige Reich auch, und der Teusel gegen ihm: da ist die neugewaschene und halb wiedergeborne Seele in Mitten gestanden, und ist von beiden Reichen gezogen worden, wie Adam im Paradeis.

104. Die Gottheit in Christo in Ternario Sancto sprach: Sf vom Vordo Domini, so gehest du aus dem irdischen Menschen aus, und ruhest im Himmelreich! Lebe im neuen Menschen, so ist der alte todt um des neuen willen. So sprach der Teusei zu der Seele: deinen irdischen Leib hungert, auf daß er lebe, weil kein Brot da ist, so mache aus Steinen Brot, daß er lebe. Matth. 4, 3. xc.

105. Und die starke Seele in Christo als ein Mitter stund und sprach: Der Mensch lebet nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte, das durch den Mund Sottes ausgehet; und verzwarf das irdische Brot und Leben, und stellete seine Imagination ins Wort Sottes, und as vom Verdo Domini: de ward die Seele im Himmelreich rahe, und war der irdische Leib wie todt um des Himmelreichs willen; da er doch nicht todt war, sondern ward des Himmels Knecht, und versor sein mächtig Regiment.

106. Als nun das Höllenreich biesen mächtigen Stoß kriegte, und also auf diese Weise überwunden ward, so verlor der Teufel sein Recht in der Seele. Noch sprach er in sich: du hast Recht über den irdischen Leib; und ward ihm eins vergönnet, da sassen er den Leib mit der Seele, und sührete sie auf die Spize des Tempels, und sprach: laß dich hinab, denn du dist mächtig, und kannst alles thun, so werden die Leute sehen, daß du Sott dist, und hast überwunden. Das ist der rechte Flattergeist, damit der Teufel immer will über die Thronen aussahren über die Sottheit, und fähret als so nur in sich selber, ins höllische Feuer, und ergreist die Gottheit wicht.

107. Und allhier ward Abam auch versuchet, ob er wollte stets seine Imagination ins Herz Gottes setzen, so ware er im Paradeisgeblieben; ba er aber sein Gemuth vom Herzen Gottes abwandte im Geift bieser Welt, und wollte über bie Demathigkeit aussahren,

umb Gott gleich fein: fo fuhr er uber Bottes Thron aus in Geift

ber Grimmigfeit, bes Borns.

108. Darum mußte die Seele Chriftigalhier recht versuchet werben, ob sie nun, weil sie bas himmel Brot hatte erhalten, auch wollte in hoffart in Feuers-Macht fliegen, ober ob sie wollte in Demuth nur auf's herz Gottes sehen, und sich bem ergeben, auf baß sie allein in Gottes Willen getragen, und ein Engel ber Demuth wurde, und sich auf sich allein nichts verlassen in eigener

Macht zu fliegen.

109. Und siehet man bes Teufels Meisterstud, wie er bie Schrift anzeucht, und spricht: Die Engel werden ihn auf ben hanben tragen, da es boch allhier nicht um ben Leib zu thun war, sonbern um die Seele, die wollte er in hoffart führen, daß sie sich
follte aus Gottes Liebe reißen, und sich auf ber Engel Tragen verlassen, sie sollte wieder aus bem neuen Leibe ausreißen, welcher ohne
bas wohl fliegen kann, und sollte einen Sprung herunter in den alten thun, und sich auf die Engel verlassen, und sollte also aus

Gott fliegen wieber in Geift biefer Belt.

110. Aber man siehet Christi Ritterschaft; ob er gleich mit seinem irdischen Leibe auf der Spise des Tempels stund, befahl er doch seinen irdischen Leib Gott, und trauete in ihn, daß er allents halben in Gott sei, und sprach zum Teusel: Es stehet geschrieben: Du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Allhier ist recht des Teusels Hoffart im Neich der Grimmigkeit überwunden worden, und ist die Demuth, Stärke und Macht geblieben unsers Christi; und ist Christi Seele in Ternarium Sanctum, als in die demuthige Liebe eingegangen, und hat sich vermählet mit der demuthigen zuchstigen Jungfrau der Weisheit Gottes.

111. Als er benn nun in zweien Wegen verloren hatte, fam er mit ber endlichen machtigen Versuchung, wie er Abam auch that: er wollte ihm bie gange Welt geben, so er nieberfiele und ihn an-

betete.

112. Es war auch Abam um biese Welt zu thun: er wollte biese Welt anziehen, und also barmit gleich sein wie Gott. Diesweil Gott biese Welt hat an sich gezogen, barmit seine großen Wunsber zu eröffnen, so bachte bie Seele in Abam: bu bist Gottes Gleichsniß, bu willst's auch also machen, so bist bu wie Gott: aber sie ging barmit aus Gott aus, in Geist bieser Welt.

113. Nun mußte ber andere Abam ben Stand bes erften Abams bestehen: ba benn versuchet ward, ob die Seele wollte im neuen, heiligen, himmlischen Menschen bleiben, und in Gottes

Barmherzigkeit leben, ober im Beifte biefer Belt.

114. Also ftund nun die Seele Chrifti, als ein theurer Ritter, und sprach zum Satan: Bebe bich weg, Satan! bu follst Gott beisnen herrn anbeten, und ihm allein bienen: ich mag bein nimmer.

Da ist bem Teufel, ber Holle und bem Reiche biefer Welt Urland gegeben worden, und hat gesieget der theure Ritter; und hat sich ber Teufel mussen wegmachen, und ist übstrounden morden das Fedische. Allhier tritt nun der theure Ritter auf den Mond und nimmt alle Gewalt im himmel, Holle und auf Erden in seine Gewalt, und regieret mit seiner Seele im Ternaria Sancto, in dies sem außern Leibe über Tod und Leben.

115. Und allbier ift biefe Belt Chrifto eigen worben; benn er bat fie überwunden, er konnte in Gott leben, und burfte nicht ber

irbischen Speise und Trant.

116. Und foll der Lefer wiffen, daß der Streit mit der Bersstuchung ist in Leib und Seele gehalten worden, und daß uns die Bersuchung Christi auch angehet. Christus hat uns gesieget: so wir unser ganze Zuversicht in Christum setzen, so siegen wir in ihm über Sünde, Tod, Teufel, Holle und auch über diese Welt. Denn ben letzen Sieg hat er in seinem Tode erhalten, da er dem Cherub hat sein Schwert zerbrochen, und dem Teufel die Holle zerfidret, und hat das Gefängniß gefangen geführet, davon du beim Tode

Chrifti magft lefen.

117. Und sehen wir, bag alles mahr ift, wie obgemelbet; benn ba er in ber Bersuchung gesteget, und vierzig Tage mar beftanden, hatte er gang gefleget, bis auf ben letten Sieg im Tobe (benn alfo lang ftund Abam auch im Garten Eben in ber Berfuchung): ba fing er fein priefterlich Ronigreich an, als ein Ronig uber himmel und biefe Belt, mit Bunbern und Beichen; und machte in feinem erften Miracul Baffer zu gutem Beine, machte auch Krante, Blinde, Lahme, Musfatige gefund, febend und rein; auch so wedete er Tobte auf, und erzeigete fich als ber rechte Ronig über Tobte und Lebenbige, und fag auf bem Stuhl Davibs ber Berheifung , und war ber rechte Priefter in ber Debnung Melchisebechs. Alles, mas Aaron mar in bes Baters Macht im Borbilde gemefen, bas mar biefer Sobepriefter Chriftus in ber Rraft, mit Bunbern und Thaten, welches wir wollen im andern Buche nach Diesem gang flar ausführen und beschreiben, so wir leben und und Gott biefes wird vergonnen.

# Das 23. Kapitel.

Bon Chriffi hochwurdigen Teftamenten, als von ber Taufe und feinem letten Abendmahl, am grunen Donnerstage ju Abend mit feinen Iungern gehalten, welches er und ju einer Lete gelaffen.

## Die allerebelfte Pforte ber Chriftenheit.

tion of Could had have been address.

Wie man bis anher um ben Kelch Jesu Christi und um seine heilige Testamenta in Babel getanzet, ist am Tage, ba man auch viel Keieg und Blutvergießen hat badurch angerichtet: was aber für eine Erkenntnis ist in Babel bavon gewesen, bas zeigen die Werke ihrer Liebe unter einander. Das haben ihre Concilia angerichtet, da man bem heiligen Geiste hat seinen Mund gestopfet, und aus Chrissit Priestetthum ein weltlich Regiment gemachet.

- 2. D ihr Sobenpriefter und Schriftgelehrten! mas wollt ibr Chrifto antworten, fo ihr alfo erfunden werdet? Dber meinet ihr, ihr ftehet im Dunkeln? D ihr ftebet vor bem flaren Ungefichte Befu Chrifti, ber ba ift ein Richter ber Lebendigen und ber Tobten. Thut boch eure Mugen auf, und weibet bie Beerbe Jefu Chrifti recht! Er tommt und forbert fie von euch! Ihr feid nicht alle Sir= ten, fonbern eingebrungene, geigige Bolfe; ihr verlaffet euch auf eute Kunft eurer Schulen. Des gilt vor Gott nichts! ber heilige Geift rebet nicht baraus, er laffet fich nicht binben. Bollt ihr Chrifti hirten fein, fo muffet ihr in ber Berfuchung bestehen, und bes Lamms Rleib im Bergen angiehen, und nicht nur ihre (ber Schaafe ber Heerbe) Wolle meinen. Ihr muffet ihnen Speife bes heiligen Geiftes geben in rechter Liebe, und felber Thater fein. Wie wollt ihr fie aber geben, fo ihr nur in ber Bufte feib, und habt euch in ber letten Berfuchung bas Reich biefer Welt ermablet ? Bas foll man boch bavon fagen? Ift boch ber Born entbrannt, traget nur Solg ju, benn Babel verbrennet, bas Baffer ift vertrodes net! Dber mas habe ich mit bir ju thun, bag ich alfo fchreiben muß?
- 3. So wir also haben mit wenigem angezeiget die Menschwersbung und Geburt Jesu Christi bes Sohnes Gottes, und wir aber boch nur also irdisch sind, und können's nirgend begreifen, stehen also und fragen immerdar: Wo ist benn Christus mit seinem Leibe? Wo sollen wir ihn suchen? So lüstert unsere Seele zu schreiben

von feiner Allgegenwart und foldjes wider alles Buthen und Toben des Teufels und Antidrifis.

4. So wir benn klav gesetzt, wie Gott sein liebes herz hat aus seiner Liebe und Barmherzigkeit aus Gnaben wieder zu und gewandt, und wie et unserer Seele habe die Psorte zum himmels reich eröffnet, z. ist und nun ferner zu entsinnen von Christi Leibe. Denn die Bernunft spricht immer: Christi Leib ist im himmel gestsogen; er ist weit von uns, wir mussen ein Reich auf Erden ans richten, damit wir ihm abwesend dienen, wie Jerobeam mit den Kalbern: also heißet das Reich recht Babel.

5. Rubmest du bich ja einen Christen, warum glaubest bu benn nicht Christi Worten, ba er faget, er wollte alle Lage bei und fein, bis an ber Welt Enbe? Datth. 28, 20. Und fpricht ferner, er wolle und feinen Leib jur Speife geben, und fein Blut aum Trante. Item, fein Leib fet bie rechte Speife, und fein Blut fei ber rechte Erant. Joh. 6, 54. 55. Bas verfteheft bu hiermit ? Einen abwesenden? D bu armer franker Abam! Warum bift bu abermal aus bem Parabeis ausgegangen? Sat bich boch Christus wieber hinein geführet: warum bift bu nicht brinnen geblieben? Saheft bu nicht, daß die Apostel Christi und ihre Nachkemmen, welche in Chrifti Parabeis mit ihrer Seele maren, große Wunder thaten, warum bift bu wieber in Geift biefer Welt eingegangen ? Meineft bu, bu willst bas Parabeis mit beiner Bernunft in beiner Runft finben? Weißt bu nicht, baf es ein ander Principium hat, und bag bu es nicht finbeft, bu werbest benn wieber neu geboren.

6. Du sprichst: Christus ist gen himmel gefahren, wie kann er benn in dieser Welt sein? Wenn du weit kommest, so benkest du, er sei allein mit seinem heiligen Geiste allhier in seinen Testas menten gegenwartig, und die Testamenta seien nur ein Zeichen seines Berdienstes. Was sagest du von beinem neuen Menschen? So sa die Seele mit dem heiligen Geist gespeiset wird, was hat denn dein neuer Mensch? denn ein jedes Leben isset von seiner Mutter. Die Seele ist Geist, die isset gestsliche Speise, und der neue Mensch isset von dem reinen Element, und der außere Mensch isset von der

Ausgeburt ber vier Glementa.

7. So nun die Seele von der klaren Gottheit isset, mas hat benn der Leid? Denn du weißt, daß Seele und Leid nicht ein Ding ist: wohl ist es ein Körper, aber die Seele ist Geist und muß getstilche Speise haben, und der Leid muß leibliche Speise haben. Obet willst du dem neuen Menschen irdische Speise geden? So das ist, so dist du noch fern von Gottes Reich. Hat doch Christi himmlischer Leid nicht irdische Speise genossen, sondern nur der außere irdische. Ist doch Christi Leid jest in Ternario Sancto (verstehe in der reinen heiligen Wesenheit, als in der englischen Weit) und isset der Speise des Paradeises, warum auch nicht unser neuer

Mensch? Hat er nicht in der Wuste vierzig Tage himmlische Speise gegessen, und hernach immerdar? Sprach er nicht beim Jacobs-Brunnen zu seinen Jungern: Ich habe eine Speise zu essen, davon ihr nichts wisset. Joh. 4, 32. Und ferner: Bers 34. Das ist meine Speise, daß ich thue den Willen meines Baters im Himmel. Ist Gottes Wille seine Speise, warum nicht auch unsere, so wir in ihm leben? Hat nicht Christi Gottheit das Himmelreich zu einem Leibe angezogen? Ist nicht das reine Element sein Leib, da die Gottheit innen wohnet?

8. So spricht die Vernunft: Der Leib Christi ist an einem Orte, wie kann er überall sein? Er ist eine Kreatur; nun kann ja eine Kreatur nicht auf einmal zugleich überalt sein! Hote, liebe Vernunft, da das Wort Gottes in Marien Leibe Mensch ward, war es denn damals nicht auch hoch über den Sternen? Da es zu Nazareth war, war es nicht auch zu Jerusalem, und überall in allen Thronen? Oder meinest du, da Gott Mensch ward, daß er sei also in der Menschheit eingepresset gestecket, und sei nicht überall gewesen? Meinest du, die Gottheit habe sich in Christi Menschwerdung zertrennet? D nein, er ist nie von seinem Sitz gewichen, das kann nicht sein.

9. Nun so er benn Mensch ist worden, so ist ja seine Menschheit überall gewesen, wo seine Gottheit war; denn du kannst nicht
fagen, daß ein Ort im himmel und in dieser Welt sei, da nicht
Gott sei: wo nun der Bater ist, da ist auch sein herz in ihm, da
ist auch der heilige Geist in ihm. Nun ist sein herz Mensch worben, und ist in der Menschheit Christi: so du nun wolltest denken,
Ehristi Leib ist ferne im himmel, so mußt du ja auch sagen: das
herz Gottes ist in ihm. Wolltest du denn nun sagen, wenn du
sagest, Gott der Bater sei allhier gegenwärtig, es sei nicht auch sein herz in ihm allhier gegenwärtig? Ober willst du Gottes herz zertheilen, und willst einen Funken in Christi Leibe haben, und dann
das andere ganz überall? Was thust du? Stehe ab, ich will die
zeigen den rechten Grund wahrhaftig und eigentlich!

10. Siehe, Gott ber Bater ift überall, und sein herz und Licht ift überall in bem Bater; benn es wird von Ewigkeit immer überall in bem Bater geboren, und seine Geburt hat keinen Anfang noch Ende: es wird noch heute immer vom Bater geboren. Und da es gleich im Leibe Maria war, so stund es boch in der Geburt bes Baters, und ward vom Bater immer geboren: und der heilige Geist ist von Ewigkeit immer vom Vater durch sein herz ausgegangen; benn die ganze Geburt der Gottheit ist nichts anders, und kann

nicht anders thun.

11. Nun ift ber Bater großer benn alles, und feine Barmberzigkeit auch großer benn alles, und ber Cohn in ihm auch gros fer benn alles: und bas Clement fiehet in feiner Barmberzigkeit, und ist so groß als Gott, allein baß es von Gott erboren ist, und ist wesentlich, und ist unter Gott; und darinnen ist Tornarius Sanctus, mit Gottes Weisheit in den Wundern, denn alle Wunsder werden darinnen eröffnet. Und das ist Christi himmlischer Leid, mit unserer hie angenommenen Seele darinnen, und die ganze Fülle der Gottheit im Centro darinnen; und ist die Seele also mit der Gottheit umgeben, und isset von Gott, denn sie ist Geist. Als so, meine liebe Seele, so du in Christo wieder erboren wirst, so zeuchst du den Leid Christi an aus dem heiligen Element, und der giebt deinem neuen Leide Speise und Trank, und der Geist dieser Welt in den vier Elementen dem alten itdischen.

12. Also wisse hochtheuer: gleichwie Christus hat einen Bund im Garten Eben mit uns gemacht, daß er also wolle (wie oben bemeldet) ein Mensch werben: also hat er auch einen Bund gemacht mit uns, nachbem er das Irdische ablegete, und hat uns seinen Leib zur Speise beschieben, und sein Blut zum Tranke, und das Wasser bes ewigen Lebens im Urkunde der Gottheit zu einer heiligen Taufe, und befohlen, daß wir solches sollen brauchen bis er wiederkomme.

13. Nun sprichst du: Was hat Christus seinen Jungern im letten Abendmahl gegeben, da er bei ihnen am Tische saß? Siehe, die Gottheit ist nicht umfaßlich, und der heilige Leib Christi ist auch nicht meßlich; er ist wohl kreaturlich, aber nicht meßlich; er gab ihnen seinen heiligen himmlischen Leib und sein heiliges himm-Blut zu essen und zu trinken, wie seine eigenen Worte lauten, Matth. 26, 26. 27. 28.

14. Sprichst du: Wie kann das sein? Sage mir, wie kann das sein, daß das heilige Element hat diese Welt angezogen, und hat ein ander Principium in dem Leibe dieser Welt, und das heis lige Element ist Christi himmlischer Leib? Also hat Christus seis nen Jüngern außerlich Brot gegeben und außerlichen Wein im Reiche dieser Welt, und darunter seinen himmlischen Leib im andern Principio, welcher das außere halt, und sein himmlisches Blut, darinnen die himmlische Tinctur stehet und das heilige Leben.

15. So spricht die Vernunft: das ware ein fremder Leib in fremdem Blute, und ware nicht der Leib feiner Kreatur. Liebe Vernunft, sage mir, wie das ein fremder Leib sein kann? Wohl ift er in einem andern Principlo, aber von keiner andern Kreatur. Sprach nicht Christus Joh. 8, 23. Ich bin nicht von dieser Welt? und er war boch auch wahrhaftig nach dem außern Menschen von dieser Welt. Der verstehest du das allein von seiner Gottheit, wo bliebe dann seine ewige Menschheit, nach welcher er ein Konig der Berheisung auf dem Stuhl Davids war?

16. So uns die Berheißung hatte konnen ranzioniren, so hatte bas Werk nicht burfen erfolgen; so hatte Moses auch konnen bas Bolk Mrael ins rechte gelobte Land einfuhren, welches auch Josua.

ber ba war ein Borbild bieses Jesu Christi, nicht thun konnen, fonbern fuhrete sie nur ins Land ber Beiden, ba immer Krieg und

Streit war, und nur ein Sammerthal.

17. Aber dieser Christus siet auf bem Stuhl Davids, auf bem Stuhl ber Berheißung. Gleichwie David war ein außerlicher König, und in seinem Geiste ein Prophet vor Gott, und saß also außerlich als ein Nichter in der Welt, und innerlich als ein Priesster vor Gott, der da von diesem Christo weissagete, daß er kommen sollte, und hieß alle Thuren aufmachen und Thore hoch erheben, daß dieser König der Ehren einzöge: also redete er nicht allein von seiner Gottheit, aus welcher er weissagete, denn die war ohne das bei ihm, und er redete in derselben Kraft und Erkenntniß, sondern er weissagete von seiner ewigen Menschheit; denn das wäre kein König, der nur im Geiste da säße, den könnten wir nicht sehen und mit ihm umgehen; aber das ist ein König, der in der Menschheit da sißet.

18. Run ift berfelbe Ronig von Gott verheißen worben , baß er foll befigen bie Thore feiner Feinbe, und foll bie Feinde gefan=

gen fuhren, und find biefelben Feinbe bie Teufel.

19. Wie meinest du nun, so dieselbe Kreatur hatte die Teusfel zu Jerusalem gebunden, und als eine mestiche Kreatur, die nicht weiter reichte, gefangen geführet, wer hatte denn die zu Rom gestunden? Sprichst du: seine Gottheit. D nein, das war nicht ihr Umt; die Teusel sind ohne das ins Baters innerste Wurzel in seinem Borne: es mußte es nur eine Kreatur thun, die so groß ware.

baß fie überall bei ben Teufeln fein fonnte.

20. Darum mußte Christus in seiner Versuchung bas Reich bes Jorns und seiner Ausgeburt überwinden: und in seinem Eingange in Tod zertrat er der Schlange (dem Teufel und allen Teufeln) den Kopf, und nahm sie gefangen. Das sollst du also versstehen, daß das innere Element, welches halt den ganzen Leib dieser Welt, Christi ewiger Leib ist worden; denn die ganze Gotthett in dem Worte und Herzen Gottes ist allba eingegangen, und hat sich vermählet in Ewigkeit darinnen zu bleiben; und ist dieselbe Gottheit eine Kreatur worden, eine solche Kreatur, die überall sein kann, wie die Gottheit selber. Und dieselbe Kreatur hat alle Teufel im Reich dieser Welt gefangen: und alle Menschen, welche mit ihrem Gemüthe sich zu diesem Christo nahen, und seiner im rechten Ernste begehren, die werden durch des Baters Geist, als von der klaren reinen Gottheit, in diese Menschheit Christi, als ins reine Element, vor die Trinität gezogen.

21. Und so sie beständig bleiben und nicht wieder von Gott ausgehen in die Sucht bes Teufels, so wird in ihre Seele die eble Perle gesäet, als das Licht Gottes: bas zeucht an sich ben edlen Leib Jesu Christi mit dem Paradeis und himmelreich; und machfet

an der Seele der rechte neue Mensch Christus in der himmischen Jungfrau der Weisheit Gottes im Tornario Sanoto im Himmelveich. Und ist also ein solcher Mensch nach diesem neuen Menschen im Heibe Jesu Christi, und nach dem alten irdischen Menschen, welcher dem Heiligen anhanget, in dieser Welt im Suns den hause; und treibet den neuen Menschen die Gottheit und den alten der Geist dieser Welt, die er den im Tode ableget. Denn er ist ein Mensch im himmel geboren, in der Barmherzigkeit Gottes, im Leibe Jesu Christi. (Mit dem innern Seelen-Menschen in der neuen Geburt im himmel der Ewigkeit; und mit dem außern sterblichen Menschen in der Eitelkeit der Zeit, darinnen das Sundensch noch lebet.)

22. Ich seie hoch: Siehe, wie die Thron und Kursten- Ensgel im Anfang sind durch die Weisheit Gottes erblickt; welchen Blick das Fiat gefangen hat zu schaffen, und im Thron-Engel die unzählbare Bielheit, alles nach der ewigen Weisheit in den Wunsdern Gottes, welches alles also geschaffen worden im Fiat Gottes nach allen Essentien des ewigen Limbi Gottes: daß also alle Engel in jedem Thron ihren Willen in den Thron und Kursten-Engel geden, wie solches beim Falle Lucifers genug zu erkennen ist, und auch an den Regionen der königlichen Regimente dieser Welt mag erkannt werden, so nicht der Teusel die rechte Einigung also verwüsste, wie denn gar kläglich zu sehen ist.

23. Also auch, bu ebles bochtheures Gemuth, verstehe uns boch, ist diese andere hochtheuere Schöpfung im Fiat. Als Gott sah und erkannte unsern kläglichen Fall, erblickte er sich durch seine heistige ewige Jungfrau seiner Weisheit in den ewigen Wundern in der Barmherzigkeit, so aus seinem Herzen immer erboren wird, und fassete mit seinem Blick den Thron, und erblickte sich ferner in dem Ahron in Vieltausendmaltausend ohne Jahl, und seizete seinen Bund mit seinem Eide darein, mit seiner theuren Verheisung vom Weisdes Saamen.

24. Also, mein hochtheures Gemuth, vernimm's: berselbe Thron ist in der Zeit, als die Zeit seines Bundes eröffnet ward, ein Hoch- Fürsten-Engel in der Barmherzigkeit Gottes, im heiligen reinen Element im Tornario Sancto (das ist, in der heiligen Erde, in welches die Gottheit substantialisch erkannt wird) worden, also das die ganze Barmherzigkeit Gottes, welche unmeslich und überall ist in Tornario Sancto, welche auch also groß ist im heiligen Element, welcher den Himmel und diese Welt halt, ein Mensch worden, das ist, eine substantialische Gleichnis des Geistes der Trinität, in welcher die Trinität mit ganzer Fülle wohnet. Kol. 2, 9. Und in diesem großen Thron- und Fürsten-Engel ist im Ansang und von Ewigekeit gestanden der Blick in der unendlichen Wielheit aus allen Essen

tien im Limbo bes Baters, und in Beit ber Berheifung recht im

25. Alfo stehet jest noch auf heute alle Ding in bem Schaffen, und hat die Schöpfung tein Ende bis ins Gericht Gottes,
ba wird basjenige, welches im heiligen Baume ist gewachsen, von
ben unheiligen Disteln und Dornen geschieden werden. Und sind
wir Menschen dieselben unzählbaren Blicke im Fiat des großen fürstlichen Thrones; und die wir heilig sind, werden geschaffen in dem Leibe dieses Fürsten in Gott; die wir aber verderben, werden ausgeworsen, als faule Aepfel für die Saue des Teufels.

26. Alfo find wir in Chrifto Jesu versehen worden, ebe ber Welt Grund ift geleget worden, bag wir feine Engel und Diener in seinem hochfürstlichen Throne in bem Leibe seines Elements feint sollen, in welchem fein Geift, als die beilige Trinitat, wohnen will-

27. Dieses wollte ich dir am Reiche biefer Welt klar erweisen, ja an allen Dingen: bu follst nicht etwas können nennen, baraus nicht zu erweisen ist, so es uns Gott zuließe. Weit es aber zu viel Raum barf, will ich ein eigen Buch bavon schreiben, so es ber Herr zulässet.

28. Darum, meine liebe Seele, fei lebenbig, und fiehe, was bir bein ebler Brautigam zu einer Lete in seinen Testamenten hat gelafesen: als namlich in ber Taufe bas Waffer seines Bundes aus feisnem heiligen Leibe bes Urkundes, ba wir in biefer Welt, als in ber Ausgeburt seines Leibes, erkennen vier Dinge, als Feuer, Luft,

Baffer, Erbe, barin unfer irbifder Leib ftebet.

29. Also auch im himmlischen Leibe stehen solcher vier Dinge: bas Feuer ist bies Anzündung der göttlichen Begierde; das Wasser ist bassenige welches das Feuer begehret, davon das Feuer sanft und ein Licht wird; die Luft ist der freudenreiche Geist, der das Feuer aufbläset und in dem Wasser die Beweglichkeit machet; und die Erde ist recht das Wesen, was in den dreien erboren wird, und heißt recht das Wesen, was in welchen die Tinctur erboren wird im Lichte der Sanstmuth, darinnen das heilige Blut aus dem Wasser, als ein Del des Wassers erboren wird, in welchem das Licht scheinet und der Geist des Lebens stehet.

30. Alfo, verstehe, ift bas Wasser bes ewigen Lebens in bem Limbo Gottes, in Tornario Sanoto, und bas ift bas Wasser, welches die Seele täufet, so wir ben Gebrauch seines Testaments haleten; benn die Seele wird in Christi Bunde in basselbe Wasser eine getauchet und gewaschen, und ist recht ein Bad der Wiedergeburt. Denn sie wird mit dem Eintauchen in das heilige Wasser vom heistigen Wasser empfangen und erquicket, und kommt in Bund Christi, in die Seele Christi, zwar nicht drein, sondern in seinen Leid, und wird Christi Seelenbruder; benn' Christi Seele ift eine Kreatur als unsere Seelen, und ist im Leide der Barmberzigkeit in der Trinität

barmit umgeben, und berfelben in sich habhaft zu einer Speise und Starke: also auch unsere Seelen im Bunde, so fie treu und , an Gott bleiben, sind sie Christi Seelen Bruder.

31. Denn dieses Pfand, als unsere Seele, hat Christus von und Menschen in Maria angenommen: deß freuen wir und in Ewigeteit, daß Christi Seele unser Bruder, und Christi Leib unser Leib im neuen Menschen ist.

32. Sollte ich mich nicht freuen, daß meine Seele in Christi Leibe ist, und Christi Seele mein Bruber, und die heilige Trinistät meiner Seele Speise und Kraft? Wer will mich richten, ober fangen ober verderben, so ich in meinem rechten Menschen in Gott bin, so ich unsterblich bin in meinem neuen Menschen? Was zage ich benn viel in dem Irdischen, welcher der Erde gehöret! Nehme ein jedes das Seine, so wird meine Seele des Treibers las.

33. Dber mas soll ich sagen; muß ich nicht in diesem Leibe, ben ich allhier trage in der Irdigkeit, durch den neuen Menschen Gottes Wunder eröffnen, daß also seine Wunder offenbar werden ? Richt rebe ich allein von mir, sondern von allen Menschen, gut und bose: es muß ein jeder in seinem Relche die großen Wunder eröffnen, darinnen er stehet, es sei in Liebe oder Zorn; es wird nach Zerbrechung der Welt alles in der Figur stehen, denn diese Welt stehet jest in der Schöpfung und im Saamen, und ist gleich einem Acker, der Frucht träget.

34. Alfo wollen wir ein jeder fein Tagwerk in seinem Acker hervorbringen und vollenden, und in der Erndte wird ein jeder in seiner Arbeit stehen, und seines Gewächses, so er gesäet, genießen. Darum soll meine Hand nicht laß sein zu graben, sagen wir ohne Scherz, hochtheuer in den Wundern Gottes erkannt, im Rath ber edlen Jungfrau.

#### Bon dem Gebrauche ber hochwurdigen Teftamenta Jefu Chrifti, bes Cohnes Gottes.

35. Christus hat ben Brauch ber Taufe mit Johanne angefangen, welcher sein Borlaufer war, und Johannes war vor Christo zu dieser Welt geboren, das bedeutet was: thue die Augen auf! Gleichwie das Wasser ist im Urkunde, und eine Ursache und Ansfang des Lebens, und in dem Wasser wird erst durch die Tinctur der Sulphur erboren, in welchem das Leben rege wird; und die Tinctur erbieret wieder den Sulphur und das Wasser, in welchem hernach das Blut in der Tinctur wird: nun also, wie des Lebens Ansang ist, also mußte auch die Ordnung in der Wiedergeburt sein, daß die arme Seele erst empfinge das Wasser des ewigen Lebens, und in dasselbe eingetauchet wurde; alsdann giebt ihr Gott das Senston der Perle, daß so sie bieselbe annimmt, ein neu Gewächs in Gott wird.

36. Darum hat er seinen Engel vor ihm hergesandt, daß er mit dem Wasser des ewigen Lebens tause; denn so kam der ewige Leib, in welchen die Seele mußte eingehen, und in seiner Tinctur in seinem Blute wieder neugedoren und in den Leib Christi versetet werden. Darzu im Schreiben viel Raum gehörete, will's aber kurz enden, und im andern Buch melden, und jest zum Wesen des Brauchs greisen; denn der Einfältige ist sast undegreislich, so wollen wir kindlich mit ihm umgehen, od er möchte sehend werden und die Perle sinden. Denn nicht alle werden sinden, was wir in Gottes Liebe gefunden haben; od wir's wohl gern allen gönneten, so ist doch ein Großes darzwischen, als das geschwule Neich dieser Welt mit dem Teusel, der wird sich wehren als ein gebeißiger Hund, wiewohl ihn der Lilie Ruch unmächtig machet, so wollen wir jest kindlich reden.

37. Der Diener im bruberlichen, christichen Umte bes Bunsbes und Testaments Christi nimmt Wasser, und geußt bas in seinem Bunde und Testament auf Befehl Christi dem Täusling aufs Haupt, im Namen des Bundes, und im Namen der heiligen Dreisfaltigkeit, des Baters &, Sohnes & und heiligen Geistes &. Das ist nun Christi Befehl gewesen, und hat damit seinen Bund mit uns aufgerichtet, und ist ein Testament, welches er hernach mit seinem Tode bestätigte. Das sollen wir thun und nicht lassen; es siehet nicht in der Christen Willstagu thun ober zu lassen; sondern wollen sie Christen sein, so sollen sie das thun, oder verachten sein

Testament, und wollen nicht ju ihm fommen.

38. Denn ber Testator stehet im Bunde und spricht: Komm, und wer nicht kommen will, der gehet nicht zu ihm ein; darum liege's nicht an unserer hohen Erkenntniß und Wissenschaft, denn er stehet in seinem Bunde, und ist ihm das neugeborne Kind so lieb als der alte sundige Mensch, welcher umkehret und in seinen Bund tritt. Denn es lag nicht an uns, daß er Mensch ward, und uns in seine Liebe nahm; sondern an seiner Liebe in seiner Barmherzigkeit. Wir wußten nichts von ihm, oder ob uns möchte gerathen werden, allein er erwählete uns, und kam aus Gnaden zu uns in unsere Menschheit, und nahm sich unserer an: so war doch sein Bund der Verheißung ein Liebe Bund aus Gnaden, und nicht aus unserm Vorwissen und Verdienste. Darum, wer anders lehret, der ist ein Babel, und verwirret den Bund Ehristi.

39. Denn Christus sprach auch Matth. 19, 14. Laffet die Rindlein zu mir kommen, benn solcher ist das Reich Gottes. Sprich nicht: Was soll einem Kinde die Taufe? Es versteht's nicht. Es liegt nicht an unserm Verstande, wir sind allzumal unverständig am Reiche Gottes. So das Kind, bein Zweiglein, ist in deinem Baum gewachsen, und stehest im Bunde: warum bringest du nicht auch dein Zweiglein in den Bund? Dein Glaube ist sein Glaube, und beine

Buverficht im Bunde ju Gott ift feine Buverficht; es find ja beine Effentien und von beiner Seele erboren. Und bu follft theuer miffen [bift bu ein rechter Chrift im Bunde Jesu Chrifti], bag auch bein Rind in feines Lebens Ungundung in ben Bund Chrifti tritt, und ob's in Mutterleibe fturbe, im Bunde Christi erfunden wird; benn Die Gottheit ftehet im Centro bes Lebenslichts: fo nun ber Baum im Bunde fiehet, billig auch feine 3weige.

40. Nicht follst bu barum die Taufe unterlassen: benn fo bas Rind zur Welt geboren ift, fo ift's von feinem Baume abgetrennt, und ift in biefer Belt; ba foll's felber in Bunde treten, und bu mit beinem Glauben follft's barftellen, und mit beinem Gebete Gott in feinen Bund geben: es barf feiner Pracht bazu, mit welcher ber

Bund verunehret wird, es ift Ernft.

41. Es find brei Beugen zu biefem Bunde : Giner heißt Gott Bater, ber andere Gott Sohn, und ber britte Gott heiliger Geift; die find ber Wertmeister, bie bas Umt treiben, die ba taufen. Go bu unflatige Spiegelhure nun also kommft gepranget, und bringeft bie arme Seele gum Bunde Chrifti, ftebeft nur und prangeft, verftebeft wohl nichts von ber Taufe, thust wohl nicht eins ein Bater unfer gu Gott: mas meinest bu, wie du por diesem Bunde, vor ber beiligen Dreifaltigkeit fteheft? Wie eine Sau vorm Spiegel!

42. Der foll ich fchweigen? Ich muß es fagen, benn ich fehe es; thue, mas du willst, es ift mahr, bu tragest eine neugewaschene Seele von der Taufe; aber du bisteine besudelte Sau, wohl im Reiche aller Teufel, aber das Bad der Wiedergeburt liegt nicht an dir: so du gleich ein Thier bift, und ferne von Gottes Reich es liegt an Chrifti Bunbe.

43. Aber bas fage ich nach meiner Erkenntnig, und nicht aus Befehl: fo bie Eltern Gottlofe, auch wohl im Reiche des Teufels find, und haben aus ihren falfchen Effentien alfo ihre Frucht gezeuget, in benen wohl tein Glaube ift, ale nur eine falfche Schein = Beuchelei, daß sie also nur fur Christen Spotts halben wollen geachtet sein; und wie der Teufel sich auch oft in Gestalt des Lichtengels verstellet, und schicken benn auch ihre Rinder mit bergleichen geschmuckten falfchen Engeln vor den Bund Chrifti, daß es wohl gang gefährlich ift: welches fich bann auch alsbald in bes Baumes Bachsung er-Der Bund bleibet mohl, aber es will ein Ernft fein, bem Teufel zu entstiehen; es mag auch wohl manches im Borne Gottes getauft werben, weil man ben Bund nur verachtet, und manchmal wohl heillose trunkene Pfaffen barzu find, die wohl auch im hollis Schen Feuer bis über ben Ropf fteben.

44. Darum flebet ber Gnabenbund auch wohl zum Beugniß über ben Saufen ber Gottlofen: und bas, mas fie fehen und wiffen,

aber nicht im Ernft thun, wird fie richten.

45. Nun fpricht die Bernunft: Die ift benn die Taufe, ich febe doch nur Baffer und Borte? Bore, liebe Bernunft, bein aus 21\*

Berer Leib ist auch nur in dieser Welt, darum muß ein außerlich Wasser darzu sein; aber gleichwie der verborgene Mensch Christus mit seinem reinen Element die Ausgeburt dieser Welt (als die vier Elementa, in welchen unser Leib stehet) halt, und ist alles sein: also auch halt er das außere Wasser, und taufet mit dem innern Wasser seinen beiligen Lebens, aus seinem heiligen Leibe. Denn der heilige Geist im Bunde taufet mit dem innern Wasser, und der Diener taufet mit dem außern; der außere empfähet das irdische elementische Wasser, und die Seele das Wasser des Bades in der Wiedergeburt.

46. Die Seele wird im heiligen Wasser gewaschen, und bas Wort stehet gegen ihr, und sie im Bunde: nun mag sie nach ber Perle greisen. Db sie wohl hinter sich am Reich dieser Welt ansgebunden stehet, so stehet sie doch im Bunde. Und so sie also im rechten Glauben der Eltern, Priester und Beistehenden im Bade der Wiedergeburt gewaschen ist, und in Bund getreten, mag sie der Teufel nicht ruhren, bis sie erkennet, was bose und gut ist, und in

berfelben eine in freien Willen eingehet.

47. So sie nun in die Bosheit dieser Welt eingehet, und lases sich den Teufel' ziehen, so gehet sie aus dem Bunde aus, und verlässet Gott und himmelreich: da stehet dann die edle Jungfrau Gottes im Centro des Lebenslichts, welche sich alsobald im Eingange bes Lebens ins Centrum des Lebenslichts begiebet, der Seele zu einem Geleitsmanne, zu einen lieben Buhlen, und warnet die Seele vorm uns göttlichen Wege, sie soll umkehren, und wieder in Bund treten: wo nicht, und sie in des Teufels Reich bleibet, so bleibet sie im Centro des heiligen Paradeises stehen, und ist eine Jungfrau für sich, aber die Seele hat sie betrübet. Also sind sie geschieden; die Seele komme benn wieder in wahrer Reue und Buße, so wird sie von ihrer Jungfrau mit großen Ehren und Freuden angenommen.

48. Darum hat Christus zwei Testamenta gemacht: eines in bem Wasser bes ewigen Lebens, und bas andere in seinem wahren Leib und Blute; daß, ob je die arme Seele vom Teusel wieder bessubelt wurde, daß sie doch in dem andern kann wieder in Christi Leib eingehen. Und so sie umkehret mit Reue über ihre begangene Sunde, und sehet ihr Vertrauen wieder in die Barmherzigkeit Gotstes, so tritt sie wieder in den ersten Bund, so mag sie zu dem ansbern Testament kommen, und sich zu Gott nahen, so wird sie mit Freude mieder angenommen, wie Christus spricht: daß mehr Freude im Himmel ist über einen armen Sunder, der Busse thut, denn über neunundneunzig Gerechte, die der Busse nicht bedürfen.

49. So spricht die Bernunft: Ich sehe nur Brot und Bein, und Christus gab seinen Jungern auch Brot und Bein. Antwort.

50. Gleichwie die Taufe im Aeußern ein Wasser ist, und bas innere ist bas Wasser bes ewigen Lebens, und die heilige Dreifals

tigkeit taufet; wie am Jordan ju feben, daß brei Personen erschies nen, ber Gohn Gottes im Baffer, und ber Bater in ber Stimme bes Worts, und ber beilige Geift über bem Baffer auf bem Saupt Christi fchwebend, und taufen alle brei Personen in ber Gottheit biefen Menschen Chriftum Matth. 3, 15. 2c.

51. Alfo auch im Abendmahl: bas Aeußere ift Brot und Wein, wie bein außerer Mensch auch irdisch ift, und bas Innere in seinem Teftament ift fein (Chrifti) Leib und Blut, bas empfahet bein innerer Menich. Berftebe es recht: Die Seele empfahet Die Gottheit, benn fie ift Beift, und bein neuer Menfch empfahet Chrifti mahrhaftigen Leib und Blut, nicht als einen Gebanken im Glauben (wiewohl der Glaube auch da fein muß), fonbern im Befen, bem

außern Menfchen unfaglich.

52. Nicht vermandelt sich bas Heilige in bas Meußere, baß bu wolltest sagen von bem Brot, bas bu mit bem außern Munde iffest, sowohl auch von dem Weine, den du mit dem außeru Munbe trinkeft, baffelbe außere fei Chrifti Fleifch und Blut: nein, fon= bern es ist ber Raften, und da es boch ber Raften nicht kann faffen noch einsperren, gleichwie biefe Welt den Leib Chrifti im beili= gen Clement, ober wie ber außere Leib an uns nicht tann ben in= nern neuen an ber Seele faffen. Das lehret bich auch bas erfte Abendmahl Christi, da Chriftus bei seinen Jungern am Tische faß, und gab ihnen seinen beiligen verborgenen Leib und Blut unter Brot und Bein, auf feine eigene Urt, ju effen und ju trinken.

53. Denn bu kannst nicht sagen, so bu bas gesegnete Brot angreifest: Die halte ich in meinen Sanben ben Leib Chrifti; ich kann ihn betaften. Dein, mein Befelle, bas Meugere ift irbifch Brot aus bem außern Element, und bas Unbegreifliche im heiligen Element ift Chrifti Leib, ber wird bir in biefem feinen Bunde und Testament unter bem außern Brot bargereichet, ben empfahet bein neuer Mensch, und ber alte bas Brot; also auch mit dem Weine.

54. Mache mir mit Chrifti Leibe und Blut feine Absentiam ober Abmesenheit: die Seele barf nicht weit barnach laufen, auch fo ift ber Leib Chrifti in feinem Blute nicht ber Seele Speife in biesem Testament; sonbern bie blofe Gottheit ift ber Geele Speife, und ber Leib Chrifti ift bes neuen Menschen (welchen die Seele hat aus dem Leibe Jefu Chrifti angezogen) Speife. Der Leib und bas Blut Jesu Chrifti speiset ben neuen Menschen: und so der neue Mensch treu bleibet im Leibe Jefu Christi, so wird ihm die edle Perle des Lichtes Gottes gegeben, daß er kann feben die eble Jungfrau der Beisheit Gottes; . und die Jungfrau nimmt die Perle in ihrem Schoof, und gehet ftets mit ber Seele in bem neuen Leib, und warnet die Seele por bem falfchen Wege. Was aber bas fur eine Perle fei, munichete ich, daß sie alle Menschen kenneten: aber wie sie erkannt wird, das ift leiber vor Augen; sie ift schoner als ber Sonne Glang, und

großerschäßig als bie gange Welt: aber wie helle fie ift, so ift fie

boch auch fo heimlich.

55. Nun spricht die Vernunft: Was empfähet benn ber Gottlose, der nicht wiedergeboren ist? Untwort. Hore, meine Bernunft,
was saget St. Paulus 1. Kor. 11, 29? Darum, daß er nicht unterscheidet den Leib Christi, empfähet er's ihm zum Gerichte; wie
der Herr beim Propheten saget: Mit ihren Lippen nahen sie sich zu
mir, aber ihr Herz ist fern von mir. Esai. 29, 13. Und
wie vorn gemeldet: wer von Gott ausgehet, der gehet in seinen
Born ein.

56. Wie willst bu ben heiligen Leib Christi in ber Liebe empfahen, so bu ein Teufel bist? Ist doch der Teufel auch ein Engel gewesen, warum ging er aus Gott aus (in die grimme Matrix)? So nur bein alter Mensch im Jorn an deiner Seele ist, und kein neuer, so empfähet beine Seele den Jorn Gottes, und dein alter Mensch das elementische Brot und Wein. Man wirft die edle Perle nicht vor die Saue: zwar das Testament stehet da, und der Testator labet dich dazu, du aber spottest deß, er wollte dir gern helsen, und du willst nicht.

57. Nicht fage ich, bag bu im Brot und Wein Gottes Born empfähest, sondern in beiner falschen Zuversicht: du bist mit Leib und Seele im Zorne, und willst nicht ausgehen. Was nahest du denn viel zu Gottes Bunde, so du vom Teufel gefangen bist? Meinest du, Gott werde beine Heuchelei schmuden, und werde seine Perle daran hangen, so du ein Wolf bist? Du heulest mit den Hunden; bein Mund betet, und beine Seele ist ein Schalk.

58. Wenn sie vom Testament Christi gehet, so gehet sie wieber in Raubstall, und ift ein Morder: sie heulet mit den Hunden,
sie ist eine meineidige Hure. Wann sie vom Bunde gehet, so gehet sie in Hurenwinkel, in Diebswinkel; da stehet man denn und
giebt große Heiligkeit vor: Uch, es ist mir heute ein heiliger Tag,
ich darf nicht sundigen! und benket doch, morgen oder übermorgen

willft bu wieder hingehen.

59. D du Schalk, bleib nur von Christi Testament außen, so du nicht einen andern Menschen dazu bringest! Du bist nur ein Morber, und argerst beinen Nähesten, so lange du auf solchem Wege bist. Dein Gebet ist falsch, es gehet dir nicht von Grund beines Herzens: bein Herz begehret nur die Wollust dieser Welt, und dein Gebet nimmt der Treiber auf, der ist dein Gott: darum benke was du thust!

60. D Babel, wir hatten viel mit bir zu reben, aber allhier nicht. Es wird einst mit dir im Born geredet werden, davon bie Elementa werben erzittern. Gehe aus, es ift Zeit, daß sich ber

Born lege.

# Das 24. Kapitel.

Bon rechter mahrer Buße: Wie ber arme Sunder wieder zu Gott in seinen Bund kann tresten, und wie er seiner Sunden kann los werben.

Die Pforte ber Rechtfertigung bes armen Sunbere vor Gott.

Ein schöner Spiegel für alle hungrige buffertige Seelen.

Mein lieber Lefer! wir fugen bir biefes, bag alle Dinge vom Urtunde her ber Wefen aller Wefen, ein jedes von feinem Urtunde feinen Trieb in feiner Geftalt hat, und machet immer baffelbe Befen, beffen der Beift ichwanger ift: ber Leib muß immer in bemfelben arbeiten, worinnen ber Geift entzundet ift. Go ich mich entsinne und bente, warum ich also schreibe, und es nicht anbern Scharffinnigen fteben laffe, fo finde ich, bag mein Beift in biefem Wefen, bavon ich schreibe, entzundet ift; benn es ift ein lebendig laufend Feuer biefer Dinge in meinem Geifte: barum, mas ich mir auch fonft vornehme, fo quillet boch immer das Ding oben, und bin alfo in meinem Beifte bamit gefangen, und ift mir aufgeleget als ein Wert, bas ich treiben muß. Go es benn je mein Wert ift, bas mein Beift treibet, fo will ich mir's zu einem Memorial fchreis ben, und eben auf eine folche Urt, wie ich's in meinem Geift erkenne, und bann auf die Urt, wie ich bagu gekommen bin; und will nichts Fremdes fegen, mas ich nicht felber erfahren habe, damit ich mir nicht felber ein Lugner vor Gott erfunden merbe.

2. Ware es nun, daß Einen lufterte mir nachzufahren, und begehrte dieser Dinge Wissenschaft, davon ich schreibe, dem gebe ich ben Rath, daß er mir in der Nachfolge-Tafel nicht mit der Feder alsodid, sondern mit der Arbeit des Gemuths nachfahre, so wird er erfahren, wie ich habe können also schreiben, da ich doch nicht von der Schule dieser Welt gelehret bin, als nur ein klein wenig, mit dieser geringen Handschrift, wie vor Augen ift.

3. Weil ich aber jest mit bem Artikul ber Bufe umgehe, fo fuge ich bem Lefer, bag in meinem Ernste mir biese Feber ist gesgeben worben, welche mir ber Treiber wollte zerbrechen, ba ich bann also einen ernsten Sturm mit ihm angefangen, baß er mich zu Boben unter bie Fuße bes Treibers geworfen hatte; aber ber Obem Gottes half mir auf, baß ich noch stehe, und habe noch bie

erste Feber in meinem Gemuthe, barmit will ich fortschreiben, und follte ber Teufel aus Bosheit bie Bolle fturmen.

4. So wir benn nun wollen von diesem ernsthaften Artikul reben, so mussen wir von Jerusalem gen Jericho gehen, und sehen, wie wir unter ben Mördern liegen, welche uns also sehen haben verzwundet und zerschlagen, daß wir bald todt sind; und mussen unsehen nach bem Samariter mit seinem Thier, daß er uns verzbinde, und in seine Herberge führe.

5. D kläglich und jammerlich ist's, daß wir von den Mördern, ben Teufeln, sind also hart geschlagen worden, daß wir halb todt sind, daß wir auch unsere Schmerzen nicht mehr fühlen! D wenn doch der Arzt käme, der uns verdünde, daß unsere Seele wieder les bendig würde: wie wollten wir und freuen! So richtet die Begiers de, und hat ihr sehnlich Münschen: und wiewohl der Arzt da ist, so kann ihn doch das Gemüth nirgend ergreisen, denn es ist zu sehr verwundet und lieget halb todt.

6. Mein liebes Gemuth, bu benkeft, bu feift gar gefund, aber bu bift also fehr zerschlagen, baf bu beine Krankheit nicht mehr fuhleft; bist bu boch bem Tobe gar nahend unterworfen, wie kannst

bu bich benn gefund fchagen?

7. Ach, meine liebe Seele, tuhme bich nicht von beiner Gefundheit: du liegest gar in schweren Banden gefangen, gar in einem
finstern Kerker, du schwimmest in einem tiefen Wasser, welches dir bis
an's Maul gehet, und mußt immer des Todes gewarten; darzu ist
ber Treiber hinter dir mit einer großen Rotte beiner ärgsten Feinde,
da er dich an dann seiner Kette immer hinab zeucht, in die grausame
Tiefe, in der Hölle Abgrund und seine Rotte stößet immer hernach,
und laufen auf allen Seiten um dich, bellen und jagen, gleichsam

haben fie die Sinde, ber fie nachjagen.

8. So (pricht die Bernunft: Warum thun fie bas? D meine liebe Seele, sie haben bef eine große Urfache. Siehe, du bist ihre Sinde gemefen, und bift aus ihrem Garten ausgeriffen : bargu fo bift bu fo ftart geworben, baß bu haft ihren Baun am Garten gerbrochen und ihnen ihre Wohnung eingenommen, darzu hast bu ih= nen ihre Speise vergallet, daß fie bie nicht konnen effen; bu haft mit beinen Bornern ihren Stuhl gerbrochen; bargu haft bu ein frembes Beer eingeführet in ihren Garten und einer fremden Macht gebrauchet, fie aus ihrem Garten zu treiben. Und ob fie bich an ih= rem Bande haben, fo ftelleft bu bich gegen ihnen, ale wollteft bu ihr Reich zerbrechen; ihre Seile reißest du auf Stücken, und ihre Bande gerbrichft bu, und bift ein fteter Sturmer ihres Reiches. ihr argfter Feind, und fie beiner; und fo bu noch aus ihrem Garten ausgingest, so maren fie boch zufrieben; so bu aber barinnen bift, so mabret ber Rrieg, und hat fein Ende, bis ber Ulte fommt, ber wird euch Scheiben.

9. Der meineft bu, wir find unfinnig, bag wir also fchreiben? So wir das nicht mußten und fahen, fo murden wir boch fchwei= gen : ober kannft bu benn bein Dornenbad nicht eins erkennen, barinnen bu babest? Sagest bu noch, bu bist gang im Rosengarten? So bu ja im Rosengarten bift, wie bu meinest, siehe ja gu, daß bu nicht auf bes Teufels Beibe bift, und bift feine liebste Sinbe,

bie er maftet zu einem Schrachtmahl zu seiner Speife.

10. Mahrlich, ich fage bir's, und ift fein Scherg: als ich gu Bericho mar, ba eröffnete mir mein lieber Gefahrte meine Mugen, daß ich fah, und fiebe, ein groß Gefchlecht und Saufen ber Boller ber Menschen maren unter einander, und maren ein Theil gleich als Thiere, und ein Theil als Menfchen; und es war ein Streit unter ihnen, und ber Bolle Abgrund mar unter ihnen, und die Thiere faben bas nicht; aber bie Menschen furchteten fich und wollten flieben, fo wollte der Teufel ihnen bas nicht verjahen, benn fein Garten hatte feine Thuren, und fie gerbrachen ihm feinen Garten : alfo mußte er bie Thiere huten, baf fie ihm nicht auch entliefen. Uber bie Thiere, welche auch Menschen maren, agen seiner Speife, und trunken feines Trants, und er that ihnen nichte, tenn er maftete fie zu feinem Schlachtmahl : nund es war eine ftete Feindschaft zwischen ben rechten Menschen und den Thiermenfchen.

11. Der meinest bu, es sei nicht mahr, mas mir mein lieber Befahrte gewiesen hat, indem er mir meine Augen aufthat, bag ich fah: fo tomm und gehe mit mir gen Jerusalem, wir wollen mit einander den Weg hinab gen Jericho geben, und denselben wohl beschnuen, und unterwegen ift biefer Garten, ba der Teufel mit biefem großen Geschlechte innen wohnet. Wir wollen bir große Bunber weifen, bu wirft bas alles, wie hier oben gemelbet morden, feben und erkennen, bift du aber ein Menfch und nicht bes Teufels Maftthier.

12. Siehe, wir verstehen mit Jerusalem bas Parabeis, mit dem Wege gen Zericho ben Ausgang aus bem Paradeis in biefe Welt, ba uns benn biefe Welt in ihren Garten hat gefangen, barinnen ift bas große Jammermeer, ba unfere Seele innen fcmim-Much fo ist ber Teufel barinnen, ber uns an Gottes Bornfette hat gebunden, und führet die arme Seele im finftern Garten bes Fleisches und Bluts in feinem grimmen Borngarten gefangen; ba ihm benn bie neugebornen Seelen immer aus feinem Garten ausreifen, und zersprengen ihm fein Mollenreich. Much fo haben fie ihm feinen koniglichen Stuhl eingenommen, ba er ein Engel mar, und haben ihm feinen hollischen erbaueten Stuhl mit dem Sturm ihrer Sorner (welche find ber Geift Gottes) zersprenget: auch so withen fie wider ihn mit ihrem Sturm aus ber Solle in Simmel, und fturmen ihm fein Reich; aber er halt bie arme Seele an ber Rette bes Bornes in biefem bofen Fleische und Blute gefangen, und hehet immer wiber fie die Rotte der Gottlofen, daß fie die verfuhren und in Gottes Born tauchen bis ans Maul. Da fiehet die arme Seele im Jammermeer bis an ihren Gaumen, als sollte fie ersaufen, da stößet der Teufel mit des Leibes Sunden und Lafter immer hinnach, und will die arme Seele in Gottes Born in der

Solle Mbgrund erfaufen.

13. Alle boshaftige, gefangene Menfchen, fo er bat gefangen, find feine Jagbhunde, bie jagen bie arme Geele mit Sochmuth, Pracht, Beig, Ungucht, Born, Gotteslafterung, mit falfchem Drang= fal, alfo bag bie arme Geele mit biefen Dingen inficiret, und gar oft auf bes Teufels Pferd gefebet wird, als ein Gefangener, ba benn der Teufel will mit ihr in bie Bolle reiten, in Gottes Born. Ich, wie raubet er ber armen Geele oft ihr fcon Rleib ber Ertennt= nig Gottes; wie reift er bas Wort Gottes von ihren Dhren und Bergen, wie Chriffus flar faget: fo fie bann nicht will, wie er will, und will je aus feinem Garten ausreigen, ba wift er erft feinen Roth und Unflath auf fie; ba erreget er alle feine Jagbhunde, Die muffen fie anbellen und eitel Gpott auf fie werfen. Da ftehet fie bann als eine Gule unter ben Bogeln, welche fie alle anschreien, und ein jeder will fie beifen; alfo auch gehet's biefer armen Geele, welche aus des Teufels Dete burch ernfte Bufe in Die neue Biebergeburt tritt.

14. Dargegen fieben biejenigen, welche bes Teufels Unfraut in seinem Garten, in Gunben und Laftern in fich freffen, in gutem Frieden; benn er maftet fie in Gottes Borne, und fie find seine Jagbhunde, bamit er bie hinbe, bie arme Seele (welche ihm

will entrinnen und fein Sollenreich fturmen) jaget.

15. Der Teufet mare ja noch gufrieben, ob ihm gleich etliche Seelen ausriffen, wiewohl er fein Reich lieber großer machete als ichmachete; aber bag ihm fein Reich barmit getbrochen wirb, bamit

ift er nicht gufrieben.

16. Denn gleichwie er in seinem Reich jaget und die armen Seelen fanget, wie er nur kann, und durch seine Diener der armen Seele nachstellet mit allen Lastern, und stellet der Seele steinen Spiegel, daß sie sich soll in seinen Lastern besehen, kipelt sie auch noch wohl mit großer Berheißung großer Ehre, Macht und Gewalt, stellet ihr das arme, verachtete Hauslein vor, und saget zur Seele: Was willst du allein der Welt Narr sein? Gehe mit, ich will dir das Reich dieser Welt zu besigen geben; wie er Christo that.

17. Alfo auch in gleichem Fall, wenn die Seele bas himmelreich hat angegogen, bag fie alfo in biefem finftern Thal im Fleisch
und Blute ftedet, und fiehet bes Teufels Morden an ihren Brubern und Schwestern, so wird fie gleich auch von Gott gewappnet,
wiber ben Teufel gu ftreiten, und ihm fein Raubloch zu offenbaren.

Denn die Liebe zu ihrem Rabesten treibet sie auch babin, baß sie will helfen ihr himmelreich mehren; barum lehret und strafet sie, sie marnet vor Sunden, und lehret den Weg zum himmelreich, welches zwar der außere thierische Leib nicht verstehet.

18. Er gehet bahin als ein grober Esel, und benket mit dem Sternen- und elementischen Gemuthe: ach, welch Uebel thue ich mir doch selber an, daß ich mich zum Narren der Welt mache! Was habe ich darvon als Spott? Bin ich doch meines Lebens damit nicht sicher, und entziehe mir und den Meinigen darmit das tägliche Brot und Nahrung, und muß immer des Todes warten und in der Lute Spott baden. Ach! wie bald magst du nicht irren, so wirst du verfolget, und wirst als ein fauler Apfel wegges worfen: was haben dann die Deinen nach dir darvon zu Lohn, als daß sie mussen beiner entgelten.

19. Also richtet ber Mensch in Fleisch und Blute: und wenn bas ber Teusel verstehet, ach! ist er boch alsbald ba, als eine Kage nach ber Maus, ber spricht: D wer weiß, ob's wahr ist, was bu lehrest. Hast bu bas boch nicht gesehen, so ist auch Keiner von ben Tobten gekommen und hat bir's gesaget; ihrer sind viel gestorben, die also haben gesehret als du. Darum stehet die Welt nicht in ihrem Orden einmal als das andere: man hielt jene für Narren, das geschieht dir auch, und nach dir bleibt's als es je war: was

hilft bich bann bein großer Rummer und Duhe?

20. Endlich kommt er mit dem listigen Stude, und spricht burch den Geist der großen Welt im Gemuthe in sich selber: D der himmel hat dich also erboren, daß du also solche narrische Dinge treibest, er hat also sein Gautelspiel in dir; du hast deine Gaben nicht von Gott; hat doch Gott nie mit dir geredet: was weißt du denn das? Siehe nur ab, laß gut sein, kannst du doch sonst wohl ein Christen Wensch sein, wenn du gleich still bist. Laß die Pfassen lehren, die haben ihren Lohn davon: was gehet's dich an? Siehe, mein lieder Leser, mit diesem Knittel ist die Feber einmal zu Boden geworfen worden, und wollte sie der Treis ber zerbrechen; aber der Odem Gottes hub sie wieder auf: darum soll sie schreiben, wie es ihr ging, allen Liebhabern zu einem Erempel, und ist hochtheuer.

21. Als sie nun ber Teufel hatte also niedergeschlagen, warb sie flumm, und wollte nicht allein nicht mehr schreiben, sondern ber Teufel rauschete über sie her, und wollte sie zerbrechen: er kam mit seinen Sau-Aepfeln aufgezogen, und hielt sie der Seele dieser Feder vor; sie sollte essen von seiner Kost, auch streuete er Zuder darauf. Hatte er sie wieder an seine Kette bekommen, wie sollte er sich gerochen haben: als es dann hernach im Sturm erkannt ward, da sein Gemuth gar wohl erkannt ward. Als es nun also erging, verwelkete die Lilie, und verlor ihren schonen Ruch, die Perle verbarg sich, und der Perlen Jungfrau flund in

hohen tiefen Trauren, und bas eble gottliche Gemuth fank nieber

in eine große Unrube.

22. Der Treiber fagte wohl im Unfange, fie murbe mit ihrem Stillestehen Rube haben, aber es mar eine Rube im Kleisch und Blute; und ba es boch nicht Ruhe mar, sondern ein heftig Treiben jum Jager: ale fich aber bas Bemuth wegen ber Seele in großer Unruhe befand, raffete fich die Seele ju Saufe, und suchete bie Perlen, welche bie Seele hatte vor diefem gehabt, und meinete, fie lage im Raftel ber Seele, ale ein Schat verborgen, aber fie mar Da suchete fie bas Gemuth in Leib und Seele, und fiebe, fie mar meg, fie konnte nicht gefunden werben, und warb nichts erfehen als bes Teufels Sau = Lepfel, bie waren vor bie Seele geftreuet, fie follte bavon effen; aber die Seele stund in großem Trauren, und mochte feiner falfchen Frucht nicht effen; fie rief ih-

rer Jungfrau, aber fie erzeigete fich, als fchliefe fie.

23. Alfo ftund die Seele mit großem Sehnen und Berlangen, auch gar oft in großem Streit gegen ben Treiber, ber fie bann immer wollte ju Boben werfen. Wenn fie fich gegen ihm in Streit ftellete, fo nahm er alle Untugenden, fo im Fleisch und Blut ftede ten, und marf bas auf bie Seele, vermickelte fie bamit, baß fie nur nicht follte wieber bie Jungfrau ergreifen. Mus ber Gunbe im Bleische macht er Centner = Berge, und bedete barmit Gottes Barmbergigkeit, als ben neuen Menschen in Chrifto vest gu. Pforten bes Simmelreiche, welche zuvor waren weit offen geftanben, Die maren veft zu: es haufete fich nur Jammer und große Arbeit mit der Seele, bis fie fich bermaleins aus Gottes Dbem, welcher wieder in fie fam, vermagete, bem Teufel feine Retten ju gerfprengen, und mit ihm in Streit jog, bag er ju Boben lag und feine Decke zersprang: ba sah die Seele wieder ihre liebe Jungfrau. Was nun allba fur ein freundlich Beneveniren fei gemefen, wollte ich lieber, daß es ber Lefer felber erfuhre, benn bag ich's fchreiben foll. (Gend=Br. 12, 13.)

24. Alfo begehrte Die Seele ber eblen Perle wieder; aber fie war weg, und mußte von neuem geboren werben. Als ein Senf= korn gesaet wird, welches klein und wenig ist, und hernach ein Baum baraus machft: also machft bie Perle in ber Seele, in ber

Jungfrauen Schoof.

Darum halt, Lieber, mas bu haft; Rothleiden ift ein bofer Gaft. (Dreif. 1. c. 7,

Laf bir ben Teufel nicht Bucker aufftreuen! Db bir bas Reich biefer Welt gleich zuckerfuße gemacht wird, fo ift boch nur Galle barinnen. Den= te nur, daß die arme Seele in biefer Welt, sowohl auch in beinem Fleische und Blute nicht daheim ift; sie muß mandern in ein anber Land. Darum lag fie ben Teufel nicht mit ber Unluft bes Kleis iches also verbeden, benn es gehoret gar ein großer Ernft bargu, ben Teufel abzutreiben, wiewohl bas in unsern Kraften nicht ftehet,

fo uns der theure Ritter Jefus Chriftus nicht beiftunde.

25. Darum foll man nicht alfo tuhn fein, ju fpotten ber Rinber Gottes, welche im Streit ftehen gegen ben Teufel. Dente, bu mußt auch baran: willft bu nicht bei beinen guten gefunden Tagen, fo mußt bu in beinem Tobe; wenn bie arme Seele muß vom Leibe scheiben, so muß fie in Streit, es ift tein anderer Rath, benn fie muß vom Leibe aus bem Geifte biefer Welt; ba fteben alsbann gwo Pforten offen, als Simmel- und Sollen-Reich, in ber eine muß fie, es ist fonft kein Ort noch Statte mehr außer biefer Welt.

26. So fie nun also hart ift in Gunden gefangen, und hat nur immer auf Morgen gefundiget, und ift alfo mit Gottes Borne bekleibet, und hat nur eitel Spott ber Kinder Gottes auf fich gehaufet, daß fie in Gottes Born ftedet bis an Gaumen, und hanget

kaum an einem Kaben.

. 27. D, ach schwer ift bas, ba bente, ob nicht die Seele muß in bem Spotte, ben fie ben Rinbern Gottes hat angethan, eine Weile baben? Wird fie auch die eble Jungfrau in der Liebe und Barmbergigfeit Gottes tonnen alsobald erreichen? Bo bleibet benn ber eble Perlenbaum, ber ba gefdet wird ale ein kleines Senfkorn, und in Beharrung machfet ale ein Lorbeerbaum? Do hat er feinen Saft jum Grunen, so die Seele also im Bornbade ftehet? D er wird in Bielen in Ewigkeit nicht recht grunen! Darum faget Paulus: Gie merben in ber Auferstehung einander mit Klarheit übertreffen, als Sonne Mond und Sterne. 1. Kor. 15, 41.

28. Was hilft bich benn nun bein hiegehabtes Gelb und Gut, auch beine Ehre und Gewalt, fo bich bas alles verlaffet, und be mußt bavon? Das hilft bich bein Spott und Berachtung ber Rinber Gottes, fowohl bein Beig und Reib, fo bu nun mit großen Schanden in großer Ungst mußt felbst barinnen baben? ba bu deffen große Schande vor Gottes Engel haft, und alle Teufel spotten bein, daß bu bift ein Gewachs Gottes gewesen, und hast so lange Zeit

barzu gehabt, und bift nun fo ein burres magere 3meiglein!

29. Der, wie meinest bu, so also bein 3weiglein gar berborret ift, und bu mußt ewig in Gottes Borne baben, ba bir bann auch alsobald beine menschliche Bildniß genommen wird, und wirst gleich ben greulichsten Thieren, Wurmern und Schlangen figuriret, alles nach beinem hiergewesenen Trieb und Thaten, da dir bann beine Thaten in ber Figur in ber Tinctur ewig unter Mugen ftehen, und bich mohl nagen, daß du immer benkeft: hatteft du bieg und jenes nicht gethan, fo konntest bu jur Suld Gottes kommen; bein Spotten ftehet vor beinen Mugen, und schameft bich, bag bu molls test nur einen guten Gebanken in beine Seele lassen, benn bas Gute ist vor dir als ein Engel, und barfst's mit beinem Gemuthe wegen nunft ganzlich zusammenraffen in einen Willen, daß du dich willst bekehren, und von beinen Greueln ablassen, und mußt beinen Sinn in Gott setzen, in seine Barmherzigkeit, mit gewisser Zuversicht, du wirde erlangen

mirft's erlangen.

33. Und ob der Teufel in beinen Sunden spricht: Es kann jest nicht sein, du bist ein zu großer Sunder; las dich's nicht schrekten, er ist ein Lugner, und machet dir dein Gemuth verzaget; er stellet sich wohl, als ware er nicht da, aber er ist da, und wehret sich als ein boser Hund. Und magst gewiß wissen, das alles, was dir in dein Gemuth im Zweifel einkommt, das sind alles seine Einswürfe.

34. Denn es find nicht mehr als zwei Reiche, die bich regen: Eines ift bas Reich Gottes, barinnen ift Chriftus, ber begehret beiner; und bas andere ift ber Solle Reich, barinnen ift ber Teufel, ber begehret auch beiner. Run gilt's allhier Streitens mit ber atmen Seele, benn fie ftebet in Mitten : Chriftus beut ihr bas neue Rleib, und ber Teufel beut ihr bas Gunbenfleib. Und fo mahr als bu einen Gebanten ober Anneigung ju Gott haft, bag bu gerne wollteft in rechte Bufe eingehen, so mahr ift berfelbe nicht aus bir eigen Bedanken sonbern Gottes Liebe locket dich und die edle Jungfrau Gottes rufet dir bamit, bu follft kommen nicht nachlaffen. Und fo mahr bir auf foldem Wege beine große Sunde einkommt, und bich jurudhalt, bag beinem Bergen manchmal kein Troft wiederfahret: fo mahr ift's bes Teufels Mufhalten, ber wirft in bir beine Gebanten, Gott wolle bich nicht erhos ren, bu feift noch in ju großen Gunden; er will ber Seele ben Troft nicht einlaffen, er bedet bas fundige Reich biefer Belt barus ber. Aber lag bu bich nichts bauern, er ift bein Reind; es ftebet geschrieben: Benn eure Gunde blutroth mare, so ihr euch bekehret, so soll sie schneeweiß werden wie Wolle. Es. 1, 18. Item: So wahr ich lebe, ich habe nicht Luft am Tobe bes armen Sunbers, sondern daß er sich bekehre und lebe; spricht der Herr Zebaoth. Ezech. 33, 11.

35. Du mußt mit biesem gefasseten Sinne beständig bleiben, und ob du gleich keine Kraft in dein Herz bekommst, dir auch der Teusel deine Junge niederschlüge, daß du nicht könntest zu Gott besten, so mußt du zu ihm seussen und wünschen, und in diesem Sinne bleiben, mit dem kananeischen Weiblein immer anhalten: je mehr du es treibest, je schwächer wird der Teusel. Du muß das Leiden, Sterben und Genugthuung Jesu Christi für dich nehmen, und deine Seele in seine Verheißung wickeln, da Christus spricht: Mein Vater will den heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Luc. 11, 13. Item: Vittet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden kluchet, so werdet ihr sinden; kluchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr sinden dusdriger du vom Teusel und beinen Sünden ausdringest, je mächtiger dringet das Reich Gottes in dich ein: du mußt nur

nicht aus bem Willen ausgehen, bis bu bas Rleinob erlangest, und ob es mahrete ben Tag bis in die Nacht, und fort viel Tage; ist bein Ernst groß, so wird auch bas Kleinob groß fein, so bu wirst

in ber Ueberminbung erlangen.

36. Denn was es sei, weiß Niemand als der es selber erfähret: es ist gar ein theurer Gast, wenn er in die Seele einzeucht, da ist gar ein wunderlicher Triumph; da herzet der Bräutigam seine liebe Braut, und gehet auf der Lobgesang des Paradeises. Uch, muß doch der irdische Leid darod erzittern! Ob er gleich nicht weiß, was da ist, so freuen sich doch alle Glieder. Uch, welch eine schöne Erkenntniß bringet die Jungfrau der Weisheit Gottes mit sich! Sie machet einen Gelehrten: und ob er sonst stumm ware, wird doch die Seele in Gottes Wunderthat gekrönet; sie muß von seinen Wundern reden, ist doch eitel Begierde in ihr; der Teusel

muß weichen, und wird gang matt und mube.

37. Alfo wird das edle Kleinod und barinnen die theure Perte gefaet; aber merte es mohl, es ift nicht alfobald ein Baum. D wie oft raufchet ber Teufel barüber ber: und will bas Genfeornlein ausrotten! Die gar barte Sturme muß bie Seele aussteben , wie wird fie oft mit ber Gunde bebecket; bennes ift alles in biefer Belt wiber fie, fie ift gleich ale mare fie allein und verlaffen. Ge raufchen auch bie Rinder Gottes uber fie, benn ber Teufel thut ber armen Seele folche Plage an, ob er fie noch mochte verführen : es ift fein Reiern bei ihm, entweder mit Beuchelei, daß ihr Die Geele foll felber beucheln, ober mit Gunden und Gemiffen. Du mußt nur immer wiber ihn ftreiten, benn alfo machfet ber Perlenbaum, gleich ale bas Gras im ungeflumen Regen und Binbe. Go er aber groß wird, bag er feine Bluthe erreichet, fo wirft du feiner Frucht mohl genießen, und beffer verfteben, mas biefe Reber gefchrieben bat, wo fie erboren ift. Denn fie ift auch lange Beit an biefem Reiben gemefen, es ift manch Sturm uber fie gegangen, barum foll's ibr fteben zu einem fteten Demorial und fteter Ginbentung, weil wir allhier in bes Teufels Morbgruben muffen figen; fo wir nur uber= winden, unfer großer Lohn wird uns fcon nachfolgen.

38. Run spricht die Vernunft: Ich sehe boch an dir, ober beines gleichen keine andere Gestalt ober Gebehrbe als an andern armen Sundern, es muß nur ein Schein sein, zur Heuchelei; barzu spricht sie: Ich bin auch an dem Reihen gewesen, und stecke doch gleichwohl in meiner Bosheit, und thue, was ich schier nicht will; ich werde gleichwohl zu Zorn, Geiz und Haß beweget Wie muß ihm denn sein, das nicht der Mensch nach seinem gefasseten Willen thut, sondern thut eben das er selber strafet, und das er

weiß, bas nicht recht ift?

39. Allhier fredet ber Perlenbaum verborgen. Siehe, meine liebe Bernunft, ber Perlenbaum wird nicht in ben außern Menfchen

gesäet, er ist's auch nicht werth, er gehöret in die Erbe, und ber Mensch ber Sunden stedet darinnen. Und der Teufel machet ihm oft seinen Sit darein, der häuset Jorn und Bosheit darinnen, fühstet oft die arme Seele in ein Laster, das sie nicht gewilliget hat,

baß ber Leib zugreift nach bem, mas ber Seele zuwiber ift.

40. Und so es nun geschiehet, so thut's nicht allwege die Seele, sondern der Sternen- und Elementen = Geist im Menschen. Die Seele spricht: es ist nicht recht; so spricht der Leid: wir mussen's haben, daß wir leben und genug haben. Also gehet's denn durch einander, und kennet sich ein rechter Ehrist selber nicht, wie wollte er denn von Andern erkannt werden? Der Teufel kann ihn wohlderbecken, daß er nicht erkannt wird: Und das ist sein Meistersstuck, wenn er kann einen rechten Christen in Laster suhren, daß er in Sunde fällt, daß also von außen nichts an ihm erkannt wird, als daß er Andere der Sunden strafet, und sundiget doch selber von außen.

41. Und so er nun sundiget, so thut nicht er's in bem neuen Menschen, sondern der alte in der Sunde, welcher der Sunde unterworfen ist; welcher in Gottes Jorne ist, den treibet der Jorn, daß er nicht immer recht thut. Und so er etwas Gutes thut, so thut er's nicht aus seinem Willen und Kräften, sondern der Neue zwinget ihn darzu, daß er's thun muß; denn der Alte ist zerbrechlich, aber die Geele ist unzersbrechlich. Darum stehet die arme Seele immer im Streit, und stedet zwischen Thur und Angel, und muß sich wohl quetschen lassen.

42. Nicht sagen wir, daß barum die Sunde im alten Mensichen nicht schabe: ob sie schon der Neue nicht kann allemal bandigen, so giebt's doch Aergerniß; und sollen wir aus dem neuen Mensichen Gott leben, ob's wohl nicht möglich, in dieser Welt vollkommen zu sein, noch mussen wir immer wehren: und ist der neue Mensch in einem Acker, da der Acker kalt, bitter, grimmig und ers

farret ift.

43. Und gleichwie bas Kraut aus ber Erbe von einem lieblischen Sonnenschein wächst; also auch unser neuer Mensch in Christo aus dem alten, grimmigen, kalten, rauben Menschen unsers irdischen Fleisches und Blutes. Und bas ist recht der Perle Licht (wann wir das rechtschaffene in der Erkenntnis im neuen Menschen ergriffen) und ist das Schwert, damit wir können mit dem Teusel streisten, ohne das wir das Schwert des Todes Christi mussen in die Hand wir beiten, welches recht schneidet, da der Teusel sliehen muß.

# Das 25. Kapitel.

Bom Leiben, Sterben, Tob und Auferstehung Jefu Crifti, bes Sohnes Gottes; auch von feiner himmelfahrt, und Sigen zur Rechten Gottes feines Baters.

Die Pforte unfere Clenbes, und bann bie ftarte Pforte ber gottlichen Kraft in felner Liebe.

So wir uns in unserer rechten Vernunft entsinnen, und sehen an das Reich dieser Welt, in welchem wir mit unserem Fleisch und Blute, auch der Vernunft und Sinnen, stehen; so sinden wir freitlich wohl, daß wir desselben Wesen und Tried in uns haben: denn wir sind desselben Gigenthum. Alles, was wir nun in dem äußern Menschen gebenken, thun und vorhaben, das thut der Geist dieser Welt in den Menschen: denn der Leid ist nur sein Werkzeug, darmit er sein Werk machet. Und besinden, daß, gleichwie aller and derer Werkzeug, so aus dem Geist dieser Welt wird erdoren, end-lich versaulet, zerbricht und zu Staub wird: also auch unser irdissschen Leib, in welchem der Geist dieser Welt nur eine Zeitlang quallet.

2. Darum foll Niemand ben Andern verachten, ob er nicht einhergehet als er, und ob er nicht sein Gemuth und Willen führtet, auch nicht seine hösliche, freundliche Gestalt und Sitten kann ergreisen und erlernen. Denn der natürliche Himmel machet aus einem Jeden wie seine Gestalt in seinen Instuentien zu allen Zeiten ist; also bekommt auch jede Kreatur seine Geberde und Gestalt, auch seinen Trieb und Willen: und dasselbe ist von dem außern Menschen gar nicht zu nehmen, bis der himmel sein Thier zerbricht.

3. Darum ist uns zu gebenken bes großen Streits in uns: so wir wiebergeboren werben aus bem Ewigen, so streitet bas Ewige wiber bas Zerbrechliche, wiber bie Bosheit und Falscheit bes Bersbrechlichen.

4. Nun verbringet ein jedes Reich seinen Willen: bas Innere gehet schlechts für sich, und williget nicht in die Bosheit des Ueussern, sondern läuft zu seinem Ziel; und das außere Reich, als der außere Mensch, gehet mit seiner Begierde auch für sich, und verbringet sein Werk nach seinen Influentien des Gestirns.

these Exception was (Stated Balabell in die Citelant, ald in Dole

5. Sft's aber, bag ber außere bas nicht thut, mas feine Be-

gierden wollen, so ist's nicht aus seiner Weisheit, sondern ber Sim-

mel hat's verändert durch eine andere Conjunction.

6. So er aber gezwänget wirb, von bem Kalichen abzulaffen, bas ift nicht bes himmels Trieb, fonbern bes neuen wiedergebornen Menschen, welcher mit bem irbifchen im Streite ftehet, ber fieget oft: er kann aber ben irbifden nicht verschlingen, benn ber irbifde windet fich wieder empor, welches wir an unferm Born erkennen. Denn fo mein neuer Menfch fieget, fo will er feines Borns noch bofer Begierbes fo ihn aber ber Treiber biefer Welt mit Falfcheit anficht, fo gehet auf bas Bornfeuer in bem alten Menschen, und wird oft feine Begierde entzundet, bager thut, mas er erft verworfen und felber gestrafet bat.

7. Nun können wir nicht sagen, daß bas Falsche und Zornige allein ber Geist biefer Welt willige und thue, benn es lauft oft ber gange Mensch mit allen Sinnen und gangem Willen binan. Allhierinnen ertennen wir unfer großes Elenb, benn bie arme Seele, welche noch am Bande bes Bornes ift, wirb oft angestecket, baß fie als ein Feuer brennet und mitlauft: benn fie ift am Banbe ber Ewigkeit im Bater, und erreichet in ihrer innersten Burgel ben Born Gottes; und es ift eben ihres Lebens Geburt und Urfund, und wird oft bas eble Senfforn vermuftet und gerbrochen, welches ber Seele neues Rleid war, bas ihr in ihrer Buffe angezogen marb. Darum foll Riemand ficher fein, ob er gleich einmal ben Perlenfrang erlangete, er tann ihn wieder verlieren; benn wenn bie Seele in die Sunde williget, so gehet fie von Christo aus in die Falfchbeit und in ben Born Gottes.

8. So wir benn nun also wissen, bag uns Chriftus mit feis nem Eingange seiner Menschwerdung eine Thur im himmel in feinem heiligen Leibe hat eroffnet, baf wir alfo burch rechte mabre Buffe und Bertrauen ju ibm tonnen unferen Seelen ein neu weiß Rleid feiner Unichuld in feiner Liebe angiehen: fo miffen wir auch, bag bie Seele bie Beit biefes irbifchen Lebens an brei graufame Retten veft angebunden ftehet, als 1. ift Gottes ftrenger Born, ber Abgrund und finftere Welt, welche bas Centrum und freaturliche Leben ber Seele ift: und ift ferner ihre felbsteigene Lebens-Geburt, welche innerfte Burgel ift Gift und Grimmigfeit. Go benn Die Seele aus bem ewigen Quaal ift, und urkundet fich aus ber Ewigkeit, fo mag fie hinter fich in ihrer eigenen Burgel ber Ewige teit Niemand erlofen, ober aus bem Borne ausführen, es tomme benn Einer, ber die Liebe felber fei, und werbe in ihrer felbsteigenen Geburt geboren, daß er fie aus bem Born in bie Liebe fege in fich felber; als in Chrifto geschehen.

9. Die andere Pforte und Rette ift bes Teufels Begierbe gegen ber Seele, bamit er bie Seele ftete fichtet, versuchet und fie ohne Unterlag von Gottes Wahrheit in die Gitelkeit, als in Soffart, Geig, Reib, Born sturgen will, und bieselben bofen Eigenschaften mit seiner Begierbe stets in ber Seele aufblafet und anzundet, baburch sich ber Seele Wille von Gott abwendet, und in bie Selb-

beit eingehet.

10. Die dritte und allerschablichste Kette, baran die arme Seele angebunden stehet, ist das verderbte und ganz eitele, irdische, stehe siche Fleisch und Blut, voll boser Begierde und Neiglichkeit; und ist die Sternen-Region, darinn sie schwimmet, als in einem grossen Meer, badurch die Seele täglich angestecket, daß sie entzündet wird.

11. Bon solchen drei Retten wiffen wir nun in unserer tiefen Erkenntniß, welches wir im Grunde des Urkundes sehen und gar eigentlich erkennen, daß wir nicht konnten entlediget werden, es ginge denn die Gottheit in die Seele, und gebare der Seele Willen wieser aus der Grimmigkeit in sich selber, in's Licht der Sanftmuth, beun die Lebenswurzel muß bleiben, sonst gerbrache die gange Rreatur.

12. Dieweil aber bie Seele mit ihrer innersten Wurzel in ber Holle Abgrunde stund und nach dem Reiche dieser Welt im harten Tode, daß, so sie das Fleisch und Blut, sowohl der Sterne Region verließe, sie also mußte im Aeußeren in einer Hartigkeit, da keine Quaal ware, bleiben, und sie in ihrer eigenen Quaal in sich selber, nur im Grimme des Urkundes stunde, in großem Elende; so that nicht allein Noth, daß Gott in die Seele kame und sie zum Lichte erbare, denn es war Gefahr, ob nicht die Seele mochte wieder mit ihrer Imagination aus dem Lichte ausgehen, sondern daß Gott auch eine menschliche Seele annahme aus unserer Seele, und einen neuen himmlischen Leib aus dem ersten herrlichen Leibe vorm Falle, an die Seele anzöge, mit dem alten irdischen Leibe anhängig, nicht allein als ein Reid, sondern in den Essentien habhaft; daß also ein Kreatur darstünde, welche ware der ganze Gott, mit allen breien Principien.

13. Und da je eines muß vom andern getrennet werden, als bas Reich bieser Welt, welches ist eine Wurzel oder Aufblaser ber Wurzel des Grimmes: so that Noth, daß Gott mit dem neuen Leibe in die Scheidung der Wurzel und des Reichs dieser Welt trat, als in Tod des Grimmes, und brach den Tod entzwei, und qualle mit seiner eigenen Kraft durch den Tod, als eine Blume aus der Erde, und hielte also den innersten Grimm in seiner eigenen Kraft

bes neuen Leibes gefangen.

14. Also verstehen wir solches von Christo, ber ist wahrhaftig also eingangen, und hat den grimmen Born, und darinnen die Teussel gefangen genommen und grunt mit seinem heiligen himmlischen Leibe durch den Tod, und hat den Tod zersprenget, daß das ewige Leben durch den Tod grunet. Also ist der Tod mit dem neuen ewigen Leibe gefangen worden, und ist eine ewige Gefängniß, daß also im Tode ist ein

ewig Leben gewachsen: und tritt ber neue Leib bem Tobe und bem Grimme auf seinen Kopf, benn ihre Quaal stehet in ber Gefang-

niß bes neuen emigen Lebens.

15. Also stehet das Weib, darinnen das neue Leben grünet, auf dem irdischen Monde, und verachtet das Irdische: denn das Irdische vergehet, so bleibet alsdann vom Irdischen der harte Tod. So ist Gottes Wort, als ein lebendiger Quall, in Tod eingegangen und hat die Seele in sich selber erboren: und grünet aus der Seele durch den Tod, als eine neue Blume, und die Blume ist der neue Leib in Christo.

16. Also verstehest du, wie Christus habe ben Tod zersprenget, bieweit das ewige Leben in der Gottheit durch den Tod grunet; und verstehest (2), wie der neue Leib in Gottes Liebe den ewigen Born » Quaal gefangen halte: denn die Liebe ist die Gefängnis. Denn der Jorn » Quaal kann nicht in die Liebe eingehen, sondern bleibet für sich einig, wie er ist gewesen von Ewigkeit, und darinnen sind die Teusel gefangen; denn das Licht Gottes schläget sie nieder, sie können noch durfen das in Ewigkeit nicht erblicken, es bleibt ein Principium darzwischen. Denn die Liebe grunet im Cenetro der Seele, und darinnen erscheinet die beilige Trinitat.

17. Also haben wir einen Fürsten bes ewigen Lebens betommen, und durfen nichts mehr darzu thun, als daß wir mit starter Zuversicht und Glauben zu ihm eindringen, so empfahet unsere Seele seine Liebe und grünet mit ihm durch den Tod, und stehet auf dem Irdischen, als auf Fleische und Blute, und ist ein Gewächs in Gottes Reiche, im Leibe Jesu Christi, und triumphitet über den Grimm. Denn die Liebe halt den Grimm gefangen, und ist des Todes Spott, wie St. Paulus saget: Tod, wo ist dein Stachel? Holle, wo ist dein Sieg? Gott sei Lob und Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unsern Derrn Jesum Christum! 1 Kor. 15, 55.

- 18. Und wiewohl es ist, daß wir's im Geiste klar verstehen und ergreifen, so sind wir doch Schuldner, dem Undegreifenden das Licht zu zeigen, welcher also in der Vernunft gesangen lieget, und immer gründet in den Umständen, wie sich's hat zugetragen. Denn es spricht die Vernunft: so es denn also sein mußte, daß Christus mußte in Tod gehen und den Tod zerbrechen, und durch den Tod grünen, und und also zu ihm einziehen; was ist denn, daß er mußte also verachtet, gegeißelt, mt einer Dornenkrone gekrönet, und endlich zwischen Himmel und Erde gekreuziget werden? Konnte er nicht sonst steren und durch den Tod grünen mit seinem himmelschen Leibe?
- 19. Diese schweren Puncte ftoffen alle Juben, Eurten und Beiben barnieber, und halten fie vom driftlichen Glauben bahinten.
- 20. So sollen wir nun schreiben um bes Perlenbaums willen, und mas uns erscheinet im großen Wunder, nicht schweigen.

21. Siehe, bu Menschenkind, betrachte, was wir allhier setzen, vergaffe bich nicht an der Hand der Feber, du gehest sonst irre und verlierest das Kleinod, welches dich wohl möchte ewig reuen! Betrachte dich nur selber, du wirst alle Ursachen in dir sinden, was hier geschrieben ist; denn es ist eine wunderliche Feber im Schreiben geswesen, und den, der sie führet, kennest du und die Hand im Schreisben nicht genug; od's wohl der Geist erkennet, so ist doch der nactürliche Mensch blind, und kann mit irdischen Worten nicht geredet werden. Darum betrachte dich selber, und so du im neugebornen Menschen forschest, so sindest du die Verle.

# Die gang-erfdredliche Bunber : Pforte ber Men-

22. Als wir im Anfange biefes Buchs von ber ewigen Geburt im Urfunde geschrieben, so haben wir gemelbet von ber Geburt ber Essentien, und sieben Geistern ber ewigen Natur, und barinnen angedeutet, wie in der ewigen Geburt in der vierten Gestalt eine F Geburt sei, da die Essentien im brehenden Rade eine F Geburt machen, indem sie nicht aus sich konnen ausgehen, sondern die ewige Geburt überall also sei in allen Dingen in dem Wesen aller Wesen.

23. So fügen wir euch nun dieses in unserer sehr scharfen Erkenntniß zu dieser Stunde dieses Terts, daß alle Effentien in allen Qualitäten zur Zeit des Todes Ueberwindung, als Christus sollte ben Tod überwinden und die Holle zerstören, und den Teufel binden, sind rahf gewesen: benn also mußte es sein, Christus mußte

bie Geele von allen Effentien entledigen.

24. Nun ist die f Geburt das Mittelste in den Effentien noch vorm Feuer, sie stehet im ängstlichen Tode in der Holle Grimm: benn vom Grimmen Blit im Schwefelgeiste gehet das Feuer aus, und im Blite das Licht, und der Grimm machet selber den Schwesfelgeist, und im Lichte wird Wasser braus, wie vorne gemeldet. Nun ist die Seele des Menschen im Blite als ein Geist erblicket, und vom Fiat gehalten und geschaffen oder erboren, und für sich in die fünfte Gestalt der Geburt, als in die Liebe, geführet worden, da sie benn ein Engel war im Lichte Gottes.

25. Dieweil aber biese Welt als ein Principium ist in ber vierten Gestalt, als eine Ausgeburt erschaffen worden, und zwischen ber vierten und fünften Gestalt das Paradeis, und in der fünften Gestalt das Clement, und darinnen das ewige Licht der Gottheit ein ander Centrum aufschließend, und sich die Seele wieder zurück in die vierte Gestalt vergaffet und eingangen ist: so hat sie alle Essentien, so in der vierten Gestalt stunden, in ihr rahs gemacht.

26. So nun ber Geele Leib war in ber vierten Geftalt ein Menich worben aus bem Baffer, mit Einmischung ber anbern Geftalten, fo ftachen alle Effentien aus ber vierten Gestalt auf bie

Seele: benn fle war mit biefem Leibe gefangen; und mare in emisger Gefangniß geblieben, wenn fich nicht hatte bas ewige Wort alfobalb ins Centrum ber funften Geftalt eingelaffen, wie benn Abam

und Seva im Garten Eben geoffnet marb.

27. Und als nun die Zeit kam, daß das Wort Mensch ward, so kam das Liebe Leben in die Seele. Als aber nun der harte Streit kam, daß die vierte Gestalt sollte zerbrochen werden, so stund der augerliche Leib Christi und wir alle in der vierten Gestalt mit dem Tode umgürtet. So erregten sich nun alle Gestalten in der Natur, und wurden alle rahs, davon die Person Christi aus seinem Leibe im Garten hat Blut geschwiset, da er schrie: Mein Water, ist's möglich, nimm diesen Kelch von mir. Also schrie der außere Mensch, und der innere sprach: Doch nicht mein Wille (verstehe des dußern) sondern dein Wille geschehe. Natth. 26, 39.

28. Dieweil benn ber Teufel nun also boch hatte triumphiret, er hatte ben Menschen in ewiger Gesangniß: so wurde nun dem Geiste deser Welt zugelassen, daß diejenigen, welche nur im Geiste dieser Welt, als die Pharisaer, lebeten, mochten alles dassenige thun und ind Werk richten, was der Teufel hatte in die Essenige thun Garten Son eingeführet. Da ward alles zu einer Substanz und zu einem Wesen im Werke, und zu einem schrecklichen Erempel, daß alles, was wir in die Seele einlassen, und die Seele mit volssem Willen überfüllen, in der Figur stehet, und muß an Tag vors Gerichte Gottes kommen.

29. Denn als Abam (1) aus ber Engels-Gestalt in bie Grimmigkeit und Schlangengestalt einging, ba spotteten bie Teufel seiner: und berselbe Spott mußte nun jest alba am außern Mensichen Christo im Wesen stehen, und mußten sich bes Teufels Mast-

faue, bie Sobenpriefter, wohl baran ergogen.

30. Und dann (2) da Abam aus der Engels-Gestalt und Quaal in die vierte Gestalt einging, da fielen alle grimmige Essentien auf ihn und inqualirten in ihm, und peitscheten ihn recht; aber das Wort Gottes in der Verheffung linderte das wieder, wiewohl wir solches genug fühlen mussen, hast du Vernunft. Nun also ward dem außerlichen Menschen Christo auch diese Pein von außen angethan, daß er gepeitschet ward. Denn alle innerliche Gestalt, welche der Mensch Ehristus mußte von innen tragen um unsertwillen, davon er Blut schwistete, die stund auch außerlich an seinem Leide als ein Zeichen, und geschah ihm auch außerlich zu einem Zeichen, daß der außere Mensch in der außern Welt daheim ware, und in solcher Quaal stunde.

31. Und (3) wie Abam aus Hoffart bas Reich biefer Welt begehrete, und wollte barinnen sein Gott gleich, und wollte tragen bie Krone biefer Welt: also mußte Christus eine Dornenkrone tragen, und sich barinnen als einen falfchen Konig laffen spotten; benn alfo thaten bie Teufel bem Abam auch, ale fie ihm bie Marrenfrone

hatten aufgesett mit bem Reiche biefer Belt.

32. Und (4) wie Abam nach seinem Eingange in Geist bieser Welt seine Effentien zerbrochen wurden, da ihm das Weib daraus gemacht, und eine Ribbe aus seiner Seite gebrochen ward zum Weibe: also auch mußte aus allen Effentien Christi Blut fließen in seiner Peitschung, und mußte seine Seite mit einem Spieß geöffnet werden, daß wir doch sollten sehen den zerbrochenen Menschen in uns, dessen der Teufet hatte gespottet. Also muß dieser Christus wieder den Spott am Leibe für uns tragen.

33. Und (5) wie Abam aus bem ewigen Tage in bie ewige Nacht ging, barin ber Born Gottes war: also mußte bieser Christius in finsterer Nacht gebunden geführet werden vor die zornigen Morber, welche alle ihren Rachen aufsperreten, und wollten ihren

Grimm über ibn ausschutten.

34. Und (6) wie Abam aus eigner Borsichtigkeit, im Willen hoch klug zu werben wie Gott selber, in Geist des grimmen Qualls in diese Welt einging: also mußte Christo, dem andern Abam, alster Spott, Marter und Pein von den klugen Schriftgelehrten wiedersahren; daß wir doch sehen, daß wir in unserer größesten Kunst, die wir vermeinen nach der Schule dieser Welt zu haben, Narren sind, welche Weisheit vor Gott nur narrisch ist. Denn es steckt unser eigener Dunkel darinnen wie in Abam, der dachte, es könnte ihm nicht fehlen, er ware ja ein Herr darinnen, und er ward ein Narr: also auch, wenn wir von Gott auf unsere Vernunft fallen, sind wir Narren.

35. Wie wollt ihr, antidristische Narren, uns benn an eure Kunst binden, baß wir sollen von Gottes Herz auf euren gedichteten Tand sehen? ba ihr boch nur weise Narren dieser Welt seid, wie Abam auch warb, ba er seinen Geist vom Herzen Gottes zog, welchen Spott hat unser lieber Herr Christus muffen auf seinen Schultern tragen. Ober meinest du, wir seien abermal toll? Unsere Thorheit wird dir am jüngsten Gerichte unter Augen stehen:

babin appelliren mir.

36. Und (7) wie Abam mußte ben schweren tolpischen Leib tragen, welchen ihm ber Geift dieser Welt hatte angezogen, und war vor allen Teufeln verspottet, daß er ben englischen Leib hatte allba in eine Larve verkehret: also mußte Christus fein schwer holzern Kreuz selber tragen, und ward von allen gottlosen Menschen

verspottet um unsertwillen.

37. Und (8) wie die grimmigen Effentien Gottes Jorns in Abam eindrungen, mit welchen er in Tod einging, davon Gott sagte: Welches Tages du issest, vom Baum der Erkenntnis Gutes und Boses, sollst du des Todes sterben (versiehe den Tod im Fleische, auch noch im irdischen Leben): also auch mußten die scharfen Rägel

Chrifto burch feine Sande und Bufe gefchlagen werben, und mußte

er also in Tob gehen.

38. Und (9) wie in menschlichen Effentien eine Kreuzgeburt ist vor dem Lichte Gottes, und so das Licht Gottes darinnen scheinnet, alles in eine liebliche Blume des Gewächses verwandelt wird, da die scharsen Effentien nie empfunden werden; und als Abam mit seiner Seele in die vierte Gestalt in Geist dieser Welt einging, ward dieselbe F Geburt rege, und er wurde auch, als sein Weib aus seinen Essentien gemacht ward, in derselben F Geburt zersprenget; also hat das Weib das halbe Kreuz, und der Mann die andere Hälfen, welches du im Hirnschadel suchen magst: also auch in den Essentien. Darum mußte Christus am Kreuze sterben und den Tod am Kreuz zerbrechen.

39. Wie (10) Abams Seele zwischen zweien bosen Reichen schwebete, als zwischen bem Reich bieser Welt und bem Reich ber Holle: also hing auch Christus zwischen zween Morbern schwebend am Kreuze, und mußte also Christus alles herwieder bringen, was Abam verloren hatte. Und wie sich ber eine Schächer wieder bestehrete und zu Christo in sein Reich begehrete: also muß auch bas eine Reich, als ber irdische Mensch, wieder umkehren, und muß die arme Seele durch den irdischen Tod wieder in Christum eingehen, und grunen als dieser Morder oder Schächer am Kreuze, welcher

Chrifti Reich begehret. Luc. 23, 42.

40. Und magst uns glauben, daß alles, was sich im Falle Abams hat zugetragen, badurch er ift gefallen, das hat alles der andere Abam Christus mussen auf seinen Schultern tragen, benn der erste Adam war in Gottes Zorn gefallen. Sollte der nun wieder gestillet und verschnet werden, so mußte sich der andere Adam darein stellen, und seinen außern Leib mit allen Effentien darein erzgeben, und mußte durch den Tod gehen in die Holle, in des Baters Zorn, und denselben mit seiner Liebe verschnen, und also den harten Stand, den wir hatten mussen bestehen in Ewigkeit, selber ausstehen.

41. Und als nun zu biesem Ernste gegriffen warb, baß ber Welt Heiland als ein Fluch am Kreuze hing, und mit Holle und Erbe rang, sprach er Joh. 19, 28. Mich burstet! Uch, bes grossen Durstes! Das grimmige Reich ward matt, sowohl bas Reich bieser Welt, die begehrte Kraft; und das himmelreich durstete nach unserer Seele, es war ein Durst aller dreien Principien.

42. Und als er Johannem siehet unterm Kreuze mit seiner Mutter stehen, spricht er: Siehe, bas ist beine Mutter! Und zu ihr: Siehe, bas ist bein Sohn! Und alsbald nahm sie der Junger zu sich. Seine Mutter bedeutet seine ewige neue Monschheit, welche er inseiner Mutter hatte an sich genommen, als in Tornario Sancto, die sollen wir nun zu und nehmen, und und seiner Mutter wohl

ergogen: barum weifet er fle bem Johanni, bavon gar viel gu fchreisben mare, welches an einem andern Drt foll gefchehen, und verhofs

fentlich boch erflaret werben.

43. Und ist hier gar sonnenklar, daß, wie die arme Seele in und zwischen zweien Neichen schwebet, welche sie beibe gefangen halten: also mußte Christus schweben zwischen den Uebelthätern. Das nimm in große Acht und bebenke es, es ist kein Scherz: und sehen wir den ganz schrecklichen Ernst, als sich Christi Seele vom irdisschen Leibe abbrach, da sie in des Vaters Zorn, als in die Hölle eintrat, wie die Erde erzitterte, und die Felsen zerklüben, auch die Sonne ihren Schein verlor. Und sehen wir's hier klar, und verstes

ben's ja aus Chrifti Munbe.

44. Mis er nun hatte allen Spott und Plagen ausgeffanben, fprach er am Rreuge: Es ift vollbracht. Da er noch im irbifchen Leibe lebete, fagete er, es mare vollbracht, verftebe Miles, mas auf und hatte muffen ewig bleiben und in und quellen mit allem Gpotte, in welchem wir ftunden vor der Solle und Simmelreich, bas hatte er alles auf fich gelaben. Davon Efains faget Rap. 53, 4. Furmahr er trug unfere Rrantheit und nahm auf fich unfre Schulb; wir aber hielten ibn, als ber von Gott alfo geplaget, gefchlagen und gemartert mare. Aber er nahm auf fich unfere Rrantheit und lub auf fich unfere Schmerzen, und burch feine Bunden find wir ge= beilet. Bir gingen alle in ber Gre wie Schaafe, ein jeglicher fab auf feinen Beg. Alfo hatten wir uns nicht konnen belfen; fonbern wir gingen als elende, halb ermurgete Schaafe, und mußten laffen mit uns machen, mas ber Teufel in Gottes Born wollte. Denn wir trugen ein Larventleib an uns, und ftunden in großem Spotte por Simmel und Solle.

45. Wie benn Gott Abams spottete im Garten Eben, als er ihm bas außere Kleib hatte angezogen, ba er sprach: Siehe Abam ist worden als unser einer. Gen. 3, 22. Allen diesen Spott mußte Christus allein auf sich nehmen: auch alle Quaal, darinnen Abam war gegangen, mußte der Mensch Christus, der Held im Streit, vor seinem himmlischen Vater allein auf sich nehmen. Und da stund das Lamm Gottes und hing am Kreuze als ein geduldiges Lamm, an unserer Statt; denn wir sollen ewig in unserer Kreuzegeburt in uns gequalet werden; so hing allda in großer Geduld, als ein gehorsames Schlachtlämmlein, der Fürst des ewigen Lebens, und stellte sich vor seinen Vater, als ware er der Selbschuldige.

## Die Pforte ber großen Geheimnif.

46. Allhier, mein Lefer, bift bu aus Gott geboren, fo thue bie Augen beines Geiftes weit auf, auf bag ber Konig ber Ehren bei bir einziehe, und bir bie Berftandniß eröffne, und merke auf alle Sylben, benn fie find fehr groß, und nicht flumm aus einem blin-

ben Centro ins Licht gestellet. Siehe, allhier hing am Kreng Gott und Mensch, allba war bie heilige Preisattigkeit, allba waren alle brei Principia, und stund ber Held im Streit. Run, wer war ber Held im Streit? Siehe, als Christus hatte Alles vollendet, sprach er: Bater, ich befehle dir meinen Geist in beine Hande; und neigete sein Haupt und verschieb. Luc. 23, 46.

47. Siehe, sein Bater ist das Reich, Kraft und herrlichkeit, und in ihm ist Alles, und Alles ist seine diede ist sein herz, und der Zorn ist seine ewige Starte; die Liebe ist sein Licht, und ber Zorn ist die ewige Finsternis, und machet ein ander Principium,

barinnen find bie Teufel.

48. Nun war die Liebe Mensch worden, umb hatte angezogen unsere menschliche Seele, und die Seele ward von der Liebe erleuchstet, und stund mit ihrer Wurzel im Zorne, als in der starken Macht des Baters. Nun befahl der neue Mensch in der Liebe die Seele dem Bater in seine Macht, und gab auf das irdische Les den aus dem Gestirne und Elementen, als das Reich dieser Weltz so stund nun die Seele nicht mehr im Reich dieser Welt ins Les bends-Quaal, sondern im Tode, denn das Reich dieser Welt, als der Ausbafer, die Luftlaser, die Luftlaser, die Luftlaser, die Luftlaser, die Luft, war weg.

49. So war nun nichts mehr an ber Seele, als nur basjes nige, was sie in ihrer eigenen ewigen Burgel in bem Bater selber ist: und allhier hatten wir nun muffen im Borne, in ber, finstern Holle bleiben, aber ber Lichte-Bater in seiner Heiligkeit nahm bie

Geele in fich in bie Trinitat.

- 50. Nun war die Seele angezogen mit der Liebe im Worte, die machete ben zornigen Vater in der Seele innersten Quell liebe lich, verschnlich: also ging in diesem Augenblick in der Seele Essentien wieder auf das verlorne Paradeis. Davon erzitterte die Erde der Ausgeburt aus dem Element, und verlor die Sonne im britten Principio, ein König des Lebens, ihren Schein, denn es ging eine andere Sonne auf im Tode: verstehe im Zorne des Basters ward die Liebe in der Seele scheinend, als der helle Morgensstern.
- 51. Und so benn ber Leib Christi an seiner Seele war bas reine Element vor Gott, baraus die Sonne dieser Welt ist erboren, und berselbe Leib die ganze Welt beschloß, so erzitterte die Natur dieser Welt, und zerkloben die Felsen; denn der grimmige Tod hatte die Felsen zusammengezogen im Fiat, und num ging das heilige Leben in den grimmigen Tod, davon zerkloben die Steine, zur Anzeigung, daß das Leben wieder im Tode stunde, und grünete durch den Tod. Matth. 27, 52.
- 52. Auch so gingen aus den Grabern der Heiligen Leiber. Bernimm dieß hoch! Welche ihre Zuversicht hatten in Messiam geseset, die hatten das reine Element zu einem neuen Leibe in der

Berheisung bekommen. Und als jest nun der verdeisene held burch ben Tod ins Leben ging, und hatte das Element zu einem Leibe, so wurden ihre Seelen im Helden (in welchem sie stunden in der Hoffnung) rahd, und zogen in Shristi Leib ihren neuen Leib an, und sebten in ihm in seiner Krast. Das waren die heiligen Erzodter und Propheten, welche in dieser Welt waren mit dem Schlangentreter angethan gewesen im Worte Gottes, in welchem sie von ihm hatten geweissaget und Wunder gewirket, die wurden jest in Christi Krast lebendig. Denn Christi Krast grunete durch den Tod, und hatte den Bater verschnet, welcher die Seelen hatte im Zorn gesangen gehalten, die gingen jest mit Christo ins Leben.

53. Allhier, bu liebes Schäflein, merke: als Chriftus ist geflorben, so hat er nicht seinen hier gehabten Leib weggeworfen und ben vier Elementen gegeben zu verschlingen, daß er also einen ganz fremben Leib habe behalten; nein, sondern nur dieser Welt Quaal, welche ist im Gestirn und in den vier Elementen: und hat das Unvergestliche angezogen, also, daß es sei ein Leib, der da in göttlicher Kraft lebe in Gott, und nicht im Geiste dieser Welt; wie St. Paulus vom jungsten Gerichte redet, daß das Unverwesliche, als der neue Mensch, werde das Verwesliche anziehen, und werde bas Verwesliche verschlingen, daß man den Tod wird spotten, und sagen: Tod, wo ist dein Stachel? und zur Hölle: Hölle, wo ist bein Sieg? 1 Kor. 15, 53.

54. Du follft miffen, bag Chriftus, weil er noch auf Erben ging, und wir alle, die wir in ihm neugeboren find, bat himmlisch Bleisch und Blut in bem Jedischen getragen, und wir tragen's auch

im neuen Menfchen, in Chriffi Leibe.

55. So wir benn also in dem alten irdischen Leibe sterben, so teben wir im neuen Leibe, im Leibe Jesu Christi, und grunen in ihm aus dem Tode: und unser Grunen ist unser Paradeis, da unsere Essentien in Gott grunen; und wird das Irdische verschlungen im Tode, und ziehen an unsern Jerun Jesum Christum, nicht alzein im Glauben und Geiste, sondern in der Kraft des Leibes in unserm himmlischen Fleisch und Blute; und leben also Gott dem Bater in Christo seinem Sohne, und der heilige Geist bestätiget all unser Thun. Denn alles, was wir thun werden, das thut Gott in uns.

56. Also wird eine Hutte Gottes sein bei den Menschen, und Christi Leib wird unser Tempel sein, da wir die großen Bunder Gottes werden inne kennen, sehen, davon reden und uns ewig darinnen freuen. Und das ist der Tempel, das neue Jerusalem, das von Ezechiel der Prophet schreibet, Kap. 41. 42. und 43. it. Apok. 21, 3.

57. Und fiebe, ich fage bir ein Geheimniß: Alfowohl als ale es, mas Abam hatte verschuldet, mußte noch in biefer Welt am

Leibe Christi stehen und in bieser Welt gesehen werden: also wirft bu auch diesen Tempel vor der Zeit, ehe das Unverwesliche wird das Verwesliche ganz anziehen, noch in der Lilie im Munder sehen, da der Zorn gegen der Lilie stehet, die er in der Liebe verschnet, und aus dem Areiber ein Spott wird, als es im Tode Christi auch geschah. Darauf die Juden hoffen, aber ihr Scepter ist zerbrochen, und stehet das Leben in der Gedurt Jesu Christi. Sie aber kommen von den Enden der Welt, und gehen aus Jericho wieder in das heilige Jetusalem, und essen mit dem Lamm, das ist Wunder! Aber der Areiber ift gesangen, darum reden wir also wunderslich, und werden jest nicht erkannt, bis der Treiber zerbricht: dann kommt unser Leben wieder, und stehet in Josaphats Thale.

#### Die andere Pforte vom Leiben Chrifti.

58. Uns wird klar gezeiget, warum ber Mensch Christus sich mußte lassen verspotten, verhöhnen, geißeln, krönen und kreuzigen, auch warum er sich mußte lassen für einen Besessenn des Teufels aussichreien; und warum ihm von den Klugen und Weisen also wiedersprochen ward; auch warum das einfaltige Völklein allein an ihm hing, und dann auch etliche unter den Fetten dieser Welt. Wieswohl es ist, daß wir mit diesem nicht werden Allen gefällig sein, so reden wir boch nicht unser Wort, sondern wir reden in unserer Erkenntnis und Trieb im Geiste, was uns in Gott gezeiget wird: darum verstehe es recht.

59. Siehe, es ward ber unschuldige Mensch Christus an unser Statt in bes Vaters Jorn bargestellet: ber sollte nicht allein das verschnen, was Abam hatte mit seinem Ausgange aus bem Paradeis in biese Welt verschuldet, daß er vor Gott und allen Teufeln in Spott fiel; sondern auch das, was hernach geschah, und noch immerdar von

uns geschiehet.

60. Als wir stellen bir's in gottlicher Erkenntnis und im Ernst unter Augen, nicht daß wir wollten Jemanden schmachen und und erheben; wir wollten eber von dieser Welt verbannet sein, als bas wir aus Hoffart und Sigenruhm wollten also treiben, der boch nur Koth wate, und wurde uns der Geist der Erkenntnis nicht beistes hen, das magst du wohl vermerken: wollen demnach in unserm Erstenntnis schreiben für uns, und das Ende Gott befehlen.

61. Siehe, als Abam in diese Welt einging, so war es ihm um Hoffart zu thun, er wollte sein gleich als Gott, wie Moses saget, daß sie die Schlange, der Teusel, folches berebet habe; er wollte alle drei Principia an ihm offen im Quallen haben, und damit verlor er Gott und himmelreich. Daß aber solches wahr sei, daß es um hoffart zu thun war; so siehe Kain an, der wollte allein herr sein, er wollte nicht, daß sein Bruder habel vor Gott

ţ

angenehm mare, et mochte fonft bie Region befommen , barum

folug er ihn tobt.

62. Ulso hat Kain und seine Nachkommen ein gewaltig Reich erbauet: ba kommt bie Herrschaft her, daß immer ein Bruder ist über ben andern gestiegen, und hat seinen Bruder leibeigen gemacht. Uuch so sinder sich die greuliche Tyrannei, daß der Gewaltige alles gethan, was ihn nur gelüstet hat: er hat den Elenden unterdrücket nach seinem Willen, er hat das Reich der Erde an sich gezogen, und treibet damit Tyrannei und Falschheit, und man muß zu ihm sagen, es sei recht; er hat alle List erdacht, und ihm Necht daraus gemacht, das hat er hernach Andern für Necht verkauset, und seine Kinder mit Falschheit aufgezogen; er hat den Bidden sein Gewissen im guten Gemüth niedergeschlagen, und hat Nechte erdichtet, die in seinen Gesehen schweben, zu seinem Trug wider das Licht der Natur. Alle Lästerungen sind in seiner Stärke gestanden, damit hat er den Bidden erschrecket, auf daß seine Macht nur groß würde.

63. Uso ist Falschheit mit Falschheit gewirket, und ber Nies brige auch falsch worben, hat Lugen für Wahrheit zu Markte ges bracht und seinen Obern auch falschlich betrogen: baraus ist erwachs sen Fluchen, Schwören, Stehlen, Morben, daß einer ben andern für einen falschen Trüger, Lügner, Ungerechten gehalten, benn sie sind's auch; und haben Worte mit Worten gewechselt, und bamit in Lügen und Wahrheit einander die bittern Salze bes Teufels im Borne Gottes eingerieben, barmit ist Gottes Name gelästert und geschändet, und ist die Welt eine Mordgrube im Jorne Gottes er-

funben morben.

64. Mis benn aus biefem ungerechten Bolle follte ein Deer ins himmelreich erboren werben, und feiner auf Erben lebete, ber nicht mit biefem Lafter befubelt mare; und gleichwohl in Gottes Liebe die Moglichkeit gemacht marb, bag wir, bie wir Reue und Leib uber bie arge jest ergablte Beftiam batten, und begehrten baraus auszugehen, fonnten wieber zu Gottes Sulb fommen, und gwar andere nicht als in biefem Chrifto, und fich es auch noch tag= lich bei ben wiedergebornen Chriften findet, bag ber alte irbifche Leib alfo in folder Bosheit angeftedet wird, und bag, ob wir gleich gern wollten baraus ganglich ausgeben, konnen wir boch nicht; benn ber Born halt uns im alten Menschen gefangen, und ber Teufel ift herr barinnen, ber treibet ben Leib im Beift biefer Belt oft in bofe Lafter, bie er ihm juvor nicht hatte vorgenommen, benn bie Bosheit bes Gottlofen entgundet burch feinen gluch und Falfchheit ben Born bes alten Menfchen, und ob er gleich von innen ift in Gott geboren, bag er nicht erfannt wirb.

65. Darum, weil unfere Falfcheit und Ungerechtigkeit, auch Lafterung alle vor Gott ift, und in der Linctur erscheinet, und wir nicht konnen genesen von foldem Uebel: so bat Christus all unfern

Spott auf sich gelaben, und ließ sich für einen Teufels-Befessenn schelten, für einen Zauberer und Verführer, für einen Arüger, als wollte er die kaiserliche Krone aufsehen, wie ihn die Hohenpriester schlichlich beschuldigten. Er ließ sich verspotten, geißeln, verspeien, ins Angesicht schlagen; er ließ ihm eine falsche Dornenkrone aufsehen. Und wie wir auf Erden einander aus Falschheit mitsahren, da der Gewaltige thut, was er will, seinen Zorn zu erfüllen, wie wir einander schahen, lästern, verhöhnen, verspotten, dem Teufel geben, einander um Ehre und Gut aus Falschheit bringen: also mußte Christus das alles auf sich nehmen.

66. Und siehest bu klar, daß ihm das von den falschen Pharisarn und Schriftgelehrten widersuhr: benn es geschah nicht vergebens, ohngefahr; es sollte also sein, benn die Pharisar und Schriftgelehrten und Obristen haben das eingebrocket, was Christus mußte ausessen. Ober sollen wir schweigen? Wir mussen, und

follten wir darum unfer irdifch Leben verlieren.

67. Siehe, du falscher Antichrift, du bist's, der du je gewesen bist," und bist ein alter und kein neuer! Deine List ist im Borne Gotztes erboren, der Teusel lehret dich das, das du thust; du richtest unter Fürsten und Königen, welche in der Natur gegründet sind, Kriege und Widerwillen an, daß du nur bei ihnen durch deinen Trug, Heuchelei und Schalkslist erhoben werdest: das thust du aus Hosfart. Du zerrest die Schrift der Heiligen nach deinem Aussteigen, und bist ein Mörder der Seelen; du richtest Spotten an unter den Unverständigen, daß sie meinen, sie thun Gott einen Dienst daran, wenn sie oft eine heilige Seele versolgen; du lehrest sie das, sonst wüsten sie das nicht: also wirkest du Verwirrung und bist Babel, eine Behausung der Huren und aller Teusel, das saget der Seist.

68. Also treibet sich's nun unter einander, da lüstet einer dieß, der andre ein andres, und ist ein stetes Teufels-Geheule: alle Liebe und Einträchtigkeit erlöschet; was der Mund redet, da denket das Herz anders; es schreiet unter einander, und Niemand weiß, wo das Wehe ist. Also mußte Christus dieses alles auf sich nehmen; da schrieen viel Unwissende aus der Hohenpriester Erdssnung: Treuzige, Freuzige ihn; er hat das Volk rege gemacht, und wußten doch nicht die Ursache. Also gehet's noch heute: so der Antichrist einen im Grimm erhaschet, schreiet er ihn aus, so schreiet dam Jedermann: D Keger, Keger! und da doch das Herz nichts Boses kann von ihm sagen.

69. Also siehe, bu falscher Wiberchrift und Larmen Meister auf Erden, wie viel sind unverständige Menschen unter biefer beiner Lasterung, die du lastern machest oft über eine heilige Seele! Siehe, so nun die verfolgete Seele zu Gott um Rettung schreist, so wird's alles zu einer Sublanz, zu einem Wesen vor Gott. Nun tom-

men bann oft die armen Seelen, welche also unwissend haben die heilige Seele gelästert, vor Gott, und wollten gern seig werden: so nun Christus nicht hatte alle diese Lasterung und Falschheit auf sich genommen, und seinen Bater in sich mit seiner Liebe verschnet, wo wolltest du, armer Sunder, bleiben? Darum heist und Christus vergeben, wie und sein Bater in ihm vergeben hat: werden wir das nicht thun, so soll und mit dem Maße gemessen werden, da wir mit messen. Matth. 18, 35.

## Die Pforte bes armen Gunbers.

70. Darum, bu liebe Seele, so bu ja burch Trug bes Wiberschrifts und Berführung bes Teufels und seines Unhangs bist in Lasterung und schwere Sunde gefallen, bedenke dich bald, bleibe nicht darinnen, verzage auch nicht darinnen, vergieb beinem Wiberssacher seine Fehle, und bitte Gott ben Bater um Christi willen, ber alle unsere Falscheit und Ungerechtigkeit hat an ihm, als ein unschuldiges, geduldiges Lämmlein getragen: sie wird die wohl verzgeben werden. Hätten wir doch aus diesem Uebel ewig nicht können kommen, so uns nicht hätte die Barmherzigkeit Gottes ohne unsern Bewust und Verdienst herausgeholsen.

71. Uch, wie gar aus lautern Gnaben hat uns boch Gott ber Bater feinen Sohn Jesum Christum geschenket, bag er hat unfre Schulb auf sich genommen, und hat ihn versohnet in feinem

Borne!

42. Es sind alle Menschen zu bieser Gnade geladen; fie sind weß Geschlechts sie wollen, sie mogen Alle kommen, es seien gleich Turken, Juden, Heiben, Christen, und wie sie heißen, es ist Niemand ausgeschlossen. Alle die da mubselig und betaden sind, die mogen zu Christo kommen: er will sie Alle annehmen und erquikten, wie er selber saget; wer anders lehret und redet, oder einen andern Weg suchet, der ist der Antichrist, und gehet nicht zur Thur in Schaafstall Christi.

73. So wir uns nun in dem Spotten und Verachtung Christi umsehen, daß ihm solches alles aus Unregen der großen Hansen geschehen, und ihm gemeiniglich das arme geringe Völklein, dis auf etliche Fette anhingen, so sinden wir klar, was Christus sager: Es wird schwerlich ein Reicher ins Himmelreich eingehen; das ist nicht auf Neichthum gemeinet, sondern auf das eigenehrige, hoffartige, geizige Leben, da man dem Etenden seinen Schweiß in Hoffartige, geizige Leben, da man dem Etenden seinen Schweiß in Hoffart verzehret, und vergisset Gottes. Uch, wie schwer ist's doch einem Hoffartigen, sich vor Gott und Menschen zu demuthigen, und das Simmelreich siehet allein in Kraft der Demuth.

74. Doch fiehet man, wie auch etliche Fetten gu Chrifto fich naheten, barum ju feben, bag bas himmelreich nicht allein im Elende, fondern in der Freude im beiligen Geifte ftebe. Und barf

٠

fich Riemand selig schaken, bag er arm und elend ift: so er unglaubig und gottlos ift, fo ift er gleichwohl im Reich bes Teufels. Es barf auch tein Reicher sein Gut barum in Roth treten und bem Praffer geben; daß er vermeinet baburch felig zu fein : nein, Gefelle, bas Reich Gottes flehet in Wahrheit, Gerechtigkeit und in ber Liebe gegen bem Durftigen, es verbammet niemand, ber es nur recht brauchet. Du barfft nicht beinen Scepter niederlegen und in einen Winkel laufen und heulen, es ift nur Beuchelei: bu tannft ber Gerechtigkeit und bem Reiche Gottes beffer bienen, fo bu beinen Scepter halteft, und ichugeft ben Berbruckten, und ichaffeft Recht und Gerechtigkeit, nicht nach beinem Geig, fonbern in ber Liebe und Gottesfurcht. Denn fo bift bu auch ein Bruber bes 30fephs von Arimathia, und wirft leuchten vor Gott vor andern als Sonne und Mond gegen ben Sternen: allein bie Soffart, Geig, Reib, Born und Falschheit ift bie Krone bes Teufels, barum vernimm's recht.

## Bon Chrifti Ruhe im Grabe.

75. Wir wissen, bag ber Leib ohne Geist ein ftillstehendes Wesen ist; benn obgleich Christi Leib bas heilige Element erboren in ber Barmherzigkeit, aus Gott ist: so stehet doch die Beweglichskeit und das Leben allein in der Gottheit, und in uns Menschen im Geiste ber Seele und bes Geistes ber großen Welt, welche in diesem Leibe auf Erden ungetrennet sind.

76. Also fraget sich's nun: Wo ist Christi Seele gewesen die Beit, als der Leib in der Ruhe im Grade lag? Meine liebe Bern nunft, mache es nicht wie die Blinden an Gott, die da sagen: die Seele sei weit vom Leibe hinunter in die Holle in die Erde gesaheren, und habe dieweile, in gottlicher Kraft, einen Sturm in der Holle unter den Teufeln gehalten, und habe sie mit Ketten gebunden, und die Holle zerstöret. D, es ist weit ein andres: die in der Stunde des Todes Christi auferstandenen Heiligen beweisen viel ein andres.

77. Diese Vernunft weiß noch nichts von Gott: und so ihr nicht möglich ist, aus Gottes Gaben weiter zu erkennen, so fahr er ja nicht in diese Tiefe, sondern bleibe nur einfältig am Artikul, es schadet seiner Seligkeit nicht, Gott siehet allein auf des Herzens Willen. Du mußt nicht alles also tief im Sinne ergründen, so dir's nicht gegeben als diese Feder: diese Keder schreibet in Gottes Rath, den die Hand noch lange nicht weiß, und wohl kaum ein Kinklein daran verstehet, und doch gar tief, wie du siehest, die kunftigen Dinge gar in einer schweren Tiefe angezeiget werden, welche Gott allein wird eröffnen zu seiner Zeit, welche von uns unerkannt ist.

78. Du weifit, das Gott felber alles ist, und nur brei Principia, als brei Geburten, der Unterschied ist seines Wesens, sonft waren alle III. 23

Wefen ein Wefen, und ware alles burchaus pur Gott: und so bas ware, so ware alles in einer susen Sanstmuth: wo bliebe aber bie Beweglichkeit, das Reich, Kraft und Herrlichkeit? Darum haben wir zum öftern gesagt, ber Jorn sei eine Wurzel des Lebens: und so er ohne Licht ist, so ist er nicht Gott, sondern höllisch Feuer; so aber bas Licht barinnen scheinet, werbe er Paradeis und Freudenreich.

79. Also können wir von Christi Seele anders nicht sagen, als da er sie dem Bater in seine Hand befahl, so nahm sie der Bater in seine göttliche Kraft: versiehe, sie stund vorhin darinnen mit ihrer eigenen Burzel; aber ihre eigene Burzel war ohne Gottes Licht im Jorn. Nun kam die Seele Christi mit Gottes Licht in Jorn, da erzitterten die Teusel; denn das Licht nahm den Jorn gesangen, und ward der Bater im Himmelreich Paradeis, versiehe sein Jorn, und in der Hölle blied Jorn. Denn das Licht schloß das Principium der Hölle zu, also zu verstehen, daß sich kein Teusel darf darein erblicken, er ist blind barinnen, und ist sein Schrecken und Schande.

80. Also sollst du nicht benken, daß Christi Seele sei vom Leibe weit weggefahren; benn waren doch alle brei Principia am Kreuz, warum auch nicht im Grabe? Den Augenblick, als Christus das Reich dieser Welt von sich ließ, brang Christi Seele in Tod und in Jorn Gottes, und im selben Augenblick ward der Jorn in der Liebe im Lichte verschnet, und ward Paradeis: und wurden die Teusel im Jorn in sich selber gefangen mit allen gottlosen Seelen, und grünete alsodald das Leben durch den Tod; da ward der Tod zerbrochen, und ward ein Spott aus ihm. Den Gottlosen, welche im Jorne bleiben, ist er ein Tod, aber den Heiligen in Christo ist er ein Leben.

81. Ulso hat die Seele Christi vierzig Stunden im Grade im Bater geruhet mit ihrem Leibe gegenwärtig: denn der himmilische Leib war nicht todt, sondern der irdische; die Seele grünete im himmilischen Leibe durch den Tod, und stund vierzig Stunden in der Ruhe. Das waren die vierzig Stunden, welche Adam im Schlase, als sein Weib aus ihm gemacht ward, hatte gestanden; auch die vierzig Tage der Versuchung beim Wose auf dem Berge, od's möglich wäre, in des Vaters Kraft zu leben im Himmelreich. Weil es aber unmöglich erfunden ward, so siel das Volk alsobat von des Vaters (als der Natur) Gesetze ab und ehreten ein gemacht Kalb für Gott, und Moses zerbrach die Taseln des Gesetzes.

82. Und Gott rebete ferner im Feuer mit Ifrael, baf fie boch sehen follten, es ware nicht möglich, ins gelobte Land bes Paradeifes einzugehen, bis ber rechte Josua ober Jesus kame, ber sie burch ben Tob ins Leben einführete. Dem benke nach, ich will's im ansbern Buche ganz klar von ben Tafeln Mosis ausführen: barnach

foriche, fo wirft bu allen Grund finden, was Mofes gerebet und gethan.

Bon Chrifti Auferftehung aus bem Grabe.

83. Steichwie Abam aus bem hellen Lichte Sottes in das finftere Reich dieser Welt einging und ftund die Seele Abams zwisschen zweien sinstern Principien, als zwischen Tod und Holle im Leibe grunend: also wollte auch Christus in seinem grunenden Leibe in der Mitternacht vom Tode aufstehen, und die Nacht in seinem heiligen Leibe zu einem hellen ewigen Tage machen, da teine Nacht nimmermehr einkame, sondern das Licht Sottes des Vaters und des

Lamme Schiene.

84. Und follst du nicht benken, daß die Seele Christi sei diese vierzig Stunden an einem anderen Orte gewesen, als eben im Bater und in seinem Leibe, allda sie auf die Verfolgung gegrünet in großer Sanstmuth, als ein Roselein oder schönes Blumlein aus der Etden; als dann unsere Seelen auch in unserer Ruhe im Leibe Jesu Christi also grünen die an jüngsten Tag. In Vergehung dieser Welt wird wieder die neue Kreatur aus der alten hervordrechen; und unterdes grünet die Seele im heiligen Element im Leibe Christi in stiller sanster Ruhe, die unsere vierzig Stunden auch um sind, und keine Stunde länger, als die bestimmte Zeit ist: also ist der Leib Christi in des Waters Kraft durch die Seele wieder aufgestanden und hervorgegangen, und hat in ihm gehabt das ewige Licht der Trinität.

85. Es hatte teines Stein Mbwatzens bedurft: allein ben blinben Juden zu einem Schein, daß sie doch sahen, daß all ihr Thun eine Thorheit sei, daß sie wollten Gott halten; auch um der schwas den Vernunft willen der Junger, daß sie sahen, er ware gewiß auferstanden: denn also konnten sie ins Grab gehen und selber se-

ben. Matth. 28, 6.

86. Auch erschien ihnen ber Engel allba, und troftete fie; also will Christus feine Betrübten, die um feinetwillen betrübet werben, auch troften, ja er ist bei ihnen, wie bei Maria Magbalena und

ben zween Jungern nach Emaus. Luc. 24.

87. Du follst wissen, daß Christi Leib kein Fels noch Stein halten noch fassen kann, er gehet durch alle Dinge, und zerbricht boch auch nichts: er fasset diese Welt, und die Welt ihn nicht; er leibet von nichts Quagl, in ihm ist die ganze Fulle der Gottheit, und ist doch nicht eingesperret. Er scheinet eine Kreatur in unserer menschlichen Gestalt also groß als unsere Leiber, und sein Leib hat boch kein Ende: er ist der ganze fürstliche Thron des ganzen Principii.

88. Als er hier auf Erben war in bem irbischen Menschen, so war sein außerlicher Mensch mestlich, wie unsere Leiber, aber ber ins nere Mensch war unmestlich: benn wir sind in ber Auferstehung im 23\*

Leibe Zesu Chriftl and unmeglich, aber fichtlich und begreiflich im himmlischen Fleisch und Blute, als der Färst des Lebens selber. Wir konnen in der himmlischen Figur groß und klein sein, und wird boch nichts an uns gerbrochen, es barf keiner Einpressung.

89. D lieben Christen, stehet ja von eurem Janken wegen bes Leibes Jesu Christi ab! Er ist überall an allen Orten, aber im Himmel; und ber himmel, da Gott innen wohnet, ist auch überall. Gott wohnet im Leibe Jesu Christi, und alle heiligen Seelen der Menschen, wenn sie von diesem irdischen Leibe scheiden, auch. Und so sie neugeboren werden, so stehen sie im Worte im Leibe Jesu Christi, auch noch in diesem irdischen Leibe. Nicht hat eine Seele allhier in unserm Leibe auf Erden den Leib Christi im begreifzlichen Wesen, sondern im Wortt der Kraft, welches alles fasset: Leib und Kraft ist wohl in Christo eines, wir mussen aber in diesser Welt nicht die Kreatur verstehen.

90. Und der Geist deutet: so ihr nicht werdet abstehen von diesem Zanke, so werdet ihr doch kein ander Zeichen erlangen, als das Zeichen Elia im Feuereiser; denn der Eiser wird euch fressen, und euer Zank muß euch selber fressen. Ihr musset euch selber auffressen, und seid doch tolle; seid ihr nicht Brüder, und alle in Christo? Was zanket ihr um euer Vaterland, in welchem ihr wohnet, so ihr in der Liebe wandelt?

91. Ach, stehet boch ab, eure Sache ist nur bose, vor Gott, und werbet alle in Babel erfunden! Lasset euch rathen, benn ber Tag bricht an; wie lange wollt ihr bei der ehebrecherischen Hure liegen? Stehet auf, euere eble Jungfrau ist geschmücket in ihrem schönen Perlenkranze; sie träget eine Lilie, die ist wonnesam; seid Brüder, sie wird euch wohl schmücken, wir haben sie wahrhaftig gesehen: und in ihrem Namen schreiben wir bieses.

92. Es darf keines Zankens um den Kelch Jesu Christi, sein Leib wird im Testament vom Glaubigen wahrhaftig empfangen, auch sein himmlisches Blut; und die Taufe ist ein Bad im Wasser des ewigen Lebens, in dem Aeusern verborgen im Worte des Leibes Christi. Darum ist aller Zank richts nüge: nur brüdertiche Liebe her, und vom Geize der Hoffart gelassen, so seid ihr alle in Christo.

93. Die vielen tiefen und schweren Sachen sind euch nichts nuße: ihr durft euch nicht darin vergaffen; wir mussen sie nur sehen, daß ihr sehet, was der Grund ist, was der Frethum ist: denn wir sind nicht Ursache dieses Schreibens, sondern ihr in eurer hocher-habenen Lust habet den Geist erwecket, daß ihr eures Herzens Gebanken erführet. Lasset euch Christi Auferstehung ein kräftig Ding sein: denn Christi Auferstehung ift unsere Auferstehung, und in ihm werden wir grunen und auferstehen und ewig leben. Hatt dich nur

an Christum, so kannft bu in keiner Roth verberben; benn wenn bu Christum haft, so hast bu bie heilige Dreifaltigkeit Gottes.

94. So bu willst zu Gott beten, so ruse Gott beinen himmlischen Bater im Namen seines Sohnes Jesu Christi an, um die Erleuchtung seines heiligen Geistes, daß er dir wolle dir beine Sunde um seines bittern Leidens und Sterdens willen vergeben, und dir das geben, das dir gut und selig ist. Stelle alles, was irdisch ist, in seine Erkenntnis und Willen; denn wir wissen nicht, was wir beten und begehren, sondern der heilige Geist vertritt und selber mit unaussprechlichem Seufzen, in Christo Jesu, bei seinem himmlischen Bater; darum darf's nicht so lange Worte, sondern kur eine gläubige, dußfertige Seele, die sich mit ganzem Ernst in die Barmherzigkeit Gottes ergiebet in seinen Willen, die lebet im Leibe Jesu Ehristi, und ist wohl sicher vorm Teusel, so sie also beständig bleibet.

95. Die Phantafei mit ber Beiligen Furbitte ift tein nute: es ift nur eine Quaal der Aengsten, daß du die Beiligen in ihrer Rube verunrubigeff. Rufet bich boch ohne bas Gott immerbar, und beine Jungfrau wartet beiner mit febnlichem Begehren, tomm nur felber, fie ift bein, bu barfft ihr teinen fremben Legaten fchi-Es gehet nicht zu wie zu hofe; Chriftus will feinen himmel in seiner Freude gerne immmer mehren: was zagest bu lange wegen beiner Gunben? Ift boch bie Barmbergigfeit bes herrn gros Ber als himmel und Erbe: was macheft bu benn? Es ift bir nichts nahet als Gottes Barmbergigfeit: nur in beinem fundlichen, unbuffertigen Leben bift bu beim Teufel, und nicht bei Chrifto. Sage, mas du willst, und wenn du hundert tausend Legaten zu ihm Schickeft, und bift felber gottlos, fo bift bu nur beim Teufel, und ift bir fein Rath: bu mußt nur felber mit Chrifto auffteben und neugeboren werben im Leibe Jesu Chrifti, burch Rraft bes beiligen Geiftes im Bater, in beiner eigenen Geele. Go bu willft ein Begangniß machen, bas thue ju Rus und Erhaltung bes Elenden, baß Gott in beiner Liebe gepreiset werbe, bas ift mohl gut; aber von bem reichen Freffer, ber nur hoffart und Faulheit bamit treibet, haft bu fein Rut, benn Gott wird bamit nicht gepreifet, fo grunet auch bas Parabeis nicht barinnen.

96. Berlaß bich ja nicht auf die Henchelet bes Antichtists, er ist ein Lugner und Geiziger, barzu ein Gleißner: er meinet nur feinen Abgott-Bauch, und ist vor Gott ein Dieb; er friffet bas Brot, das dem Durftigen gehoret, er ist des Teufels Hund; terne ihn recht kennen, das sage ich dir; denn er tödtet dich ganz und gar, so er beinen Willen erhaschet, durch seine Gleißnerei und Schein-beiliakeit.

97. Als wir benn reden von Christi wahrhaftiger Auferstehung, so zeigen wir euch auch an von seinem Wandel ber vierzig Tage nach seiner Auferstehung vor seiner Himmelsahrt. Als wir wissen,

baß er ein wahrhaftiger Herr über Himmel, Hölle und Erbe ist worden; so zeigen wir euch dieses, daß ihm das Reich dieser Welt, mit allen Essentien und Qualitäten hat mussen unterthänig sein. Und wiewohl er nicht immer sichtbar bei seinen Jüngern hat gewandelt, so hat er sich doch zum oftermalen sichtbar, degreislich und beharrlich bei ihnen erzeiget, nach dem Reiche dieser Welt, nach seinem hiegehabten Leibe, welchen der Neue hatte verschlungen, den mußte er auch wieder darstellen. Denn Gott ist Herr aller Wesen, und muß sich alles verwandeln, wie er will, damit er seinen Jüngern könnte seinen wahrhaftigen Leid zeigen in seinen Nägelmahlen, welz die im heiligen Christo, in seinem heiligen Leibe in Ewigkeit, alls ein Siegeszeichen stehen und schöner sind als die Morgensterne.

98. Er bekräftigte seine schwachgläubigen Jünger bamit, und zeigete hiermit an, daß er auch ein Herr sei über das äußere Reich dieser Welt: das alles, was wie san, bauen, pflanzen, essen und trinken, hat er in voller Allmacht, und kann alles segnen und mehren, und ist nicht also von uns getrennt; sondern als eine Blume grünet aus der Erde, also auch sein Wort, Geist und Kraft in allen Dingen. Und so unser Semüth zu ihm geaneignet ist, so sind wir in Leib und Seele von ihm gesegnet: wo aber nicht, so ist der Fluch und Gottes Jorn in allen Dingen, und essen aller Frucht den Tod; darum beten wir, daß und Gott wolle in Christo gesegnen unser Speise und Trank, auch Leib und Seele, und das ist recht.

99. Zum anbern zeigen wir euch an, daß Chriftus hat vierzig Tage nach seiner Auferstehung auf Erden gewandelt, verstehe im Neich dieser Welt, da er gleichwohl im himmel war: aber er trug die Bildniß ohne außerliche Klarheit vor Menschenaugen, und hatte ganzlich den Leib mit allen Wesen, der am Kreuze hing, bis auf die Quaal des Principii, die hatte er nicht, sonst alle Wesen im Fleisch und Blut; und da doch das äußere Fleisch in Macht des himmlischen stund. Das sehen wir, wie er zu seinen Jüngern durch verschlossene Thüren einging, und führete seinen Leib durch Holz und Steine. Also verstehest du, daß diese Welt vor ihm ist als ein Nichts, und er alles mächtig ist.

100. Und bann fügen wir euch, bas biese vierzig Tage sind bie Tage Abams im Paradeis vor seinem Schlafe, ehe das Weib aus ihm gemacht ward, da er in der paradeisischen Versuchung stund, da er noch rein und himmlisch war: also muste dieser Ehristus auch vierzig Tage in paradeisischer Quaal in der Versuchung stehen, ob der Leid wollte paradeisisch bleiben, ehe er gloristiet würs de: darum as und trank er vor seinen Jüngern mit ihnen auf paradeisische Art, als Abam auch thun sollte, im Maule, und nicht im Leide; dann die Verzehrung stund in der Kraft.

102. Darum sollt ihr Turken und andere aberglaubische Bole ker merken und recht verstehen, warum uns Christus hat solche Gessetze gegeben, daß wir nicht sollen rachgierig sein. So uns Jemand auf einen Backen schläget, so sollen wir ihm auch den andern biesten, und so fort. Wir sollen segnen, die uns fluchen, und wohlethun denen, die uns haffen und beleidigen. Matth: 5, 44. Berftes

best bu bas?

103. Siehe, ein rechter Chrift, ber im Geiste Christi lebet, ber soll auch in Christi Wandel gehen; er soll nicht im grimmen, rachs gierigen Geiste bieser Welt einhergehen, gleichwie Christus nach seiner Auferstehung in dieser Welt lebete und ging, und doch nicht in dieser Welt Quaal lebete und ging. [Und ob's uns wohl, weil wir in dieser Welt Quaal leben, nicht wohl möglich ist, aber doch im neuen Menschen in Christo, welchen der Teusel verdecket; so wir in der Sanstmuth leben, so überwinden wir die Welt in Christo; so wir Gutes für Boses thun, so bezeugen wir, daß Christi Geist in uns ist.] So sind wir nach dem Geiste dieser Welt todt um Christi Geist willen, der in uns ist. Und ob wir gleich in dieser Welt sind, so hanget uns doch zur diese Welt an, wie sie Christo nach seiner Auferstehung anhing, und er lebte doch im Vater im Hims wel: also auch wir, so wir in Christo geboren sind.

104. Darum lasset's euch gesagt sein, ihr Juben, Türken und Wölker; ihr dürfet keines Andern warten, es ist keine andere Zeit vorhanden als die Zeit der Lilie, und sein Zeichen ist das Zeichen Elia; darum sehet zu, in welchem Geiste ihr lebet, daß euch nicht das Zornseuer verschlinge und auffresse! Es ist nunmehr Zeit, daß die Tesabel mit ihrer Hurreri aus dem Hause gejaget werde, daß ihr nicht der Huren Lohn empfahet, und wie ihr euch unter einander schindet, also auch fresset. Wahrlich, so nicht bald gewehret wird, so brennet das Feuer über Babel aus, so ist dann kein Rath dis der Zorn alles, was in ihm gewachsen ist, auffrisset.

105. Darum gehe ein Jeber in sich, und sage nicht von Unsbern, und halte sie für Falsche; sondern er bekehre sich nur selber, und sehe, daß er nicht im Born bes Fressers erfunden werde, sonst so er wird schreien: Joh! Babel brennet L. wuß er auch verbrens

nen, benn er ift beffelben Teuers fahig. Go bu einen Gebanken in bir fuhleft, ber nach bem Borne munichet, fo ift er aus Babel.

106. Darum ist's schwer, Babel zu erkennen; ein Jeber meinet, er stehe nicht barinnen, und ber Geist zeiget mir boch, baß
Babel ben ganzen Erbenkreis beschleust. Darum habe ein Jeber
für sich selber Acht auf seine Sachen, und jage nicht nach bem
Geize, benn ber Treiber zerbricht's, und ber Stürmer frist's auf:
es hilft mehr keines Menschen weißer Rath; es stehet alle Weisheit
bieser Welt in Thorheit, benn bas Feuer ist von Gottes Jorne,
beine Klugheit wird zu beinem Schaben und Spotte.

### Bon ber Simmelfahrt Chrifti.

107. Also wissen wir, als Abam hatte vierzig Tage im Parabeis gelebet, so ging er in Geist dieser Welt ein, ba er sollte in bie heilige Trinitat eingehen, benn er stund in der Zeit der Versuchung: und so er ware diese vierzig Tage bestanden, so ware er völlig mit seiner Seele im Lichte Gottes bestanden, und sein Leib

in Ternario Sancto, als diefer Chriffus.

108. Denn nachdem Christus hatte vierzig Tage nach seiner Auserstehung in dieser Welt gewandelt in der Proda, da ging er auf einen Berg, bahin er seine Jünger bescheidete, und suhr sicht lich auf in die Höhe mit seinem eigenen Leibe, den er am Kreuze hatte aufgeopfert, also dis eine Wolke kam, und ihn verdarg, zu einem gewissen Zeichen, daß er ihr Bruder wäre, und er sie in dieser irdenen Gestalt und Leibe nicht wollte verlassen, wie er benn auch zu ihnen sagte: Siehe, ich din bei euch alle Tage, dis an der Welt Ende.

109. Nun spricht die Vernunft: Mo ist Christus hingefahren? Ift er aus dieser Wett gefahren, hoch über das Gestirn in einen andern Himmel? Höre, meine liebe Vernunft, neige dein Gemüth in Christo, und siehe, ich will dir's sagen, denn wir sehen's und wissen's, nicht ich. Denn so ich rede Wir, mußt du nicht meinen irdischen Menschen bloß verstehen, denn der Geist, so in dieser Feber treibet, wird mitgenannt: darum schreibe ich und sage, so ich will von mir als vom Autor reden, Wir. Denn ich wüste nichts, so der Geist nicht in mir die Wissenschaft aufbliese, und hat auch nichts mögen gefunden werden, als auf solche Weise: anders wollte der Geist nicht, sondern verdarg sich, da sich denn meine Seele ganz unruhig in mir mit großem Sehnen nach dem Geiste erzeigete, die ich erlernet, wie es ware.

110. Siehe, das ist nicht der Grund, den man bei den Alten gedichtet und gemessen, wie viel hundert tausend Meilen es sei bis in den Himmel, dahin Christus ist gefahren. Sie thaten's zu dem Ende, daß sie wollten Gott auf Erden sein, wie es denn ihr gedichtet Reich ausweiset, welches mehr in Babel stehet; wenn wir von ben Thronen reben, so ist es viel anders, und findet man ihre Blindheit und Unwissenheit. Wiewohl in ihrer Erkenntnis auch ein Geist ist, welchen man nicht also hinwirft; aber er ist nicht aus Tornario' Sanoto, aus dem Leibe Jesu Christi, sondern aus der hohen Ewigkeit, der da fähret über die Throne, davon an einem andern Orte kann gemeldet werden.

111. Wir muffen im Thron bleiben: was gehen mich bie ans bern Thronen an, welche sind ber Engel Fürsten; sind sie boch wee bas unsere Freunde und lieben Getreuen im Dienste Gottes, Jet. 1, 4. Wir mussen auf unsern Thron sehen, darinnen wir sind zu Rreaturen erschaffen worden? und auf unsern Thron - Fürsten in Gott. Der erste Vorsat Gottes, als er uns schuf, und uns in

bem ewigen Banbe erblicete, muß beftehen.

112. Diefer Thron war bem Lucifer mit seinen Legionen; als er aber siel, ward er ausgestoßen ins erste Principium: so stund der Thron im andern Principio ledig, barinnen schuf Gott den Mensichen, der sollte darinnen bleiben, und ward versucht, ob's möglich ware. Darum schuf Gott das britte Principium im Loco dieser Belt, daß doch der Mensch im Falle nicht auch ein Teufel wurde, daß ihm doch möchte gerathen werden. Darum ist die Feindschaft des Teufels wider Christum, daß er ihm auf seinen königlichen Stuhl siet, und halt ihn noch mit seinem Principio gefangen.

113. Also ist ber Locus biefer Welt, nach bem himmlischen Principio, unserm Christo sein Thron und eigener Leib, und ist auch alles, was in diefer Welt im britten Principio ist, sein eigen: und ber Teufel, welcher in diesem Loco im ersten Principio wohnet, ber

ift unfere Chrifti Gefangener.

114. Denn alle Thronen sind in Gott dem Bater, und außer ihm ist nichts; er ist das Band der Ewigkeit: aber seine Liebe im Leibe Ehristi, als in seinem Throne, halt den Zorn in dem Bande der Ewigkeit mitsammt den Teufeln gefangen. Und verstehest, wie also alles kreatürlich ist, seine Liebe und auch sein Zorn, und ist nur eine Gedurt (wie vorn gemeldet) der Unterscheid, da man nicht kann sagen, die Teufel wohnen weit von Christo; nein, sie sind nahe, aber in Ewigkeit nicht erreichend: denn sie konnen die klare Gottheit im Lichte nicht sehen, sondern verdlinden darvon; und wir werden sie auch in Ewigkeit nicht sehen noch spüren; als wir sie jest, weil sie in einem andern Principio sind, nicht sehen; also bleis bet dasselbe Principium.

115. Also, mein liebes Gemuth, wisse, das die Kreatur Christi ift das Centrum dieses Thrones, da alles Leben (verstehe was himmslich ift) von ausgehet: benn in dem Centro ist die heilige Dreifalztigkeit; und nicht allein in diesem Centro, sondern in allen englischen Thronen, auch in des Menschen heiligen Seelen: allein wir mussen

also reben, euch zu verständigen.

116. So ift ber Leib, verftehe bie Rreatur, ber Menfch Christus in Mitten biefes Thrones eingefessen, und stehet also im Simmel, verstehe in feinem Principio, figend mit feinem Thron gur

Rechten Gottes des Baters.

117. Die Rechte Gottes ist, ba die Liebe den Zorn loschet, und das Paradeis erdieret: das ist billig die Rechte, da der zornige Bater Gott genannt wird in der Liebe und Licht seines Herzens, welches sein Sohn ist; und dieser leibliche Thron, als der ganze Leib Christi, ist alles in der Nechten Gottes. So man aber saget: Zu der Rechten Gottes, so versiehe die innerste Wurzel der scharfen Macht des Baters, darinnen die Allmächtigkeit stehet, da der Baster in sich selber ausgehet, im wiedergefasseten Willen in die Sanster in sich selber: so ist Christus dahin eingesessen, und siet also zue Nechten der Kraft und Allmacht, und das wir mit unsern Zunzen höher nicht sagen können, im Geist versiehen wir's wohl. Darum die auch nicht Noth ist zu gründen, sondern erhasche nur den Leib Christi, so hast du Gott und Himmelteich. Wit aber müssen also schreiben um der Welt Irrthum und um ihrer Lust willen.

ober liegt er? so fragest bu wie ber Esel vom Sade: wie ber Schneiber ben Sad hatte gemacht, ben er tragen muß; boch muß man bem Esel Futter geben, baß er ben Sad langer trage. Siehe, er siet in sich selber, und stehet in sich selber: er barf keiner Banke ober Stuhle, seine Kraft ist sein Stuhl; es ist kein Dben und Unten, wie du das Gesicht im Ezechiel. Kap. 1, 18. bas voll Augen hinten und vorn, oben und unten, siehest: also der Leib Christi; die heilige Dreifaltigkeit scheinet im ganzen Leibe, und darf keiner

Sonne noch Tages. Upof. 21, 23.

## Das 26. Kapitel.

Bom Pfingftfefte, von ber Sendung bes bei= ligen Geiftes, und von feinen Apofteln und Glaubigen.

Die beilige Pforte von ber gottlichen Rraft.

So fpricht bie Bernunft: So benn Chriftus mit bem Leibe, ben er am Rreuz aufopferte, alfo auffuhr, wann ift er benn mit feinem Leibe verklaret worben? Dber wie ift fein Leib? Ift er jest alfd, als ihn seine Muger sahen gen himmel fahren? Meine liebe Bernunft, meine irbischen Augen sehen bas nicht, aber bie geistlichen in Christo wohl; die Schrift saget: Er ist verklaret ein Herr über alles. Act. 10, 36. Wir aber wollen die die Pforce

ber großen Wunder eröffnen, daß bu fieheft als wir feben

2. Siehe, ats Gott der Bater hatte Frael in die Bufte gesführet an Berg Sinai, und wollte ihnen Gesetz geben, barinnen sie sallten leben, hieß er Mosen auf den Berg steigen zum Herrn, und die andern Aeltesten mußten von fern bleiben, und das Bolk unsten am Berge, und Moses stieg allein zum Herrn auf den Berg. Da erschien die Klarheit des Herrn, und am siedenten Tage rief er Mosen, und redete mit ihm von allen Gesehen, und Moss Angessicht ward verklätet vom Herrn, daß er konnte vor ihm stehen und mit ihm reden, Erod. 24. Also auch der Mensch Christus in Tornario Sancto, als er war aufgefahren in seinen Thron, ward er am neunten Tage glorisiciret mit der heiligen Trinitat.

3. Berftehe es recht: nicht erst seine Seele in ber Kreatur, sonbern sein ganzer Leib, ober fürstliche Thron; allba ging aus im Eentro ber heiligen Dreifaltigkeit ber heilige Geist. Und siehest klar, daß biejenigen, welche Christi Geist hatten angezogen, die wurden hoch erleuchtet: benn ber heilige Geist ging aus bem Centro ber Trinitat aus, im ganzen heiligen Element Gottes; und wallete in ber Barmherzigkeit Gottes; und wie er im Leibe Jesu Christi triums phirete, also auch in seinen Jungern und Glaubigen: da gingen alle Thuren ber großen Wunder auf, und rebeten die Apostel mit aller

Bolfer Bungen. Act. 2, 4.

4. Und siehet man klar, daß der Geist Gottes hatte alle Genetra aller Effentien aufgethan, und redete aus allen: benn Christus war der herr und das herz aller Essentien; darum ging der heilige Geist aus allen Essentien, und erfüllete aller Menschen Essentien, welche nur ihre Ohren mit Begierde darzu wandten, in die alle brang er in, und hörete ein jeder derselben aus seinen Essenz und Sprache den Geist Gottes aus den Jüngern reden; und ward der heilige Geist in aller derer, die zuhöreten, Leiber, welche nur einen Ernst daran wandten, erboren, und wurden alle erfüllet. Denn der Geist drang ihnen durchs Herz, wie er aus dem Centro der Trinistät in ganzen Leib und fürstlichen Thron Jesu Christi drang, und alles im Aeußern in der Klarheit erfüllete.

5. Also wurden auch aller Heiligen Seelen erfüllet, daß ihr ganzer Leib in allen Essentien rege gemacht ward von der theuren Kraft, welche ausging in Munder und Thaten, die da geschahen. Und wird und hier vorgestellet (1) des Vaters Kraft im Feuer, in seiner strengen Allmacht auf dem Berge Sinai, und dann (2) die stille liebliche Kraft des Sohnes Gottes (im Lichte der Liebe) in der Liebe und Barmberzigkeit. Denn wir seben, wie wir so gar nicht

hatten konnen im Bater inbes Feuers Quaal leben: barum gerbrach Mofes bie Tafeln, und fiel bas Bolt von Gott ab. Erob. 32, 19.

6. Als aber jest die Sanftmuth im Bater war, so hielt die Liebe ben Jorn gefangen, und ging aus des Baters Quaal im Sohne aus gar ein freudenreicher paradeisischer Quaal, und der war ber heilige Geist im Wunder. Da finnd die theure himmets-Jungfrau der Weisheit Gottes in ihrer hochsten Zierde, mit ihrem Persten-Krange; da stund Maria im Ternario Sancto, bavon der Geist in den Alten wunderlich hat geredet, und hier ward Adam wieder

ins Darabeis eingeführet.

7. Da wir aber wollen von Chriffi Berflarung reben, und bon feinem Leibe, welchen er fichtlich und in ber Geftalt, wie er auf Erben hatte gewandelt, in die Bobe geführet: fo muffen wir auf bie Geftalt reben , ale wie bie Liebe bes Bergens Gottes bat ben Born bes Baters verfohnet, und halt ihn gleich als gefangen in fich : alfo auch hat Ternarius Sanctus ben außern hart begreiflichen Leib Chriffi, als bas Reich biefer Belt, in fich gefaffet, als mare er gang verschlungen, und ba er boch nicht verschlungen ift, sonbern bie Quaal Diefer Welt ift gerbrochen im Tobe; und Ternarius Sanctus bat ben Leib Chriffi angezogen, nicht als ein Rleib, fonbern fraftig in ben Effentien, und ift, als mare er verschlungen, allein vor unfern Mugen alfo zu benten, und ba er boch mabrhaftig ift, und wird am jungften Tage wieder tommen und fich offenbaren in feiner eigenen biegehabten Beftalt, auf bag ihn alle Menfchen feben tonnen, fie find bofe ober gute, und er wird auch in biefer Geftalt bas Gericht ber Scheibung halten. Denn in feiner gottlichen glorificirten Beftalt konnten wir ihn nicht anschauen por unserer Berklarung, poraus ber Gottlofe: fo aber werben ihn alle Gefchlechte feben und ers fennen, und werden die Unglaubigen barüber beulen und weinen. baß fie alfo find von ihrem Fleifch und Blute ausgegangen in eine andere Quagl: und ba fie batten in ihren eigenen Effentien follen und tonnen Gott angieben, fo haben fie bas grimme Reich bes Bornes Gottes mit bem Teufel angezogen, und benfelben in ihre Effentien ber Geele eingelaffen und fich verberbet.

8. Also sagen wir, daß in der Seele Christi in ihren Effentien ist ergriffen die klare Gottheit, als das Licht Gottes, das hat den Jorn im Quaal der Seele gelöschet. Also verklaret das Licht die Seele, und wird durch die Kraft des Ausganges aus der Seele immer erboren die Tinctur, und das Fiat in den Essentien macht's begreissich und fasslich: und das ist Ternarius Sanctus, oder die hellige Erde, das ist, das heilige Fleisch; denn Gott erleuchtet alles in

allem in biefem Leibe. S. Append. Dr. 1. 22. 23.

9. Alfo ift fein irbifcher Leib verschlungen in Gott, wiewohl er nie keinen gang irbischen Leib uns gleich hat gehabt: benn er war nicht von Mannes Saamen; fonbern wir reben nur von ber Be-

greiflichkeit und Sichtlichkeit in unfern Augen, nachbem er unfer Bruber ift. Und er wirb fich in unferer fleifchlichen Geftalt in gottlicher Rraft am jungsten Tage wieder barftellen als ein herr über alles. Denn alle Rrafte find ihm unterthan im himmel und in biefer Welt, und er ift ein Richter über alles, ein Fürft bes Lebens und herr bes Tobes.

10. Alfo ift bas himmelreich feines eigenen Leibes und gane gen fürftlichen Thrones feines Principit ein Paradeis, barinnen aufgebet die bolbfelige Frucht in ber Rraft Gottes: benn ber beilige Beift ist die Rraft des Gewächses, als die Luft in dieser Welt; alfo ift ber heilige Beift die Luft und Geift ber Seele in Chrifto und allen feinen Rinbern, benn es feine anbere Luft im himmel im Leibe Chrifti hat: und Gott ber Bater ift Alles in Allem. Alfo leben und find wir in Chrifto alle in bem Bater, und feine Seele forschet von ber Tiefe; sondern wir leben alle in Einfalt, in großer Demuth und Liebe gegen einander, und freuen uns als bie Rinder por ihren Eltern: und zu bem Enbe hat uns Gott auch geschaffen.

11. Ulfo, meine liebe Seele, suche und aneigne bich in Chris fto, fo empfaheft bu ben beiligen Beift, ber wird bir beine Seele neugebaren, und bich erleuchten, fuhren und leiten, und wird bir Chriftum offenbaren. Lag nur ab von allem Menschentand und Runblein: benn bas Reich Gottes ift bir nabe, ja es ift in bir inwendig, wie Christus felber fagt Luc. 17, 21. Und halt bich nur bein eigener Unglaube, und beine bofen Werte, als Geig, Soffart, Meib, Born und Falfcheit außer Gott; benn baffelbe zeuchft bu an; alfo ftebeft bu in bes Teufels Rleib auffer Gott.

12. So bu aber daffelbe ablegest, und geheft mit beines Bergene Begierde in die Barmherzigkeit Chrifti, fo geheft bu in himmel in Gott ben Bater, und manbelft im Leibe Chrifti in bem reis nen Clement; und ber heilige Geift gehet aus beiner Seele aus und führet bich in alle Bahrheit, und hanget bir ber alte verberbte Menfch nur an. Denfelben wirft bu im Tobe gerbrechen , und mit beiner Liebe in Christo ben Born bes Baters in beiner Seele ftillen und überwinden und gefangen nehmen, und wirft mit beinen neuen Menschen burch ben Tob grunen, und am jungften Tage barinnen hervorgehen.

#### Die Pforte gu Babel, ober vom Urfunde ber mancherlei Getten und Streite in ber Religion.

13. So wir uns nun entsinnen ber mancherlei Gekten und Streite in der Religion, wovon sie boch herkommen und fich urkun ben; so ist bas sonnenklar, und findet sich in der That im Werke: benn es werden große Rriege und Emporungen wegen bes Glaubens angerichtet, und entsiehet barinnen großer Reib und haß, und ein Beber verfolget den Andern um feiner Meinung willen, bag er nicht seiner Meinung ist, barf er wohl sagen, er sei bes Teufels, und ift bas bas Allerelenbeste, bag bas von den Gelehrten ber Schulen bie-

fer Belt geschiehet.

14. Und ich will bir, einfältigem Menschen, ihren Gift zeigen: benn siehe, Jebermann unter ben Laien siehet auf sie und benket: Das muß ja recht sein, weil es unser Pfarrherr saget: er ist Gottes Diener, und siget an Gottes Statt, ber heilige Geist rebet aus ihm. Aber St. Johannes spricht: 1 Epist. 4, 1. Prüfet die Geister; benn es ist nicht Jebermanns Lehre zu gläuben; und Christus spricht: Matth. 7, 16 — 18. An ihren Werken sollt ihr sie erkennen; benn ein guter Baum träget gute Frucht, und ein sauler Baum träget bose Frucht. Und lehret uns treulich, daß wir nicht ber Weissaung, so aus Gott ist, widerstreben, sondern an ber Frucht sollen wir die Lehre prüfen.

15. Nicht reben wir von vollkommenen Werken bes Leibes, welcher im Geift dieser Welt gefangen ist; sondern von ihrer Lehre, baß wir sie prufen, ob sie aus Gott erboren ist: benn so der Geist Lasterung und Berfolgung lehret, so ist er nicht von Gott, sondern vom Geiz und Hochmuth des Teufels. Denn Christias lehret und sanftmuthig in einer bruderlichen Liebe wandeln, damit konnen wir ben Keind überwinden, und bem Teufel seine Macht nehmen und

ibm fein Reich gerftoren.

16. Aber wenn man zum Schwert, Feuer und Verwüstung Land und Leute greifet, ba ist kein Christus, sondern des Vaters Born, und der Teufel ist Ausblaser. Denn das Reich Christi lässet sich nicht also sinden, sondern in der Kraft, wie daß das Exempel der Apostel Christi ausweiset, welche nicht Rache lehreten, sondern ließen sich verfolgen, und beteten zu Gott, der gab ihnen Zeichen und große Wunder, daß die Völker hausemweise zusielen: also wuchs die Kirche Christi mächtig, daß sie kalt die Erdebeschattete. Nun, werist denn der Verwüster derselben? Siehe, thue die Augen recht auf, es ist am Tage, und muß an Tag kommen, denn Gott will's haben um der Lilie willen: das ist der Gelehrten Hoffart.

17. Als der heilige Geist mit Kraften und Wundern in den Heiligen redete, und sie kraftig bekehrete: so sielen die Menschen zu, und thaten ihnen große Shre an, neigeten und beugeten sich vor ihe nen, als waren sie Gott. Nun bei den heiligen war es gut; denn man gab die Shre Gott, und wuchs also die Demuth und Liebe, und war alles eine freundliche Ehrerbietung, als den Kindern Got-

tes gebuhret und fein foll.

18. 216 aber die Heiligen ihre Lehre in Schriften faffeten, bas mit man fie konnte abwefend verstehen, was fie lehreten, ba fiel bie Welt zu, und ein Jeber wollte ein folcher Lehrer fein, und bachten

nun, die Kunst stedte im Buchstaben: da kamen fie gelaufen, alte und neue, die ein Theil nut im alten Menschen stedteten, und hatten keine Erkenntniß von Gott, lehreten also nach ihrem Dunkel nach den aufgeschriebenen Worten, und legeten dieselben aus nach

ihrem Gutbunken.

19. Und bieweil fie faben, bag man ben Lehrern große Ehre bewies, fo ftedeten fie im Chrgeize und in ber Soffart, und auch im Gelbgeize: benn bie Ginfaltigen trugen zu und meineten, bet beilige Geift steckete im Lehrer, ba boch ber Teufel ber Soffart in ihnen fleckte; und tam bahin, daß fich ein Jeber nach feinem Dets fer nannte: einer wollte Paulifch fein, ber andre Apollifch, ber brite, te Petrifch, und fo fort. Dieweil bie Beiligen nicht alle einerlei Worte führeten in ber Lehre und Schrift, und ba es boch aus eis nem Geifte war: so fing ber naturliche Mensch (welcher von Gott ohne Gottes Geift nichts weiß) allerlei Streit und Seften an, und fetten fich allerlei Leute zu Lehrern ein, nicht alle um Gottes, fonbern um zeitlither Ehre und Reichthum und Bolluft willen, bag fie mochten gute Tage haben, benn es war fein schwer Sandwert, also bem blogen Buchstaben anzuhangen; und ist also ein gant und Streit unter ihnen worden, bag man einander aufe heftigfte anfeindete: und berfelben mar feiner aus Gott geboren, fondern ihre Eltern hielten fie gur Schrift, baß fie follten Lehrer werben, baß fie große Ehre an ihnen erlebeten, und fie in guten Lagen fagen.

20. Also trieb sich's, daß ihm wollte ein Jeder ben größten Bulauf machen, daß er bei den Leuten gesehen wurde, und wurden berfelben Maulchristen also viel, daß man die herzliche Begierde zu Gott vergaß und sah auf die Maulpfaffen, welche nur Steelt und Bank anrichteten, und brüstete sich ein Jeder mit seiner Kunst, so er in der Schule hatte gelernet, und schrie: Da ist Christus, laufet hie zu, so hat Paulus geschrieben! Der Andere sagte: Laufet hie zu, hier ist Christus, so hat Petrus geschrieben; es war ja Christi Junger, und er hatte des himmelreichs Schlüssel, es kann mir nicht fehe

len; jener betruget euch, folget mir nach!

21. Also sah das arme unverständige Bolt auf die Maulpfassen und die Geizhälse, welche nur Larven = Pfassen waren, und verloren also ihren lieben Immanuel, den Christum in ihnen, da der heilige Geist ausgehet, der den Menschen leitet und führet in alle Wahreheit; und der sie am Ansange hatte mir Kraft und Wunder gedoren, der mußte nunmehr eine Historia sein, und wurden nur Hissischen Schristen. So länge die Apostel lebeten und ihre rechte Jünger, wehreten sie ja, und strafeten das, und weiseten sie den rechten Weg; und wo sie nicht waren, da machten sie die Historien Pfassen irre, wie genug an den Ephesern zu sehen ist. Act. 19, 32. Eph. 4, 14. Apot, 2, 2.

22. Also wuchs das Reich Christi nicht allein in der Kraft, sondern meistentheits in der Historie: die Heiligen, in Christo gedoren, bestätigten das oft mit großen Wundern, und die Baals-Historien-Pfassen daueten dann immer also darauf; mancher etwas gutes zu guten Sitten und Tugenden, mancher nur Dornen und Disteln zu Krieg und Streit, mancher zu großer Ehre, Dignität und Herrlichkeit, die man der Kirche Christi und ihren Dienern sollte anthun; wie das am Papsithum genug zu sehen ist, aus welcher Wurzel es ist gewachsen. Und war des Treibens also viel; sonder-lich mischer man die jüdischen Ceremonien mit ein, als ob die Rechtsertigung des armen Sünders darinnen steckete, weil es ein göttlich Geses wäre: wie denn die Apostel das erste Concilium um deswillen zu Jerusalem hielten, da doch der heilige Geist beschloß, man sollte nur an Christo in rechter Liebe unter einander hangen, das wäre allein die Rechtsfertigung vor Gott.

23. Uber es half nicht; die hoffart wollte ihren Stuhl bauen, und fich über Chriftum fegen, ber Teufel wollte Gott fein; und machten Gloffen, wie fie bas konnten zuwege bringen, bag es ber Einfaltige nicht merte. Da mußte Petri Schluffel Statthalter fein, und zogen ihnen gottliche Bewalt mit bem Schluffel zu, und mochten ber gottlichen Rraft in Wundern und Thaten nicht mehr: benn fie wollten auf Erben reich und fett fein, und nicht arm mit Chris fto, welcher in biefer Welt (wie er felber bezeugete) nicht batte, ba er fein Saupt hinlegete. Golche Chriften in Rraft und Bunber wollten fie nicht fein, gleichwie Abam, ber wollte-auch nicht in ber Rraft leben; fonbern in einem großen Saufen (in Turba Magna), baß er gu faffen hatte, und fiebet man allbier recht unfer Glend, barein uns Ubam fuhrete, bag unfere Effentien immer nach bem Beifte biefer Belt greifen und wollen fich allein mit großen Sau= fen fullen, bavon Abam und uns allen ein folch geschwuler und tolpischer Leib mirb in Rrantheit und ftetem Wibermillen.

24. Als nun die historische Christenheit neben den rechten Christen wuchs, so stund das Scepter allezeit bei den Gelehrten; die erhuben sich und machten sich mächtig, und der Einfältige gab ihnen alles Recht: und da gleichwohl eine Begierde zum Reiche Gottes im Menschen erfunden ward, als das eble Wort Gottes, welches sich in der Verheißung hatte ins Lebens-Licht eingebildet, und durch Christum rege gemacht; das trieb sie doch gleichwohl, daß sie sollten Gott fürchten. Da bauete man große steinerne Häuser, und rufte Zedermann dahin, und sagte: der heilige Geist wäre allda kräftig, und man müßte allda hinein gehen; sagten auch noch wohl, indem sie sich bose und falsch erfunden, der heilige Geist wäre kräftig in des Gottlosen Munde.

25. Aber, bu Beuchler, bu leugft; fo bu gottlos bift, fannft bu feinen Tobten aufweden; bu fannft feinen befehren, ber im

Geifte biefer Belt in Sunden verteufet ift: da regest wohl burch beine Stimme bem Glaubigen fein Berg, bag ber Beift wirkets aber bu gebiereft keinen auß bem Tobe, es ift ein unmöglich Ding. Denn fo bu willft ben armen Gunder, ber in Gunden verteufet ift und im Borne gefangen lieget, betehren, fo muß in beinem Dunbe ber heilige Beift fein, und beine Effentien muffen feine faben: fo wird bein Licht in ibm leuchten, und wirft ibn aus bem Tobe ber Sunden aufweden, und mit beiner Liebe in beiner Dinctur foben, fo wird er zu bir tommen mit berglichem Kleben und Begierbe bes himmelreichs. Dann fo bift bu fein Beichtvater und haft Petri Schluffel; und fo bu außer biefem bift, fo haft bu teinen Schluffel.

26. Wie die Beichte ift, also ist auch die Absolution: ist bet Patient ein hiftoricus, also auch ber Arzt, und ift in beiben eine Mund : Seuchelei. Ift aber ber Patient fraftig, fo bidfet bie Stimme auch auf feine Rraft, nicht aus Rraft bes Argtes, fonbern in Rraft Gottes, ber auch mit feiner Rraft in einem Dornenbufche bas Gebeihen machet, bag er grune, welche ift bie Kraft in allen Wefen: also auch wohl in einer Stimme, welche in ihr felber tei-

ne Macht hat.

27. Alfo ging's im Schwange, baß Jebermann an fteinernen Tempel gebunden ward, und der Tempel Gottes in Christo blieb fehr ledig ftehen: als man aber fah bie Bermuftung im Bante, fo ftellte man Concilia an, und machte Gefete, daß Jedermann bie halten follte bei Berluft feines Lebens. Alfo marb aus dem Tempel Chrifti ein fleinerner Tempel gemachet, und aus dem Zeugnis bes heiliger Beiftes ein weltlich Gefet: ba rebete nicht mehr ber beilige Beift frei, sondern er follte reben nach ihren Befegen; ftrafete er ihre Frethumer, so verfolgeten fie ibn. Also ward ber Tempel Chrifti in menschlicher Erkenntniß fehr blind; tam Giner aus Gott geboren, und lehrete im beiligen Beifte, fo es ihren Gefegen nicht ahnlich mar, fo mußte er ein Reger fein.

28. Also wuchs ihre Macht, und Jebermann sahe brauf, und fie ftarketen ihre Gefete in Dacht St. Detri immerbar, bis fie fich alfo boch fegeten, baf fie fich auch fo unverfchamt fur Gott übet der Apostel Lehre als Herren sehten, und vorgaben, Gottes Wort und ber Beiligen Lehre mußte von ihrem Rath ben Werth empfahen; und mas fie fegeten, bas thate Gott, fie waren Gottes Statte halter im Worte; man mußte ihr Gefet glauben, benn es mare ber

Weg ber Rechtfertigung bes armen Sunders vor Gott.

29. Wo bieibet benn bie neue Biebergebnet in Christo burch ben heiligen Geift? Bift bu nicht Babet, eine Behaufung allet Teufel in der Hoffart? Wie haft bu bich geschmudet, nicht um Chrifti, fonbern um beiner felbsteigenen Soffart willen, um beines Abgott = Bauches willen, und bift ein Freffer ? Aber bein Bauch ift ftinkicht worden, und hat eine grimme Quaal bekommen. Es ift IU. 24

ein Feuer ber großen Angst in beiner Quaal, benn bu bist vor Gott offenbar, bu stehest als ein unzuchtig Weib. Bas hangest bu, armer Laie, an bieser Sure? Ihre sethsteigene genommene Macht ift ihr Thier, barauf sie reitet, schaue sie boch in ber Offenbarung

Jefu Chrifti an, wie fie ber beilige Beift mablet.

30. Willst du Christi Apostel sein, und willst nur ein Bauchbiener sein, und nur nach beiner Kunst lehren, wen lehrest du
bann? Deinen Bauch, das du dich davon nahrest und fett wirst.
Iwar nahren sollst du dich davon, und man soll dich pflegen, so du
Christi Junger bist; aber dein Geist soll nicht im Geize stecken,
sondern in Christo: du sollst dich nicht allein verlassen auf Kunst,
sondern dich Gott ergeben, daß Gott aus dir redet, so dist du im
Tempel Gottes, und nicht im Tempel der Gesehe des Menschentandes.

31. Siehe an St. Petrum am Pfingsttage, ber breitausend Menschen in einer Predigt bekehrete. Uct. 2, 41. Er rebete nicht aus ber Pharifaer Gesese, sondern aus dem Geiste Mosis und der Phropheten, aus dem Tempel des heiligen Geistes; das drang durch und erleuchtete den armen Sunder. Also, der du jest nur Verfolsgungen lehrest, denke, woraus bist du damit gewachsen? Aus dem ersten Stocke, da man aus dem Tempel Christi siel in Menschentand, da man Lehrer ausblies, nach denen ihnen die Ohren jucketen, nur zum Schein, wie du möchtest in deiner Hoffart groß werden. Und so du nur solches gesucht haft, so hat dich auch Gott lassen sallen in verkehrten Sinn, daß aus dir sind worden die, welche die wahre Lehre von Christo lästern.

32. Siehe! woraus ist ber Turk gewachsen? Aus beinem verkehrten Sinn! Als man sah, baß man nur nach Hoffart trachtete, und nur zankete um ben Tempel Christi, und daß es sollte stehen auf Menschen-Grund und Fund: so kam ber Mahomet hervor, und suchte einen Fund, ber ber Natur ahnlich ware, weil jene nur nach Geiz trachteten, und sielen vom Tempel Christi, und auch vom Lichte ber Natur in eine Wirrung der Hoffart, wie man nur mochte den antichristischen Studt schwicken: so machte er ihm auch selber Ge-

fege und Lehre aus ber Bernunft.

33. Dber meinest bu, es sei vergebens geschehen? Ja, ber Geist ber großen Welt hat ihn also im Wunder erbauet, dieweil jene nichts besser waren, so mußte dieweil das Licht ber Natur im Wunder stehen, als ein Gott dieser Welt, und war Gott einer so nahe als der andere. Deine Zeichen im Testament Christi, die du treibest, welche Christus zu einem Bunde ließ, die stunden im Zante: dazu verkehretest du sie nach beiner Hoffart, und bogest sie nach beinem Gesehe. Es war dir nicht um den Bund in Christo, sondern nm den Brauch, der Brauch sollte es thun. Und da doch ein Hotz ohne Glimmen kein Feuer ist, und ob es schon ein Feuer wird im

Anzanden: also auch der Bund ohne Glauben ift als ein Holz ohne Glimmen, das man wollte Keuer nennen.

34. Ober soll bir's der Geiff nicht unter Augen stellen, bu Unzüchtige? Siehe, wie hast du den Chestand zerrissen, und eine Pforte der Hurerei aufgethan, daß man's für teine Sunde achtet! Hast du nicht geritten auf beinem Thier, da Jedermann hat auf bich gesehen, und ist dir nachgeritten? Oder bist du nicht noch schone? Meinest du, wir stellen dir's vergebens dar? Das Urtheil stehet über dir, das Schwert ist geboren und will fressen! Gebe aus Babel, so lebest du, wiewohl wir ein Feuer sahen in Babel, und Babel brannte, so wird's doch den nicht brennen, der ausgehet.

## Das 27. Capitel.

Bom jungften Gericht und Aufers ftehung ber Sobten, und ewigen Lebens.

Die fehr ichreckliche Pforte ber Gottlosen, und auch die freudenreiche Pforte ber Heiligen.

Wir wissen (1) bas uns Christus gelehret hat, baß ein Gericht soll erhalten werben, nicht allein um ber Strafe ber Berächter
Gottes, und um der Belohnung des Guten, sondern auch um der Kreatur und Natur willen, daß sie der Eitelkeit einst los würde Und wissen (2), daß das Wesen dieser Welt muß vergehen mit seiner Quaal. Es müssen Sonne, Mond und Sterne, sowohl die vier Elementa vergehen in solcher Quaal, und alles herwiederbracht werden; da dann das Leben wird durch den Tod grünen, und alles Wesens Figur vor Gott ewig stehen, zu welchem Ende es je war geschaffen. Auch so wissen Wande: so denn diese Welt vergehet, so vergehet auch ihr Wesen, was aus ihr erboren ist, und bleibet doch die Tinctur im Geiste.

2. Darum, o Mensch, bedenke bich allhier in dieser Welt, in welcher du in der Geburt stehest! Du wirst gesäet ein kleines Körnslein, und wächset aus dir ein Baum; so schaue doch nun, in welschem Acker du stehest, daß du möchtest erfunden werden ein Holz zu einem großen Gedau Gottes in seiner Liebe, und nicht ein Holz zu einem Stege, da man mit Füßen aufgehet, oder das übler ist, welches man zum Feuer braucht, da nur seine Asche bleibet und eine Erde wird.

3. Es wird die gesaget, bag bein holz von beiner Seele wird brennen im letten Feuer, und beine Seele eine Ufche im Feuer bleiben, und bein Leib ein schwarzer Ruß erscheinen: warum willst bu benn fteben in einer Wufte, ja auf einem Felfen, ba fein Baf-

fer ift, wie mirb benn bein Baum wieber grunen?

4. Ach, des großen Elendes, daß uns nicht wissend ist, in welchem Acker wir wachsen, und was Essentien wir an uns ziehen! So doch unsere Frucht wird geschauet und gekostet, und die so liedlich ist, auf Gottes Tische stehen, die andere vor des Teusels Saue geworsen werden. Darum laß dich's erwägen, und siehe, daß du im Acker Christi wächsest, und bringest Frucht, so man auf Gottes Tisch brauchet, welche nimmer verweset, sondern immer quellet; und je mehr man der isset, je liedlicher die sei: wie wirst du dich freuen in dem Herrn!

5. Das jungfte Gericht ist bermaßen angesehen, als wir wissen, wie alles Ding seinen Anfang hat genommen, also auch sein Endez benn es war vor ben Zeiten ber Welt nichts als bas ewige Band, bas sich selber machete, und im Bande ber Geist, und ber Geist in Gott, ber ist bas hochste Gut, bas von Ewigkeit immer war, und hat nie keinen Anfang genommen; biese Welt aber einen Anfang

aus bem emigen Banbe in ber Beit.

6. Denn diese Welt machet eine Zeit, barum muß sie vergeshen: und wie sie war ein Nichts, also wird sie wieder ein Nichts, benn der Geist schwebete im Aether; und ward darinnen erboren der Limbus, welcher vergänglich ist, aus welchem alle Dinge herzfommen, und da doch kein Schniger war als der Geist in den Essentien, oder der Bulcanus. So waren auch keine Essentien; sie wurden im Willen des Geistes erboren, darinnen ist der Schniger, der alse Dinge aus Nichts, nur blos aus dem Willen hat geschnizet. So es dann aus dem ewigen Willen ist geschniget, so ist's ewig nicht im Wesen, sondern im Willen; und siehet diese Welt nach der Zerbrechung des Wesens gänzlich im Willen, als eine Fizaur zu Gottes Wunderthat.

7. So wissen wir, daß, wo ein Wille ist, der muß sich fassen, daß es ein Wille ist: und das Fassen machet ein Anziehen, und das Angezogene ist im Willen, und ist dicker als der Wille, und ist des Willens Finsterniß, und ein Quall in der Finsterniß. Denn der Wille will frei sein, und kann doch nicht frei sein, er gehe denn wieder in sich aus, aus der Finsterniß: also bleibet die Finsterniß im ersten Willen, und der wiedergesassete Wille in sich selber im

Lichte. ... millaren antwerfe ind

8. Alfo geben wir euch zu verstehen, daß biese Welt ift aus bem finstern Willen (als ber Wille ward rege gemacht) erschaffen und der Ausgang aus bem Willen in sich selber ift Gott; und ber Ausgang aus Gott ift Geift, ber hat sich im finstern Willen erbli-

det, und ber Blid maren die Effentien, und ber Bulcanus mar bas Rad bes Gemuthes, welcher fich in fieben Beftalten theilet, wie vorn gemelbet worben; und biefelben fieben Geftalte eine jebe in fich felber wieber in unendlich, nach Erblickung bes Geiftes.

9. Und darinnen ftehen bie Wesen aller Wefen, und ift alles in großen Bundern; und ift unfere gange Lebre nur babin gerichtet, bag wir Menfchen follen in die lichten heiligen : Bunder eingeben. Denn am Ende biefer Beit wird alles offenbaret merden, und ein jedes, worinnen es gewachsen ift, stehen; und so dann das Wes fen, bas es jest halt und gebieret, vergebet, so ist alsbann eine Emigfeit.

10. Go febe nun ein Jeder, wie er feine Bernunft brauche, bamit er in den Bunbern Gottes in großen Ehren ftebe. wiffen, bag biefe Welt foll im Feuer vergeben, und nicht Feuer von Solz ober Rraut, bas wurde teinen Stein ju Ufche und Richts machen: auch so wird fich fein Keuer haufen, ba biefe Welt sollte bineingeworfen werben; fondern bas Feuer ber Ratur entzundet fich in allen Dingen, und wird jedem Dinge feinen Leib, ober bas, mas begreiflich mar, zerschmelzen und zu nichts machen.

- 11. Denn gleichwie alles im Rigt ward gehalten und gefchaffen nach bem Schnitzer, welcher ein ganger Schnitzer war in allen Dingen in ben fieben Geiftern ber Natur, welcher nichts gerbrach, als er bas fchnigete, auch nicht eines vom anbern marf, als er's gemacht hatte, sondern ein jedes scheidete sich selber, und stund im Quall feiner Effentien: also wirb's auch nicht viel Polterns, Donnerns, Bligens, Brechens burfen, wie bie Belt ju Babel lebres, fonbern ein jedes vergehet in fich felber: Die Quallung ber Elementa boret auf, gleich als ein Mensch im Tobe, und gehet alles ins Wether.
- 12. Und gur Beit, ebe folch Gebaube vergehet und ins Mether tritt, kommt ber Richter ber Lebendigen und Todten: ba muffen ihn alle Menschen in seinem und ihrem Fleische seben, und muffen alle Tobten auferstehen burch feine Stimme, und vor ihm fteben, und ba wird bie englische Welt offenbar, und werben beulen alle Gefchlechte ber Erbe, welche nicht im Leibe Chrifti merben ergrif: fen fein; und bann fo werden fie geschieden in zwo Seerden, und gehet die Sentenz Chrifti über alle, Bofe und Gute. Und da gehet an Gelfen, Bittern und Schreien, fich felber Berfluchen, bie Rinder die Eltern, und die Eltern bie Rinder, und munscheten, bag fie fie nicht geboren batten.
- 13. Alfo verflucht ein Gottlofer ben andern, ber ihn ju Gotte bofigkeit verurfachet bat; ber Untere ben Dbern, ber ihm Morgernif gegeben, ber Laie ben Pfaffen, ber ihn mit bofen Erempeln geargert, und mit falfcher Lehre verführet bat. Der falfche Flucher und Lafterer zerbeißet seine Bunge, bie ihm folden Mort amgethan bat;

bas Gemuth zerstößet ben Kopf wider die Felsen, und verkreucht sich der Gottlose in die Klippen vor dem Schrecken des Herrn. Denn es ist ein groß Schrecken und Beben in den Essentien von dem Borne und Grimme des Herrn, und die Angst bricht das Herz, und da doch kein Sterben ist, denn der Jorn ist rege, und des Gottlossen Leben quellet im Jorne. Da versluchet der Gottlossen geleitet im Jorne. Da versluchet der Gottlossen gleitet hat, und die Stunde seiner Geburt, und stehet ihm alle seine Unreinigseit unter Augen, und siehet seines Schreckens Ursachen, und verzbammet sich selber; er mag den Gerechten nicht auschauen vor Schande, alle seine Werke stehen ihm in seinem Gemuthe, und schreien Wehe in den Essentien über seinen Macher, klagen ihn an. Aller Beleidigten Ihranen werden feurig als ein beisender Wurm; er begehret Abstinenz, aber es ist kein Tröster, es gehet ewig Verzweiseln in ihm auf, denn die Holle schrecket ihn.

14. Auch so erzittern die Teufel vor der Anzundung des Bornes, welcher Gesichte den Gottlosen unter Augen siehet: denn sie sehen die englische Welt vor ihnen, und das höllische Feuer in ihnen, und sehen, wie alles Leben brennet, ein jedes in seiner Quaal, in seinem Feuer. Die englische Welt brennet im Triumph in der Freude, im Lichte der Klarheit, und erscheinet als die helle Sonne, welche kein Teufel noch Gottloser darf vor Schande andlicken: sie

ftehet im Lobe, bag ber Treiber gefangen ift.

15. Allba wird das Gericht besetzt, und mussen alle Menschen, lebendige und tobte, allba stehen, ein jeder in seinem Leibe; und wird der englische Chor der heiligen Menschen gesetzt zum Gerichte, welche um des Zeugnisses Jesu Shristi willen sind ermordet worden. Da stehen die heiligen Bater der Stämme Ifraels und die heiligen Propheten mit ihrer Lehre, und ist alles offenbar: was sie haben gelehret, das siehet den Gottlosen unter Augen, davon sollen sie Rechenschaft geben, von aller Mordthat der Heiligen. Denn der Ermordete um der Walreit willen stehet seinem Mörder unter Augen, dem soll der Mörder um sein Leben antworten, und er hat nichts, sondern verstummet; alle seine Lästerung, die er hat auf den Gerechten geschüttet, siehet da vor ihm im Wesen, und ist eine Subsstanz, davon wird ihm Leges gelesen.

16. Wo ist nun beine Gewalt, beine Ehre, bein großer Reiche thum, beine Pracht und Schönheit? Wo ist beine Kraft, bamit du ben Elenben schrecktest, und beugetest das Recht nach beinem Muthwillen? Siehe, es ist alles im Wesen und stehet vor die! Der Beleibigte lieset die Bein Latein, und da wird widerrusen alles, was in dieser Welt falsch gesprochen ward, und du bleibest in deinem Unrecht ein Lügener und mußt von dem geurtheilet werden, den du allhier hast geurtheilet in Falscheit. Alles Lügen und Trug stehet im Wesen offen; alle beine Worte stehen in der Tinctur im

Wesen ber Ewigkeit vor dir, und find bein Spiegel: sie werden bein ewig Nage-Hublein, und das Buch beines Trosts. Darum bebenke dich, was du-thun wirst: wirst du dich nicht selber versstuchen und verurtheilen.

17. Dagegen stehen die Gerechten mit unaussprechlicher großer Freude, und ihre Freude steiget auf im Quellbrunne des heiligen Geistes: alle ihre gehabte Traurigkeit stehet vor ihnen im Wesen, und erscheinet, wie sie zu Unrecht haben gelitten; ihr Trost steiget im Leibe Jesu Christi auf, der sie hat eridset aus so großem Trubssal; alle ihre Sunden sind gewaschen und erscheinen schneeweiß. Da danken sie ihrem Brautigam, der sie hat aus solcher Noth und Elende, darinnen sie allhier gefangen lagen, eridset; und ist eine eitel herzliche Freude, daß der Treiber zerbrochen wird; und alle ihre gute Werke, Lehre und Thaten erscheinen vor ihnen, alle Worte iherer Lehre und Strafen, damit sie dem Gottlosen haben den Weg

gewiesen, fteben in ber Sigur.

18. Da wird ber Furst und Erzhirte Jesus Chriftus feine Senteng laffen ergeben, und fagen gu ben Frommen : Rommt ber, ihr Gefegneten meines Baters, ererbet bas Reich, bas euch ift von Unbeginn bereitet gewesen! Ich bin hungerig, burftig, nadenb, frant, gefangen und elend gewesen, und ihr habt mich gespeiset, getranket, befleibet, getroftet, und feib in meinem Glenbe ju mir getommen: barum gehet ein zur emigen Freude! Und fie werden antworten: herr, wann haben wir bich hungerig, burftig, nadend und gefangen, ober im Elende gesehen, und haben bir gebienet? Und er wird fagen: Bas ihr habt gethan bem Geringften unter biefen meinen Brubern, das habt ihr mir gethan! Und zu den Gottlofen wirb er fprechen : Behet hin von mir, ihr Bermalebeieten, in bas ewige Feuer; benn ich bin hungerig, durftig, nackend, gefangen und elend gemefen, und ihr habt mir nicht gebienet! Und fie merben antworten: Berr, mann haben wir bich je alfo gesehen, und bir nicht gebienet? Und er wird fprechen: Bas ihr ben Urmen und Gerings ften unter diefen meinen Brudern nicht habt gethan, bas habt ibr mir auch nicht gethan! Und fie muffen fich von ihm scheiben. Matth. 25, 35.

19. Und in bem Augenblick ber Scheibung zergehet himmel und Erde, Sonne und Mond, Sterne und Elementa, und ift fure bag mehr keine Zeit.

20. Da zeucht bei ben Helligen bas Unverwesliche bas Verwesliche in sich, und wird ber Tob und bieses irbische Fleisch vereschlungen, und leben wir alle im großen und heiligen Ciement bes Leibes Jesu Christi, in Gott bem Bater, und ber heilige Geist ist unser Trost: und vergehet mit bieser Welt und unserm irbischen Leibe alle Erkenntniß und Wissenschaft von dieser Welt, und leben als die Engel, und effen ber paradeisischen Frucht: benn ba ist tein

Schrecken, Furcht noch Tod mehr. Denn bas Principium bet Holle mit ben Teufeln wird in dieser letten Stunde jugeschlossen und kann eines bas andere ewig nicht mehr ersehen, noch einen Gebanken vom andern fassen; die Ettern werden nicht an ihre gottlofen Kinder in der Bolle gedenken, sowohl auch die Kinder nicht an ihre Ettern: denn alles wird vollkommen sein, und horet auf das Stückwerk.

21. Da wird im Paradeis biefe Welt mit der Figur bleiben stehen im Schatten, aber ber Gottlosen Wesen vergehet darinnen, und bleibet in der Holle: benn einem Jeden folgen seine Werke nach. Und wird ewige Freude sein über die Figuren aller Dinge, und über der schönen Frucht des Paradeises, welche wir ewig geniesen werden. Das helfe uns die heilige Dreifaltigkeit, Gott Bater, Sohn, heiliger Geist! Umen.

Bas allhier mangelt, suche im andern Theil Diefer Schriften : fonderlich von Mofe und allen Propheten , und vom Reiche Chrifti.

Rechter Unterricht ber verwirreten Babel: ju Troft ben Suchenben, und Entgegenfag wiber ben Spotter, ju einem Zeugnif.

22. So benn jest so mancherlei Lehren und Meinungen sich eröffnen, soll ber Spotter, welcher nur von dieser Welt geboren ist, barum nicht also zusahren, und alles auf einen Hausen werfen, so er das nicht begreifet; benn es ist nicht alles falsch, viel ist durch den himmel erboren, welcher jest ein ander Saculum machen will, der erzeiget sich mit seiner Kraft aus höchste, und suchet die Persten: er wollte gern die Tinctur eröffnen in seinem Wesen, damit die Kraft der Gottheit in ihm erscheine, und er der Eitelkeit los wurde, das ist in allen Saculis geschehen, wie es die Historien gesben, dem Erleuchteten wohl kündlich.

23. Denn viel suchen jest, die ba finden; einer Gold, ber and bere Silber, einer Kupfer, ber andere Jinn, und ba es doch nicht soll von Metallen verstanden sein, sondern vom Geiste in der Kraft, in dem großen Bunder Gottes, in dem Geiste der ewigen Kraft.

24. So nun also in ben Mysterien gesuchet wird, burch Trieb und Anregung des Geistes Gottes, so suchet ein Jeder in seiner Gestalt in seinem Acker, darinnen er stehet, und darinnen findet er auch, und bringet also das Gesundene an's Licht, daß es erscheine: und das ist bes großen Gottes Borsab, daß er in seinen Wundern offenbar werde. Und ist nicht also alles vom Teufel, wie die Welt zu Babet plarret in ihrer großen Narrheit da man alles auf einen Haufen himvirft und will Feierabend machen, und den Epicureismum an die Stelle seben.

25. Siebe, ich fete bir ein gerecht Bleichnif vom rechten

Saemann. Ein Saemann richtet feinen Ader ju nach feinem beften und faet guten Beigen aus. Run find auch andere Rorner unter bem Weigen, und ob er gleich gang rein mare, zeucht ihm boch bie Erbe anbere Krauter, auch Dornen und Difteln unter bem Beigen auf. Bas foll aber ber Saemann thun? Soll er benn die Saat bes Bemachfes gang megmerfen ober verbrennen, um der Difteln und bes Unfrauts millen? Rein, fondern er bris fchet bas, und siebet bas Unreine meg, und brauchet ben guten Saamen ju feiner Roft, und bie Spreu giebt er feinem Thier, und mit bem Salme bunget er feinen Ader, und muß ihm alles nute fein.

26. Alfo wird bem Spotter gefaget, bag er ein Unfraut ift, und wird vor die Thiere geworfen werben. Und ob nun anderer Saame unter bem Beigen gefunden wirb, indem er's worfelt und fiebet, den er nicht mag beraus bringen, foll er denn barum ben Weizen nicht zu feiner Koft brauchen? Sat boch ein jedes Korn feine Rraft : eines ftartet bas Berg, bas andere ben Dagen, bas britte bie Blieber; benn eine Effeng allein macht feine Tinctur, fonbern alle Effentien zugleich machen bie Sinne und ben Berftanb.

27. Bebe auf eine Biefe, und fiehe an bie Blumen und Rrauter, welche alle aus ber Erbe machfen, und ift je ein Rraut fchoner und mohlriechender als bas anbre, und hat boch oft bas als lerverachtlichfte bie größte Tugend. Run fommt ber Argt und fuchet: er mendet aber fein Gemuth insgemein zu ben großeften und iconften Rrautern; Diemeil fie alfo treiben im Bemachfe und find fart im Ruche, vermeinet er, sie sind bie besten, ba boch oft ein Bleines unansehnliches Kraut ihm ju feiner Arznei feines Patienten, ben er in ber Rur bat, beffer bienete.

28. Alfo gebe ich euch bieß zu erkennen: ber himmel ift ein Saemann, und Gott giebt ibm Saamen, und bie Elementa find ber Ader, barin ber Saame gefaet wird; nun hat ber himmel bas Beftirn, und empfahet auch Gottes Saamen, ber faet alles unter eine ander bin : nun empfaben bie Effentien ber Sterne ben Sagmen im Acter, und inqualiren mit ibm, und ziehen fich im Kraute mit auf, bis im Rraute auch ein Saame wird.

29. So nun bes Gewächses mancherlei ift nach ber Sterne Effentien, und gleichwohl ber Saame Gottes, welcher im Anfang gefaet ward in den Acer, und alfo mit einander muche: foll benn nun Gott bas gange Gewachs, baß es nicht einerlei Effentien bat, wegwerfen? Stehet es nicht in feinen Bunbern, und ift eine Freube feines Lebens, und erquidet ibm feine Tinctur? Alfo im Gleichniß.

30. Darum, mein liebes Gemuth, fiebe, mas bu thuft, richte nicht alfo geschwind, und fei um ber mancherlei Meinungen willen nicht ein Thier, bem bie Spreu von bem eblen Saamen geboret. Der Geift Gottes erzeiget fich in Jebem, ber ihn suchet, aber auf III.

Art feiner Effentien: nun ift boch ber Saame Gottes mit in bie Effenz gefaet: und so ber Sucher in gottlicher Begierde suchet, so findet er die Perle nach feinen Effentien, und werden also hiemit

Die großen Bunber Gottes geoffenbaret.

31. So bu nun willst wiffen ben Unterscheib, welches ein falsscher Saame ober Kraut ift, verstehr ein fallicher Geist, in bem nicht die Perle ober ber Geift Gottes ist, so fenne ihn an seinem Gewächse, Geruche und Schmade. Ist er ein Aufgeblasener, Eigenehriger, Geiziger, Lasterer, Berachter ber Kinder Gottes, der alles unter einander wirft, und will herr drüber sein, da wisse, daß es ein verdorbener Saame ist, und ist eine Distel, und wird von Gottes Saemann ausgesiebet werden. Bon dem gehe aus, denn er ist ein verwirret Rad, und hat keinen Grund, auch keinen Saft oder Kraft von Gott zu seinem Gewächse; sondern wächset als eine Distel, die nur sticht, und sonft keinen guten Saamen trägt.

32. Der gute Ruch in bem Kraute, barauf bu folift jest fehen in ben mancherlei Meinungen, ift allein bie neue Wiedergeburt
aus bem alten verberbten, abamischen, vermischeten Menschen in bem Leibe Zesu Christi, in Kraft bes heiligen Geistes, als ein neues Gemuth gegen Gott in ber Liebe und Demuth, welches nicht ift gerichtet auf Hoffart, Geis und Sigenehre, auch nicht auf Krieg und
einigerlei Emporung ber Untern wider ben Obern; sondern als ein Weigenborn wächst in Gebuld und Sanftmuth unter den Dornen,

und giebt feine Frucht zu feiner Beit.

33. Also fiehe, wo ein folch Gemache ift, das ift von Gott erhoren, und ift bie eble Kraft in ihm. Bon den andern, welche Emporung lehren des Untern wider ben Obern, gehe aus, benn es find Diffeln, und wollen ftechen. Gott wird feinen Weizen fel-

ber fegent.

34. Die Lille wird nicht in Krieg ober Streit gewonnen metben, sonbern in einem freundlichen demuthigen Liebe = Geiste, mit
guter Bernunft, bet wird den Rauch des Teufels zerbrechen und
vertreiben, und grunen eine Zeit. Darum benke Niemand, ber
wird siegen, so ber Streit angehet, nun wird's gut werden; und
bet unten liegt, benke nicht: ich bin also ungerecht erfunden worden,
bu mußt auf Jener Meinung treten und biesen hausen helfen verfolgen: nein, es ist nicht der Weg, und ist nur in Babel.

35. Gehe ein Jeber in fich felber, und mache einen gerechten Menschen aus fich selber, und fürchte Gott und thue recht; und bente, bag fein Werk im himmel vor Gott erscheine, und bag et alle Stunden vor Gottes Angesichte ftehet, und bag ihm alle feine Werke werben nachfolgen: so grunet die Lille Gottes, und ftehet die

D. halfight, of a configuration of magnetic of the Charles and the Configuration Direct well of the Configuration of the Configuration

Bett in feinem Saculo. Umen!

#### APPENDIX.

#### Das ift:

Grundliche und mahre Befchreibung bes breifaden Lebens im Menfchen.

#### 2(6:

- I. Bom Leben bes Geiftes biefer Belt, in ber Sterne und Elementa Qualitat und Regiment.
- II. Bom Leben bes Urkundes aller Befen, welches fter het in bem ewigen Banbe, darinnen bann bie Burgel ber menschlichen Seele ftehet.
- III. Wom parabelfischen Leben in Tornario Sancto: als vom Leben in der neuen Wiedergeburt, welches ist das Leben des Herrn Jesu Christi, darinnen das englische Leben verstanden wird, sowohl das heilige Leben des neuen wiedergebornen Menschen.

Alles ganz gründlich, im Licht ber ewigen Ratur erforschet, zu Aroft ber armen, kranten und verwundeten Seele, zu suchen das heilige Leben in der neuen Wiedergeburt, darinnen sie aus dem irdischen Leben ausgehet, und tritt in das Leben Jeju Christi des Sohnes Gottes.

Dieweil in unsern vorigen Schriften etliche Worte stehen, barinnen wir bem Leser mochten unverstanden sein, sonderlich ba wir geschrieben haben: Wir werden in der Auferstehung der Todten im Leibe Jesu Christi sein in Ternario Sancto; da wir denn Ternarium Sanctum haben heilige Erde genennet, da es doch nicht foll von Erde verstanden werden, sondern von dem heiligen Leibe aus der heiligen Kraft der Dreiheit Gottes, und Ternarius Sanctus eigentslich in unserm Schreiben die Pforte Gottes des Baters, von welschem alle Dinge, als aus einem einigen Wesen, ausgehen, verstanden wird:

2. So wollen wir ben Leser bes andern Buches unserer Schriften etwas grundlicher berichten, damit er nicht also am bloßen Buchstaben hange, und ein historisch Wesen aus unsern Schriften mache; souvern daß er auf den Sinn und Geist merke, was der meine, wenn er vom göttlichen Leben redet, und darinnen nicht einerlei Worte und Namen führet, da doch manchmal drei oder vielerlei Namen eben nur dasselbe einige göttliche Leben verstehen.

3. Denn fo wir une umichauen in ber Schopfung Gottes, fo finden wir gar wunderliche Dinge, welche boch im Anfang find alle

aus einem Brunnen gegangen. Denn wir befinden Bofes und Gutes, Leben und Tob, Freude und Leit, Liebe und Feindung, Traurigkeit und Lachen: und befinden, daß es alles aus einem Wefen fich urkundet.

4. Denn foldes faft an allen Rreaturen gu feben ift, vornehm-

fcreibet, und bas Licht ber Datur uns überzeuget.

5. Derowegen ift und boch Roth, ju betrachten bas breifache Leben im Menichen, welches auch alfo in ber Pforte Gottes bes Baters erfunden wieb.

- 6. Co wir une bann entfinnen von ber Beranberung, wie fich bas Gemuth alfo veranbere, und alfo bald bie Freude in Leid vermanbelt merbe, ale Leib in Freude, fo muffen wir ja finnen, mo= von ein folder Urfprung fei? Denn wir befinden, bag es alles in bem einigen Gemuthe ftebe: fo fich benn eine Beftalt erhebet und por ben andern Geftalten quellet, bavon benn alfobalb ein Befen erfolget, bag bas Gemuth alle Ginne jufammenraffet und bes Lei= bes Gliebern giebt, bag Banbe, Fuge, Daul und alles gugreift, und ein Bert macht nach bes Bemuthes Begebren : fo fagen wir, biefelbe Geftalt fei rafch (ober rabe), bas ift vor allen anbern Beftalten qualificirent und wirkent. 216 ba gwar alle andere Geftalte ber Ratur auch inne liegen, aber verborgen, und find biefer einigen Geftalt unterthan. Und ba boch bas Gemuth fo ein munberliches Wefen ift, und balb aus einer Geffalt, welche jest rafc (ober tabe) ober vor allen anbern qualificirent mar, eine andere Beftalt hervorbringet und erhebet, und bie erfte Entzundete verdams pfet, bag fie gleich ale ein Dichte iff, wie bas an Freude und Leid gu erfeben ift.
- 7. So wir nun finnen, wovon sich foldes alles utkundet, so finden wir vornehmlich brei Gestätte im Gemuthe. (1) Nicht res den wir allein vom Geiste dieser Welt, denn wir besinden, daß uns ser Gemuth auch nach einem andern Gemuth ein Sehnen hat, und sich angstet nach dem, was die Augen des Leibes nicht sehnen hat, und der Mund nicht schmecket, und die Fühlung des irdischen Leibes nicht begreifet, auch das irdische Gehor nicht horet, und die Nase nicht reucht; aber das eble Gemuth sehen, schmecken, fühlen, greissen und horen kann, so die rechte göttliche Gestalt in ihm täsch, oder vor den andern beiden Gestälte alsbald wie halbtodt oder überwunden werden, und sich die göttliche alsbald wie halbtodt oder überwunden werden, und sich die göttliche alsbald wie halbtodt oder überwunden werden, und sich die göttliche allein erhebt, da sie denn in Gott ist.
- 8. Und (2) fo feben wir auch, wie bas Gemuth alsbald eine andere Gestalt erhebet und rafch machet, bag bie gottliche Gestalt niebergebrucket wird, als ber Geist biefer Welt zu Geiz und hoffart, zu unterbrucken ben Elenben, und sich allein zu erheben, und alles in sich zu ziehen. (3) Darauf benn auch alsbald bie britte Gestalt

hervorbricht aus dem ewigen Bande, als Falscheit, Neid, Jorn und Haß, und also die Bildniß Gottes gleichwie im Tode oder übers wunden stehet, da dann das Gemuth also im Jorne Gottes, im Tode, in der Hölle Rachen stehet. Welches sich die Hölle im Jorne Gottes erfreuet, denn ihr Rachen wird hie weit aufgesperet und wird qualificirend. Und da aber die göttliche Gestalt wieder hervors bricht, das Höllenreich überwunden und wie ein Tod wird, und das Himmelreich wieder rasch und qualificirend.

9. Darum spricht St. Paulus Rom. 6, 16. Welchem ihr euch begebet zu Anechten in Gehorsam (entweder der Sunde zum Tode, ober dem Gehorsam Gottes zur Gerechtigkeit), des Anechte seid ihr. Dessen Quaal haben wir, und in demselben Reiche leben wir, und dasselbe Reich mit seiner Quaal führet uns. So dann alles allhier in diesem Leben im Saamen und Wachsen ist, so wird auch einmal die Einerndte folgen, da dann ein Reich vom andern

wird gefchieben merben.

10. Denn es find brei Principia in bes Menschen Gemuthe, wels che et in biefer Beit mag alle brei aufschließen: so aber ber Leib zers brochen ift, so lebet er nur in einem, und hat ben Schluffel vers loren, und kann kein anderes mehr aufschließen; er muß in berfelben

Quaal ewig bleiben, welche er allhier hat angezundet.

11. Denn wir wissen, daß uns Abam mit seinem Ausgehen aus bem Paradeis in diese Welt hat in Tod geführet, und aus dem Tode grünet die Holle im Jorne Gottes. Also ist unsere Seele des Hollenreichs fähig und stehet im Jorne Gottes, da benn der Holle Rachen gegen uns offen stehet, uns immer zu verschlingen, und haben einen Bund mit dem Tode und uns ihm ergeben im Stachel

bes Borns im erften Principio.

12. Richt allein wissen wir bieses, sondern wir wissen auch, daß uns Gott hat wiedergeboren im Leben Jesu Christi, seines Sohnes, zu einer lebendigen neuen Kreatur, in ihm zu leben; und wie er ist in Tob gegangen, und wieder durch den Tod ins ewige Leben: also mussen wir auch in Christi Tod eingehen und im Leben Jesu Christi aus dem Tode ausgehen, und in Gott seinen Vater leben; alsdann ist unser Leben, auch unser Fleisch nicht mehr irdisch, sondern heilig in Gottes Kraft, und leben recht in Tornario Sanpto, in der heiligen Dreizahl der Gottheit. Denn wir tragen das heilige Fleisch aus dem heiligen Clement vor Gott, welches unser lieber Bruder und Heiland oder Immanuel in unser Fleisch gebracht hat, und hat uns in sich und mit sich aus dem Tode geführet in Gott seinen Vater, und in uns ist alsbann die heilige Dreiheit der Gottheit wesentlich wirkend.

13. Und wie das ewige Wort im Bater ist wahrer Mensch worben, und das ewige Licht in ihm scheinend hat, und sich ernies driget in die Menschheit, und angezogen bie Bildnis in diesem uns

feren Leibe, ben wir allbier tragen; Die Bilbnif, welche wir in Abam haben verloren, aus bem reinen unbeflecten Glement vor Gott, welches flebet in ber Barmbergigfeit Gottes, wie in unferm anbern Buche flar gemelbet nach allen Umftanben: also auch muffen wir biefelbe Bilbnig aus bem reinen Glement, aus bem Leibe Jefu Chriffi an une gieben, und leben in bem leiblichen Befen, ba er

innen lebet, in berfelben Quaal und Rraft.

14. Dicht verfteben wir biermit feine Rreatur, bag wir follten brein fchleichen, fondern feine Quaal, benn bie Beite und Tiefe feines Lebens in feiner Quaal ift unmeglich : alfo wie Gott fein Bater unmeß= lich ift, alfo auch bas Leben Chrifti. Denn bas reine Element in ber Quaal Gottes bes Batere in feiner Barmbergigkeit ift Chrifti Leib. Bleichwie unfer irbifcher Leib in ben vier Elementen ftebet: alfo ftebet ber neue Menich in einem reinen Element, bavon biefe Welt mit ben vier Elementen ift erboren, und des reinen Elements Quaal ift bes Simmels und Paradeifes Quaal, und auch unfer Leib in ber neu= en Wiebergeburt.

15. Dun ift bas Element im gangen Principio Gottes an Enden und Orten, und bargu unmeglich und unenblich: und barinnen ift Chrifti Leib und feine Qualitat, und barinnen Die Dreigabt ber Gottheit, bag alfo ber Bater im Gobne, bas ift im Leib Jefu Chrifti, wohnet, und der Cohn im Bater, ale Gin Gott, und ber beilige Geift gebet alfo vom Bater im Gohn aus, und wird uns gegeben, bag er uns wiebergebieret zu einem neuen Leben in Gott, im Leben Jefu Chrifti; und hanget uns ber irbifche Denfc in feiner Bilbnif und Quaal in biefer Beit nur an, fo wir aber

in Gott mit unferm Gemuthe wieder erboren find.

16. Denn gleichwie Gott ber Bater in feinem eigenen Befen begreifet alle brei Principia, und ift felber bas Befen aller Befen, barinnen begriffen wird Freude und Leid, und gehet boch in fich felber aus, aus ber Quaal ber Ungft, und machet ihm felber bie Freubenreich, ber Traurigfeit unfaglich, und Die Quaal feines Borns in ber Ungft unbegreiflich, und gebieret ihm felber fein Berg in ber Liebe, barinnen benn ber Dame Gottes urfundet: alfo auch bat das menfchliche Gemuth alle brei Principia an fich, barinnen bann bie Geele begriffen wirb, ale im Banbe bes Lebens, Die muß wie= ber in fich felber eingeben, und einen Billen fcopfen im Leben Jefu Chrifti, und fich nach bemfelben fehnen, baffelbe mit fartem Willen begehren, nicht blog in der Difforia, ober in ber Biffen= schaft fiehen, bag man weiß davon zu reden, und achtet bie Rebe und Morte fur eine driftliche Perfon, ba boch bas Gemuth in Babel in eitel Zweifel flehet. Nein! bas ift nicht bie Biebergeburt, sondern es muß Ernft fein, bas Gemuth muß in fich felber ausge= ben in die Demuth gegen Gott, und in Gottes Willen treten, als in Gerechtigfeit und Bahrheit, und in die Liebe. 17. Und wiewohl es boch ift, baf bas Gemuth folches nicht vermag aus eigner Kraft zu thun (bieweil es mit bem Geist biefer Welt gefangen ift), so hat es boch ben Borsat in seiner Macht, und Gott stehet gegen ben Borsat, und nimmt ben in seine Liebe, und sat barein bas Kornlein ber Liebe in feiner Kraft, aus welchem ber neue Mensch im Leben Jesu Christi wachset.

18. Darum liegt es an rechtem Ernfte, welches man rechte Buge heißet; benn bie Fassung bes Wortes Gottes in Gehorsam ber Liebe machfet nicht im irbischen Leben, sondern im neugebornen,

im Leben Jefu Chrifti.

19. Darum ift das himmelreich ein Gnabengeschenk bem, ber es mit Ernste begehret. Richt daß man bei sich saget: 3ch habe ja einen Willen, mich mit Ernste Gott zu ergeben, aber ich barf noch eine Weile bieser Welt, alsbann will ich eingehen in Geshorsam Gottes, und währet also eine Weile auf die andere, und einen Tag an andern, und wächset berweil ber Mensch der Bosheit; ober daß du es sparest bis ans Ende, und willst alsbann eine himmstlische Geburt sein, so du boch bist die ganze Zeit beines Lebens im Zorne Gottes, in der Holle Abgrund gewachsen: nein, das ist Bestrug, du betrügest bich selber.

20. Der Pfaffe zu Babel hat hernach keinen Schluffel zum himmelreich, bir aufzuschließen: bu mußt selber eingehen und neus geboren werden, anders ist kein Rath, weder im himmel noch in dieser Welt. Allhier in dieser Zeit stehest du im Acker, und bift ein Gewächs: wann aber der Tod kommt und schneibet den Stock ab, so bist du kein Gewächs mehr, sondern eine Frucht, welche ges wachsen ist. Bist du alsbann nicht eine Speise Gottes, so gehörest du auch nicht auf Gottes Tisch, so wird Gott in dir nicht wohnen.

21. Denn wir wiffen, daß die Gottheit allein ift die Rraft jur neuen Geburt, welche, so du sie mit Sehnen und großem Ernfte begehrest, sich in dein Gemuth und Seele faet, daraus der neue Mensch im Leben Jesu Christi machset, daß ihm also der irdische in dieser

Welt nur anhanget.

22. Also ist der Neue in Gott im Leben Christi, und der Alte in dieser Welt; davon St. Paulus in seiner Epistel an die Römer Kap. 6, 11. klar schreibet: Daß, was wir also in der neuen Geburt leben, Gotte leben, und im alten Abam in dieser Welt sind. Da sich dann auch die Quaal des ewigen Bandes in der Seele verandert, und die Seele in sich selber eingehet ins Leben Christi, ins heilige und reine Element, welches ich in meinem andern Buche an etlichen Enden Tervarium Sanctum heiße.

23. Nicht nach bem Berstande ber lateinischen Sprache, sonbern nach bem Berstande ber gottlichen Natur, als mit welchem Worte trefflich ausgesprochen wird bas Leben Jesu Christi in Gott bem Bater, wie es auch sein eigener Character, sowohl die Geister in

ben Solben bezeichnen, bu man bie Geburt ber Combeit trefflich innen nerfiebet.

24. Wiewohl es ift, bas es bem hiftreifden Meniden von ber Schule biefer Welt verhorgen ift, aber bem von Gett erleuchteten gar begreiflich, ber bunn auch bie Dunt ber Geifter im Buch-ftaben verftebet, welches jest jur Zeit allbier noch nicht zu feben ift.

und bod mirb jum Berftante gebrucht merten.

gefeget, aber benfelben in biefe Bett gebauet.

25. Und ift bem Menichen in feinem Anfange jur neuen Geburt nichts nichticher, als mabre trotte ernfte Buse, mit genser ernfter Beständigkeit; benn er muß ins Himmelreich, ins Leben Christi eindringen, ba benn sein Wiedergeborer gegen ihm tief in seinem Gemüthe ins Lebens-Licht stehet, und ihm mit Begierben und Ernste hilft, und sich als ein Senstorn in des Menschen Serie einstet, als eine Wurzel zur neuen Kreatur. Und so der Ernst in ber menschlichen Seele groß ift, so ist auch der Ernst in seinem Wiedergeborer groß.

26. Und ift gar nicht möglich, ju ichreiben bie neute Wiebergeburt in Chrifto; benn ber barein kommt, erfahret es selber, es wächset ein ander Gemachs in seinem Gemuthe, ein anderer Mensch mit anderer Erkenntniß; er wird von Gott gelehret, und fiehet, wie alles Treiben in ber historia ohne Gottes Geist nur ein verwirret babelisch Werk ift, bavon Bant und Streit in eigener hoffart kommt. Denn sie meinen nur hoffart und ihre Erhöhung, sich in Lusten bes Fleisches wohl zu ergoben: sie sind nicht Christi hirten, sondern Diener bes Wiberchrifts, sie haben sich auf Christi Stuht

27. Aber Christi Reich ift nicht von biefer Welt, sonbern flehet in Kraft: und ist teine mahre Erkenntnis von Gott in keinem Menschen, er sei benn in Gott wiedergeboren, aus seinem verberbten Gunbenhause, da sich bann ber Grimm in die Liebe verwanbelt, und er wird ein Priester Gottes im Leben Jesu Christi, welcher immer suchet, was im Himmel in ben Bundern Gottes ift.
Und ist ber neue Mensch im alten verborgen, nicht von bieser Belt,
sondern im Ternario Sancto, im heiligen Leibe Jesu Christi, ver-

ftebe in bet Rraft feines Leibes.

28. Denn also ift auch sein Bund ber Taufe und letten Abendmahls mit uns. Er nabm nicht sein Fleisch von seiner Kreatur
und gab's ben Jüngern; sondern ein Leib des reinen Elements vor
Gott, in welchem Gott wohnet, welcher allen Kreaturen gegenwärtig
ist, aber in einem andern Principio ergriffen wird, und gab ihn
ben Jüngern unter irdischem Brot und Weine zu essen und zu trinken. Also taufet et auch den außerlichen Menschen mit irdischem
elementischen Wasser, aber den innern Neuen mit dem Wasser im
heiligen reinen Element seines Leibes und Geistes, welches Wesen
allein im andern Principio erscheinet, und ist an allen Orten ge-

unto he ded im Uringt night non. Unb bulghe V

genwartig, aber bem britten Principio, als bem Geifte biefer Belt,

verborgen.

29. Denn als wir wissen, daß unser Gemuth reichet in biese ganze Welt, und auch ins himmelreich zu Gott: also reichet das Leben des reinen Clements, darinnen die Kreatur Christus, und unser neuer Mensch in Christo im andern Principio stehet, an alle Ende, und ist überall voll die Fülle vom Leben Christi, aber allein im Clement, und nicht in den vier Clementen im Sternen-Geiste.

- 30. Darum barf's nicht viel Marterns und schweren Denkens in unsern tiesen Schriften, wir schreiben aus einem andern Principio. Es verstehet uns kein Leser recht im Grunde, sein Gemuth sei benn in Gott geboren; es barf keine historische Wiffenschaft in unsern Schriften gesucht werben. Denn als es nicht moglich ift, Gott zu schauen mit irdischen Augen, also ist's auch nicht moglich, baß ein unerleuchtetes Gemuth himmlische Gedanken und Sinne fasse in bas irdische Gefäß, es muß nur gleich mit gleichem gefasset werben.
- 31. Wir tragen ja den himmlischen Schat in einem irdenen Gefäße, aber es muß ein himmlischer Behalter im irdischen verborgen sein; sonft wird der himmlische nicht ergriffen und erhalten. Es darf Niemand denken, daß er die Lilie des himmlischen Gewächses will mit tiesem Forschen und Sinnen finden, so er nicht durch ernste Buße in die neue Geburt tritt, daß sie in ihm selber wächset, sonft ist es nur eine Historia, da sein Gemuth den Grund nimmer erfähret, und vermeinet doch, es hab's ergriffen, aber sein Gemuth macht's offenbar, weß Geistes Kind es sei Denn es stehet geschrieben: Sie sind von Gott gelehret. Joh. 6, 45.

32. Wir wissen, bag ein jedes Leben ein Feuer ift, bas ba zehret und muß zu zehren haben, ober erlischet: so wissen wir auch, baß ein ewig Band bes Lebens sei, ba eine Materia ift, bavon bas ewige Feuer immer zu zehren hat; benn bas ewige Feuer macht ihm

Diefelbe Materia zu einer Speife felber.

- 33. So wissen wir auch, daß ber ewigen Leben zwei in zweiserlei Quaal find, und ein jedes stehet in seinem Feuer. Eines brennet in der Liebe im Freudenreich; das andere im Jorne, im Grimme und Wehe, und seine Materia ist Hoffart, Geiz, Neid, Jorn, seine Quaal vergleichet sich einem Schwefel. Geist: denn Aufsteigen der Hoffart im Geiz, Neid und Jorn macht zusammen einen Schwefel, darinnen das Feuer brennet, und sich immer mit dieser Materia entzündet. Dennes ist eine große Bitterkeit, in welcher bes Lebens Beweglichkeit stehet sowohl, auch der Ausschläger des Feuers.
- 34. Nun wissen wir, wie ein sebes Feuer einen Schein und Glanz hat, und der gehet in sich selber aus der Quaal aus, und ersteuchtet die Materia der Quaal, also daß in der Quaal-eine Erstenntniß und Verstand des Wesens sei, davon sich ein Gemuth mit der Macht urkundet, also zu thun und zu fassen einen Willen zu Etwas: und da doch im Urkunde nichts war. Und derselbe Wille

gehet in fich in ber Quaal aus, und machet ihm eine Freiheit aus ber Quaal; und ber Bille begehret Die Freiheit, barinnen gu fteben, und hat fein Leben vom Billen im Lichte, und lebet in fich felbet in der Wonne ohne Quaal, und da er boch im Urfunde in ber Quaal Grunbe ftebet.

35. Ulfo, mein liebes, theures, fuchendes Gemuth, wiffe und merte, baf alles Leben auf bes Grimmes Abgrund ffehet: benn Gott nennet fich auch ein vergehrend Feuer, und auch einen Gott ber Liebe; und fein Dame Gott urfundet in ber Liebe, ba er bann aus ber Quaal in fich felber ausgehet, und machet ihm in fich felber

Freude, Parabeis und Simmelreich.

36. Wir haben allefamt bes Borns und Grimmes Quaal im Urkunde unfere Lebens, fonft maren wir nicht lebendig : aber wir follen gufeben, und mit Gott in uns felber aus ber Quaal bes Grimmes ausgeben, und in und erbaren bie Liebe, fo wird unfer Leben Freude und liebliche Bonne, und ftehet recht im Paradeis Gottes. Go aber unfer Leben im Grimme, als in Geis, Reib, Born, und Bosheit bleibet, und gebet nicht aus in einen andern Billen, fo ftehet's in ber angftlichen Quaal gleich allen Teufeln, in welchem Leben fein guter Gebante noch Bille fein mag, fonbern eine lautere In = fich = felber = Keinbung.

37. Darum find bie zwei Leben als erftlich bas Leben in ber Liebe wieder erboren, und bann (2) bas Leben im Urfunde ber Quaal miber einander: und fo bas Leben in ber Liebe nicht feindig ift, fo muß fich's laffen alfo bornftechen und quetfchen, und wird ihm bas Rreug aufgeleget ju tragen unter Gebulb ber Ganft= muth. Und muß ein Rind Gottes in Diefem Bemachfe biefes Uders ein Rreugtrager fein; und ju bem Enbe bat Gott ein Bericht unb Scheibetag in fich bestimmt, ba er will ernbten, mas in jedem Leben gewachsen ift, und werben alle Geftalten bes emigen Befens hiermit offenbar werden, und muß alles ju Gottes Bunberthat fieben.

38. Darum, o Menfch, fchaue gu, verberbe bich nicht felber, fchaue, daß bu machleft im Uder ber Liebe, Canftmuth und Gerech= tigfeit, und gehe mit beinem Leben in bir felber ein in die Sanft= muth Jefu Chrifti, in Die Biebergeburt gu Gott, fo wirft du in Gottes Quaal ber Liebe leben; und fo bann ber Acter biefes Gewachses von bir weggenommen wird, fo ift bein Leben eine Frucht und Gemache Gottes, und wirft grunen und bluben mit einem neuen Beibe aus bem reinen und beiligen Element vor Gott, im Leben beines theuren Belfere und Erlofere Jefu Chrifti; bem ergieb bich gang und gar in biefem Streitleben, fo wirft bu mit ihm burch feinen Tob und Muferfteben grunen in einem neuen Menfchen por Gott. Fiat, Mmen! the diging adding not and End end

the adag day ameda len

# Inhaltsanzeige.

| •                                                                                                                          | seite. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borrebe bes Autoris an bie driftlichen gottliebenben                                                                       |        |
| Lefer                                                                                                                      | 1      |
| Erftes Rapitel Bom erften Principio gottlichen Befens                                                                      | 9      |
| 3weites Rapitel. — Vom ersten und andern Principio, was Gott                                                               |        |
| und bie gottliche Ratur sei, barinnen weitere Erklarung bes                                                                |        |
| Sulphuris und Mercurii wirb beschrieben.                                                                                   | 13     |
| Drittes Rapitel. — Bon ber unenblichen und ungahlbar vielfaltigen                                                          |        |
| Ausbreitung ober Gebarung ber ewigen Ratur                                                                                 | 17     |
| Biertes Rapitel Bon ber rechten ewigen Ratur, bas ift, von                                                                 |        |
| ber ungablbaren ober endlichen Gebarung ber Geburt bes                                                                     |        |
| ewigen Befens, welches ift bas Befen aller Befen, baraus                                                                   |        |
| erstanden, geboren und unendlich erschaffen ift diese Welt, mit                                                            |        |
| ben Sternen und Elementen, und alles, mas fich beweget,                                                                    |        |
| webet und lebet. Die offenbare Pforte der großen Tiefe.                                                                    | 22     |
| Fünftes Rapitel Bom britten Principlo ober Erichaffung                                                                     |        |
| ber materialischen Belt, sammt ben Sternen und Glemens                                                                     |        |
| ten, da benn das erste und andere Principium Marer ver-                                                                    | 40     |
| standen, wird.                                                                                                             | 40     |
| Sech ftes Rapitel. — Bon ber Scheibung in der Schöpfung im                                                                 | 47     |
| britten Principio.                                                                                                         | 47     |
| Siebentes Kapitel. — Vom Himmel, seiner ewigen Geburt und                                                                  |        |
| Befen, und wie die Elementa erboren werden: barinnen benn das                                                              |        |
| ewige Band durch Anschauen und Betrachtung ber materialis                                                                  | E 4    |
| schen Welt besser und mehr verstanden wird. Die große Tiefe.                                                               | 51     |
| Achtes Rapitel. — Bon der Schöpfung der Kreaturen und Aufs                                                                 |        |
| gang aller Gewächse; sowohl von ben Sternen und Elemen-                                                                    | 60     |
| ten, und Urkund der Wesen dieser Welt.                                                                                     | w      |
| Reuntes Kapitel. — Bom Parabeis, und bann von aller Kreatur                                                                |        |
| Bergänglichkeit, wie alles seinen Ansang und Ende nimmt,<br>und zu waserlei Ende es allhier erschienen ist. Die eble hoch- |        |
| theure Pforte der vernünftigen Seele.                                                                                      | 71     |
| Behntes Rapite I. — Bon ber Erichaffung bes Menfchen und feis                                                              | 11     |
| ner Seele, und vom Einblasen Gottes. Die liebreiche Pforte.                                                                | 82     |
| Eilftes Rapitel. — Bon allen Umftanden bes Bersuchens.                                                                     | 94     |
| 3molftes Rapitel Bon Eroffnung ber beiligen Schrift, bie                                                                   | 3-1    |
| Umitande hoch zu betrachten. Die guthene Mforte, Die Gott                                                                  |        |
| Umftanbe boch ju betrachten. Die gulbene Pforte, Die Gott ber legten Bele gonnet, in welcher wird grunen bie Eilie.        | 104    |
| Dreizehntes Rapitel Bon Erfchaffung bes Beibes aus                                                                         |        |
| Abam. Die fleifchliche, elenbe und finftere Pforte                                                                         | 117    |
| Biergebntes Rapitel Bon bes Menfchen Geburt und Forts                                                                      |        |
| pflanzung, die fehr heimliche Pforte                                                                                       | 133    |
| Funfgehntes Rapitel - Bon Berftanbnig ber Emigfeit, in ber                                                                 |        |
| Berbrechtichkeit ber Wefen aller Wefen                                                                                     | 154    |
| Sechszehntes Rapitel Bon bem eblen Gemuthe, vom Ber-                                                                       |        |
| ftanbe, Sinnen und Gedanken. Bon bem breifachen Geifte                                                                     |        |
| und Billen, und von der Tinctur der Unneiglichkeit: mas eis                                                                |        |
| nem Kinde in Mutterleibe mit angeboren werbe. Item (1)                                                                     |        |
| vom Bilbe Gottes, und bann anch (2) vom viehischen Bilbe,                                                                  |        |
| und bann (3) vom Bilbe ber bolle Abgrund und Gleichnis                                                                     |        |
| bes Teufele, in bem emigen Menfchen gu urkunden und gu                                                                     |        |
| finden. — Die eble Pforte ber theuren Jungfrau, und auch bie                                                               |        |
| Pforte ber Frauen biefer Belt, gar hoch zu betrachten                                                                      | 171    |
| Siebzehntes Rapitel Bon bem erfchrechtidjen, Elaglichen und eten-                                                          |        |
| ben Falle Abams und Deva im Paradeis. Der Menschen Spiegel.                                                                | 185    |
| Achtzehntes Rapitel. — Bom verheißenen Beibes Saamen und                                                                   |        |
|                                                                                                                            |        |

| bem Parabeis; item vom Stude Gottes, wie er bie Erbe versfluchete um ber Menschen Sunben willen Dem Gingang ber heiligen Geele gu                                                                                                                    | 211 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gott und vom Eingange ber gottlofen Seele ins Berberben. Die Pforte bes Leibes Berbrechung von ber Seele<br>3 mangigftes Kapitel. — (1) Bom Ausgange Abams und heva                                                                                  | 235 |
| aus bem Parabeis, und vom Eingange in biese Welt. (2)<br>Und bann von ber rechten chriftlichen habelischen Kirche auf<br>Erben; und bann auch (3) von ber antichriftischen kainischen Rirche.                                                        | 250 |
| Einundzwanzigstes Rapite t. — Bon dem kainischen und bann<br>auch habelischen Reiche, wiedie beibe in einander sind, auch von<br>ihrem Urkunde, Aufgange, Wesen und Trieb, und dann von<br>ihrem endlichen Ausgange. Item: Bon der kainischen, anti- |     |
| chriftichen Rirche, und bann auch von ber habelischen rechten driftlichen Rirche; wie biese beibe in einander, und gar schwer zu erkennen find. Item: Bon ben mancherlei Kunften, Stan-                                                              |     |
| ben und Ordnungen biefer Welt. Stem : Bom Regentenams<br>und feinen Unterthanen, wie in Allem eine got.liche und gute<br>Ordnung fei , und bann auch eine falfche, bofe und teuflische;                                                              |     |
| ba man bie gottliche Furfichtigkeit in allen Dingen fpuret,<br>und bes Teufels Trug, Lift und Bosheit auch an allen Dingen.<br>3weiunbgwangigftes Rapitel. — Bon ber neuen Wiebergeburt                                                              | 276 |
| in Chrifto aus dem alten adamischen Menschen. Die Blume<br>bes heiligen Gewächses; die eble Pforte ber rechten, wahren<br>Christenheit.                                                                                                              | 290 |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel. — Bon Chrift hochwürdigen Te-<br>ftamenten, ale von ber Taufe und feinem legten Abendmahl,<br>am grunen Donnerstage zu Abend mit seinen Jungern gehal-<br>ten, welches er und zu einer Lege gelassen. Die alleredelfte   |     |
| Pforte ber Chriftenheit. Bierund zwangigftes Rapitel. — Bon rechter mahrer Bufe: Bie ber arme Sander wieder gu Gott in feinen Bund tann                                                                                                              | 314 |
| treten, und wie er seiner Sunden kann los werben. Die Pfor-<br>te ber Rechtfertigung des armen Sunders vor Gott. Ein<br>schöner Spiegel fur alle hungerige buffertige Seelen.                                                                        | 327 |
| Funfundzwangigftes Kapitet. — Bom Leiden, Sterben, Tob<br>und Auferfiebung Jesu Chrifti, bes Sohnes Gottes; auch von<br>feiner himmelfahrt, und Sigen gur Rechten Gottes, feines<br>Baters. Die Pforte unfere Elenbes, und bann bie ftarke Pfor-     |     |
| te ber gottlichen Rraft in feiner Liebe. Sechsund zwan zig ftes Rapitel Bom Pfingftfefte, von ber Sendung bes heiligen Geiftes, und von feinen Apofteln und                                                                                          | 338 |
| Glaubigen. Die heilige Pforte von ber gottlichen Kraft Die benund mangig fies Rapitel. — Bom jungfien Gericht und Auferstehung ber Tobten, und ewigen Lebens. Die febr erschreck.                                                                    | 362 |
| liche Pforte ber Gottlosen, und auch die freudenreiche Pforte ber Heiligen.  Appendix. Das ist: Grundliche und wahre Beschreibung bes breifachen Lebens im Menschen. Als I. Bom Leben bes Geiftes biefer                                             | 371 |
| Welt, in der Sterne und Elementa Qualitat und Regiment. 11. Bom Leben bes Urkundes aller Weien, welches stehet in dem ewigen Bande, darinnen dann die Wurzel der menschli-                                                                           | 1   |
| chen Seele stehet. III. Bom paradeisischen Leben in Ternario<br>Sancto: als vom Leben in der neuen Wiedergeburt, welches<br>ift bas Leben bes Beren Iesu Christi, barinnen bas englische                                                             |     |
| Leben verstanden wird, sowohl bas heilige Leben des neuen wiedergebornen Menschen.                                                                                                                                                                   | 379 |



| bem Parabeis; item vom fluche Gottes, wie er bie Erbe ver-<br>fluchete um ber Menschen Sunben willen<br>Reunzehntes Rapitel. — Bom Eingang ber heiligen Seele zu<br>Gott und vom Eingange ber gottlosen Seele ins Berberben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Pforte bes Leibes Zerbrechung von der Seele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 235 |
| 3 mangigfte & Rapitel. — (1) Bom Ausgange Abame und Seva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 |
| aus bem Parabeis, und vom Gingange in biefe Belt. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Und bann bon ber rechten driftlichen habelifden Rirche auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Erben; und bann auch (3) von ber antichriftifchen fainifchen Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 |
| Ginundamangigftes Rapitet Bon bem fainifchen und bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| auch habelischen Reiche, wie bie beibe in einander find, auch von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ihrem Urkunde, Aufgange, Wefen und Trieb, und bann von ihrem endlichen Ausgange. Item! Bon ber kainischen, anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ihrem endlichen Ausgange. Stem! Bon ber kainischen, anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| driftischen Rirche, und bann auch von ber habelischen rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| driftlichen Rirche; wie biefe beibe in einander, und gar fchwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| gu erkennen find. Item: Bon ben mancherlet Runften, Stans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ben und Ordnungen biefer Welt. Item : Bom Regentenamt und feinen Unterthanen, wie in Allem eine got.liche und gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Dronung fei , und bann auch eine fallche , boje und teuflische;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ba man die gottliche Fursichtigkeit in allen Dingen fpuret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ~ |
| und bee Teufele Trug, Lift und Bosheit auch an allen Dingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276 |
| 3meiunbzwanzigftes Rapitel Bon ber neuen Biebergeburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| in Chrifto aus bem alten abamifden Menfchen. Die Blume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| bes beiligen Gewächses; Die eble Pforte ber rechten, mabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Chriftenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 |
| Dreiundgwangigftes Rapitel Bon Chrifti hochwurdigen Te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ftamenten , ale von ber Zaufe und feinem legten Abendmahl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| am grunen Donnerstage zu Abend mit feinen Jungern gehal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ten, welches er uns zu einer lege gelassen. Die alleredelfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314 |
| Bierundamangigftes Rapitel Bon rechter mahrer Bufe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIA |
| Bie ber arme Canber wieber gu Gott in feinen Bund tann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| treten, und wie er feiner Gunben fann los werben. Die Pfor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| te ber Rechtfertigung bes armen Gunbers vor Gott. Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Schoner Spiegel fur alle hungerige buffertige Seelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327 |
| Bunfund zwanzigftes Rapitel Bom Leiden, Sterben, Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| und Auferftebung Jefu Chrifti, bes Cobnes Gottes; auch bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| feiner himmelfahrt, und Gigen zur Rechten Gottes, feines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Baters. Die Pforte unfere Clenbes, und bann die ftarte Pfor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 222 |
| te ber gottlichen Rraft in feiner Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338 |
| Sendung des heiligen Geiftes, und von feinen Aposteln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Glaubigen. Die heilige Pforte von ber gottlichen Kraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362 |
| Siebenundzwanzigftes Rapitel Bom jungften Bericht und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| Muferftehung ber Tobten, und ewigen Lebens. Die febr erfcbrect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| liche Pforte ber Gottlofen . und auch die freudenreiche Pforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ber heiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371 |
| Appendix. Das ift: Grundliche und mabre Befchreibung bes breifachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Lebens im Menschen. Als I. Bom Leben bes Geiftes biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Belt, in ber Sterne und Etementa Qualitat und Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13  |
| II. Bom Leben bes Urkundes aller Bejen, welches ftehet in bem ewigen Banbe, barinnen bann bie Burget ber menfchli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| den Seele sichet. III. Bom parabeisischen Leben in Ternario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Sancto: als vom Leben in der neuen Biebergeburt, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ift bas Leben bes herrn Zefu Chrifti, barinnen bas englische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Leben verftanben wirb, fowohl bas heilige Leben bes neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| wiebergebornen Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379 |
| The state of the s |     |

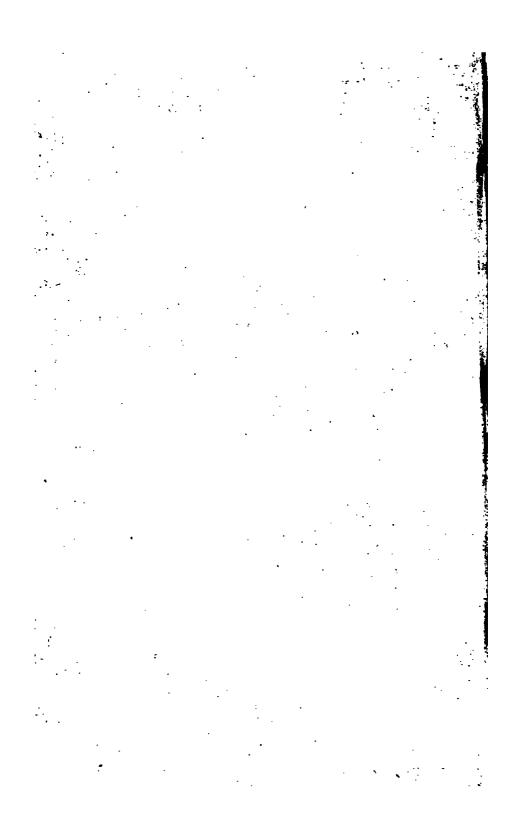



| DATE DUE |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

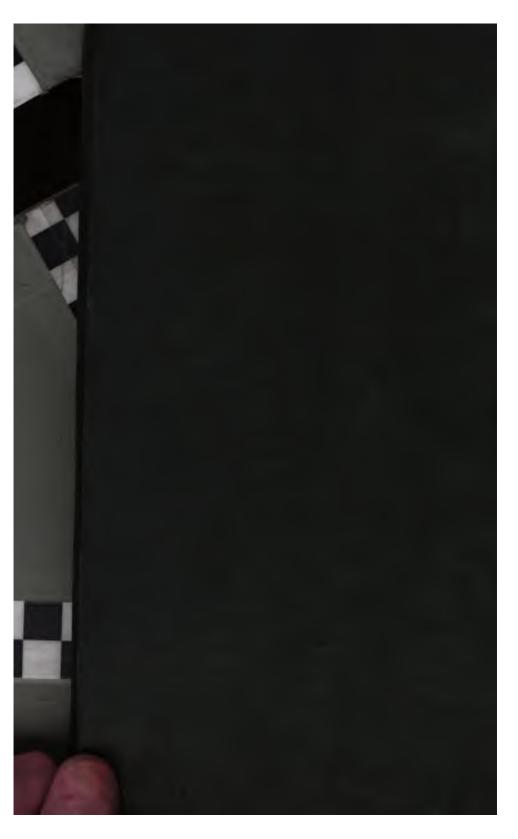